

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



II . 1168



II 1 .1468

.

.

•.

•

.

1 mg - 1



II 1 .468

•



II 1 .468





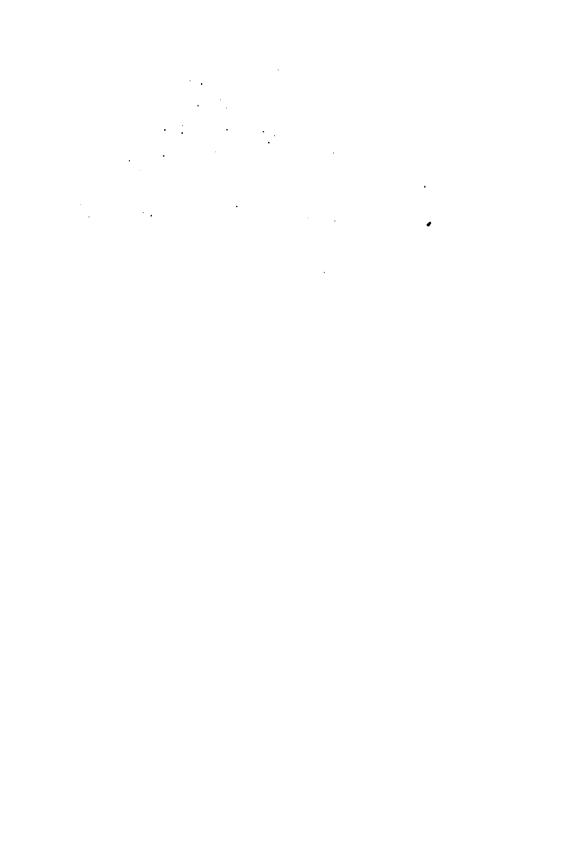

# Historische Beitschrift.

4,5

herausgegeben bon

Beinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 50. Band. Neue Folge 14. Band.

München und Teipzig 1883. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

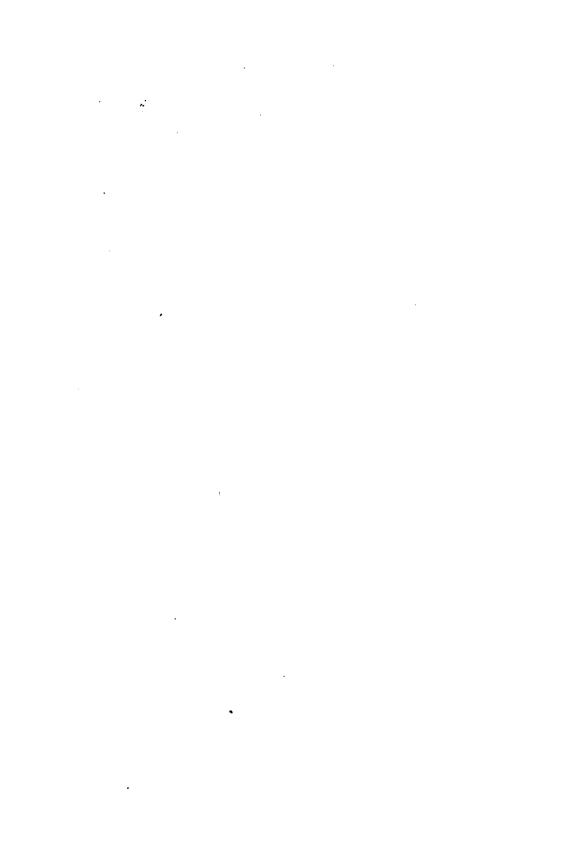

# Inhalt.

|       | Auffate.                                                            |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| I,    | Beitrage zur beutschen Geschichte 1555 — 1559. Bon Bilhelm          | Geite |
|       | Maurenbrecher                                                       | 1     |
| 11.   | Die neuere Literatur über Maria Stuart. Bon Arnold Gabete           | 84    |
| III.  | Staat und Kirche in Schlesien vor der preußischen Besitzergreifung. |       |
|       | Bon Mag Lehmann                                                     | 193   |
| IV.   | Janffen's Geschichte bes beutschen Boltes. Bon D. Leng              | 231   |
|       | Rachtrag jur Gefchichte ber Bartholomausnacht. Bon S. Baum=         |       |
|       | garten                                                              | 385   |
| VI.   | Die Römische Rirchenspnode bom Jahre 502. Bon Friedrich Bogel       | 400   |
| VII.  | Entstehung und Tendeng ber Konstantinischen Schentungsurfunde.      |       |
|       | Bon Joseph Langen                                                   | 413   |
| Mett  | ernich's Teplitzer Denkschrift. Mitgetheilt von P. Bailleu          | 190   |
| Erflä | irung der Redaktion gegen H. Baumgarten                             | 556   |
|       | egnung von Arnold Gabete                                            | 561   |
| Berio | tht über die Monumenta Germaniae                                    | 563   |

# Berzeichnis ber besprochenen Schriften.

|                                                          | Seite       |                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|
| Abel, Ungarische Universitäten .                         | 182         | Celtes' Epigramme. Hersg. v.                   |       |
| Abhandlungen d. ungarischen Afa=                         | ì           | Hartfelder                                     | 121   |
| demie                                                    | 174         | Codex diplom. Hungaricus An-                   |       |
| Almanach, f. Genealogischer.                             |             | degavensis. II. Hersg. v. Nagh                 | 171   |
| Amelli, Leone e l'Oriente 315.                           | 563         | Codex, s. Karolyi.                             |       |
| Ange, f. Anselme.                                        |             | Corpus scriptorum ecclesiasti-                 | .=-   |
| Anselme, Ange et Simplicien,                             | 1           | corum latinorum. V                             | 472   |
| Hist. généalogique. IX, 2.                               | 400         | Courcy, f. Anselme.                            | 100   |
| Par Potier de Courcy                                     | 188         | Czobor, Graner Domichat                        | 182   |
| Bachmann, Gesch. d. evangelischen                        | 190         | Demto, Beamtenwahlen i. Leutschau              | 180   |
| Kirchengesanges i. Mccklenburg                           | 138         | Dibelius u. Lechler, Beiträge 3.               | 955   |
| ———, Wiedervereinigung d.                                | 530         | sächsischen Kirchengesch. I                    | 355   |
| Lausit u. Böhmens                                        | ออบ         | Dietrichs u. Parisius, Bilber aus              | 144   |
| Barad, f. Zimmerische.<br>v. Bärenfels-Warnow, Gesch. d. |             | d. Altmark                                     | 144   |
| Grenadier-Regiments Nr. 89.                              | 136         | v. Druffel, Karl V. u. d. römische             |       |
| Baumgarten, Treitschle's beutsche                        | 100         | Gurio I II                                     | 349   |
| Geich                                                    | 556         | Curie. I. II                                   | 148   |
| Bedurts, Quellenfritif b. Tacitus                        | 306         | Elze, Münzen Bernhard's v. An-                 | 1.0   |
| Beffer, Maria Stuart                                     | 84          | halt. II                                       | 146   |
| Betfics, Demotratie i. Ungarn .                          | 183         | Fartas, Geich. b. protestantischen             |       |
| Berichte b. mobenefischen u. bene-                       |             | Kirche Ungarns                                 | 181   |
| tianifchen Gefandten üb. Ungarn                          | 181         | Favaro, Galilei                                | 374   |
| Bernheim, Wormfer Rontorbat .                            | 492         | Forft, Buchanan's Darftellung                  |       |
| v. Bibra, Familiengesch. b. Bibra                        | <b>18</b> 8 | b. Gefch. Maria Stuart's .                     | 84    |
| Binder, Tacitus                                          | 308         | Fraknoi, j. Monumenta.                         |       |
| Blümner, Griechische Privatalter-                        |             | Freiburger Diöcesan-Archiv. XV                 | 155   |
| thümer                                                   | 302         | du Fresne de Beaucourt, Hist.                  |       |
| v. Bohlen, f. Wedel.                                     |             | de Charles VII                                 | 365   |
| Bossert, Historische Vereine                             | 290         | Friedensburg, f. Leben.                        |       |
| (Boffert), Drei pia desideria .                          | 290         | Friedländer, Italienische Schau-               |       |
| Breglau, Raffettenbriefe d. Maria                        |             | münzen                                         | 369   |
| Stuart                                                   | 84          | Funt, Badische Societas latina                 | 154   |
| Breijer, Wallenstein's Erhebung                          | 100         | v. Gebhardt u. Harnad, Texte                   | 404   |
| 3. Herzog v. Medlenburg                                  | 136         | u. Untersuchungen                              | 461   |
| Bricfe üb. d. gegenwärtige Lage                          | 381         | Gelzer, Julius Africanus. I.                   | 309   |
| Rußlands                                                 |             | Genealogischer Almanach d. Für-                | 186   |
| Bröder, Moberne Quellenforschung                         |             | stenhäuser Europas. III                        | 100   |
| Brulde, Reichstanbicaft b. Stäbte                        | 332         | Geographische Mittheilungen Un-<br>garns. 1881 | 178   |
| Brüll, Hirt d. Hermas                                    | 452         | Gerstenecker, Krieg b. Otho                    | 307   |
| Cagnat, Étude hist, s. l. impôts                         | 302         | 2. Gesch. d. Strafburger Rapi-                 | 301   |
| indirects chez les Romains                               | 443         | tulation                                       | 541   |
| Capasso, Sarpi                                           | 372         | Geschichtschreiber b. beutschen Bor=           | 011   |
| Cardauns, Deutsche Untersuchun-                          | 0.5         | zeit. Lieferung 67. 68                         | 502   |
| gen üb. Maria Stuart                                     | 84          | Gildemeister, f. Theodosius.                   |       |
|                                                          |             | ,                                              |       |

|                                                                | Seite       | 1                                                         | Geite       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Glasz, Johanniter-Orden i. Un-                                 |             | Kaufmann, Deutsche Gesch. II                              | 319         |
| garn                                                           | 180         | Reller, Beich. d. Biedertäufer .                          | 124         |
| Göpinger, Reallexiton b. deutschen                             |             | Rindler v. Knobloch, Abel i. Ober-                        |             |
| Alterthümer                                                    | 483         | Eliak "                                                   | 545         |
| Größler u. Commer, Chronicon                                   |             | Rifs, Beschlüffe b. ungar. refor-                         |             |
| Islebiense                                                     | 357         | mirten Synoden                                            | 182         |
| Gulete, Deutschlands Kirchenpolitit                            |             | Rlemm, Englischer Inveftiturftreit                        | 367         |
| 1105—1111                                                      | 327         | Roch, Sage v. Raifer Friedrich .                          | 488         |
| Haag, Territorialgesch.                                        | 290         | Röfter, Sachsen unter Herzog                              |             |
| Sädide, Bisthümer Brandenburg                                  | 200         | don in a                                                  | 136         |
| u. Havelberg                                                   | 351         | Röstlin, Luther u. Janssen                                | 239         |
| Häusser, Deutsche Kaisersage                                   | 488         | Kolde, Analecta Lutherana                                 | 346         |
| Hannde, Pommersche Stizzen .                                   | 525         | Ropp, Gefch. d. eidgenössischen                           | 010         |
| Harnad, Uberlieferung d. griech.                               | 020         | Bünde. V, 2                                               | 335         |
| Apologeten                                                     | 461         | Ontrom 1991                                               | 178         |
| . j. v. Gebhardt.                                              | 401         | Roszoru, 1881                                             | 134         |
| Hartel, Griechischer Papyrus.                                  | <b>43</b> 8 | Kühnel, Slawische Ortsnamen .                             | 104         |
| Hartselder, s. Celtes.                                         | 400         | v. Kummer, Anna v. Wecklen=                               | 140         |
| Puttifetuel, j. Cetter.                                        |             | burg-Schwerin                                             | 140         |
| v. Hajelberg, Baudenkmäler d.                                  | E10         | Kunge, Prolegomena z. Gefch.                              | 440         |
| Regierungsbezirkes Stralfund                                   | 519         | Roms                                                      | 446         |
| Hausrath, Kirchengesch. Bedeutung                              | 150         | Lamprecht, Initialornamentit .                            | 489         |
| d. Regierung Karl Friedrich's                                  | 152         | Langen, Geich. d. röm. Kirche .                           | <b>4</b> 50 |
| v. Helfert, Wiener Barnaß<br>Hermann, Lehrbuch d. griechischen | 362         | Frhr. v. Langermann-Erlenfamp,                            |             |
|                                                                |             | Gesch. d. Jäger=Bat. Nr. 14 .                             | 136         |
| Antiquitaten. Neu hersg. v.                                    |             | Latomus, Beschreibung d. ftar=                            |             |
| Blumner u. Dittenberger                                        | 302         | gardischen Adels                                          | 139         |
| Sillebrand, Beiten, Bolter u.                                  |             | Lausitisches Magazin, s. Schön=                           |             |
| Menschen. I—VI                                                 | 287         | mälder.                                                   |             |
| Hiort-Lorenzen, Annuaire gé-                                   |             | Leben Heinrich's VII. Überf. v.                           |             |
| néalogique                                                     | 186         | Friedensburg                                              | 502         |
| Historische Studien. III.                                      | 487         | Lechler, f. Dibelius.                                     |             |
| , IV                                                           | 324         | Legrelle, Louis XIV. et Stras-                            |             |
| , IV                                                           | 507         | bourg                                                     | 541         |
| Hlatky, Gesch. d. prot. Gymna-                                 |             | Lehoczky, Komitat Bereg                                   | 182         |
| siums i. Kremnit                                               | 180         | Lemde, Stettiner Stragennamen                             | 521         |
| Hoeniger, d. schwarze Tod                                      | 342         | , Schöffenbuch v. Freien=                                 |             |
| Bolpe, Berliner Handelsbesteuerung                             | 354         | malde                                                     | 521         |
| Horawit, Erasmus u. Lipfius .                                  | 123         | Lenart, Gesch. Sigismund Ba-                              |             |
| hormuzati, Dotumente, betr. b.                                 |             | thorn's                                                   | 181.        |
| Gefch b. Rumanen. III. IV, 1                                   | 383         | Leo, Jugendzeit                                           | 126         |
| huber, Mathias b. Reuburg u.                                   |             | Leroux, Recherches s. l. rela-                            |             |
| Jakob v. Mainz                                                 | 333         | tions de la France avec l'Al-                             |             |
| Jacobsen, Schlacht b. Reutlingen                               | 507         | lemagne                                                   | 500         |
| Jähnte, Bomerania d. Bugenhagen                                | 522         | Lindenschmit, Handbuch d. deutsch.                        | 000         |
| Janffen, Beich. b. beutschen Boltes                            | 231         | Alterthumstunde                                           | 476         |
| ————, An meine Kritiker                                        | 233         | Lindner, Urfundenwesen Rarl's IV.                         |             |
| - Friedrich Leopold Graf                                       | 200         | Lisch u. Wigger, Jahrbücher f.                            | 000         |
| 3. Stolberg                                                    | 518         | medlenb. Gefch. XLVI, XLVII.                              | 134         |
| Jigen, Konrad v. Montferrat .                                  | 494         |                                                           | 553         |
| Rarabacek, Baphrusfund b. el                                   | 704         | v. Löffler, Gesch. v. Ulm<br>Loofs, Antiquae Britonum ec- | บบอ         |
| Faijûm                                                         | 438         | clesiae                                                   | 210         |
| Rarolni, Codex epistol. Georgii                                | <b>300</b>  |                                                           | 318.        |
|                                                                | 182         | Lose Blätter aus d. Geheimarchiv                          | 377         |
| Utyesenovicz                                                   | 102         | d. russischen Regierung                                   | ott         |

|                                                            | Cente |                                                    | Sente |
|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|
| Lucius, Therapeuten                                        | 310   | Bepholdt, v. Faltenstein                           | 151   |
| Luctow, Restauration d. Fürsten-                           |       | Bhilologische Mittheilungen Un-                    |       |
| hofes z. Wismar                                            | 138   | garns. 1881                                        | 177   |
| Lütolf u. Rohrer, Lubwig d. Baier                          | 335   | Pirenne, Sedulius de Liège .                       | 323   |
| Lumbroso, L'Egitto                                         | 436   | b. Pofchinger, Breugen i. Bun-                     |       |
| o. Malgan, medlenburg. Männer                              | 140   | bestage                                            | 128   |
| Manitius, Annales Sithienses.                              | 485   | Potier, f. Anselme.                                |       |
| Marki, Rumanische Schriftsteller                           | 181   | Bublifationen a. b. preuß. Staat8=                 |       |
| Mathas, Vita Stephani regis                                | 101   | archiven. XII. XIV. XV.                            | 128   |
| et Emerici ducis                                           | 180   | Byl, Gesch. v. Elbena                              | 520   |
| Maurenbrecher, Preußische Kir=                             | 100   | Rabe, Damafus                                      | 313   |
|                                                            | 127   |                                                    | 136   |
| chenpolitik                                                | 121   | Raettig, Medlenburg                                | 190   |
| Mayer, östliche Alpenländer im                             |       | v. Raumer u. Maurenbrecher,                        | 285   |
| vanet, billage elipenlandet in                             | 150   | Histor. Taschenbuch                                |       |
| Investiturstreite                                          | 158   | Raynaud, Inventaire                                | 385   |
| ——, Anfänge b. Handels in                                  | 050   | v. Reichlin = Melbegg, Familie                     | 107   |
| Österreich                                                 | 358   | Reichlin v. Meldegg                                | 187   |
| Medlenburg, Urtundenbuch. XII                              | 134   | Reports of the Royal Comis-                        |       |
| Meyer, Fortsetzer Hermann's v.                             | -0.4  | sioners on historical manu-                        | ~ 4   |
| Reichenau                                                  | 324   | scripts. VI. VII. VIII.                            | 84    |
| Mithoff, Künstler Niedersachsens                           | 531   | Rezbanyai, Kulturgesch                             | 183   |
| Mittheilungen d. Archäologischen                           |       | Ribary u. Molnar, Beltgeschichte                   | 183   |
| Gesellschaft Ungarns. 1881 .                               | 178   | Röhricht, Études s. l. derniers                    |       |
| , s. Geographische. , s. Philologische. , s. Sprachwissen. |       | temps du royaume de Jéru-                          |       |
| , s. Philologische.                                        |       | salem                                              | 498   |
| , s. Sprachwissen-                                         |       | Rogge, Marienkirche i. Rostod .                    | 137   |
| jahajtliahe.                                               |       | Rohrer, f. Lütolf.                                 |       |
| Molinier, j. Tobler.                                       |       | v. d. Ropp u. Schaefer, Hanse-                     |       |
| Wolnar, Geich, d. ungar, 11nter=                           |       | recesse                                            | 345   |
| richtswesens. I                                            | 182   | Ruffische Wandlungen                               | 377   |
| , f. Ribary.                                               |       | Schaefer, Abrif d. Quellenkunde                    |       |
| Monumenta Comitialia Regni                                 |       | b. rom. u. griech. Gesch. II                       | 440   |
| Hungariae. VII. Bereg. v.                                  |       | Schacfer, f. v. d. Ropp.                           |       |
| Fraknoi                                                    | 160   | Scheffer = Boichorft, Reuordnung                   |       |
| Monumenta Comitialia Regni                                 |       | d. Papstwahl                                       | 119   |
| Transylvaniae. VII. Bereg.                                 |       | Schiller, Beich. b. rom. Raifer=                   |       |
| v. Szilaghi                                                | 162   | zeit. I                                            | 305   |
| Müller, Aribo v. Mainz                                     | 487   | Schmidt, 3. Befch. b. alteften                     | 000   |
| Ragn, f. Codex.                                            | 10.   | Bibliotheten i. Strafburg .                        | 546   |
| Reubauer, Kloster St. Paul im                              |       | Schmis, Quellentunde b. rom.                       | 010   |
| O                                                          | 159   | Geich                                              | 440   |
| Lavantigale                                                | 100   | Schneiber, Bertrag v. S. Maria                     | 110   |
| Heinrich b. Löwen                                          | 136   | del Turri                                          | 331   |
| 3. Nifolaus I. z. Alexander III.                           | 377   |                                                    | 991   |
| 5. Alloluus 1. J. Aleguidet 111.                           | 84    | Schönwälder, Reues Lausitzisches Magazin. LV—LVIII | 526   |
| Opis, Maria Stuart. I. II.                                 |       | Augustii. 111—11111                                |       |
| Prosius, Ed. Zangemeister .                                | 472   | Schrader, Keilinschriften                          | 293   |
| Barisius, s. Dietrichs.                                    | 200   | Schriften d. Bereins f. Gesch. d.                  | 157   |
| Beiser, Deutscher Investiturstreit                         | 329   | Bodensees. X                                       | 157   |
| Besty, Berschwundene alte Ro-                              | 170   | f. d. Gesch,                                       | 954   |
| mitate                                                     | 178   | d. Stadt Berlin. XIX.                              | 354   |
| Betschenig, Überlieferung d. Bittor                        | 017   | Schullehrer=Seminar f. Medlen=                     | 140   |
| v. Vita                                                    | 317   | burg                                               | 140   |
| 1. Victor.                                                 | 1     | Sedd. Ragedia d. Ratia Stuari                      | 84    |

|                                                                                | Seite | m                                               | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------|
| Siebenbürgisches Mufeum. 1881                                                  | 177   | Villanyi, Kulturgesch. v. Raab.                 | 180        |
| Sieniawsti, Niflot                                                             | 136   | Bird, Korrespondenz d. Stadt                    |            |
| Simplicien, f. Ange.                                                           |       | Straßburg. I                                    | 533        |
| Sommer, f. Größler.                                                            |       | Bogt, Baierische Politik                        | 347        |
| Sprachwissenschaftliche Mitthei=                                               |       | Bolt, Hegen i. d. Ortenau                       | 155        |
| lungen d. ungar. Atademie .                                                    | 178   | Wandlungen, f. Russische.                       |            |
| Start, Heidelberger Schloß                                                     | 154   | Battenbach, Beiträge 3. Gefch.                  |            |
| Strafburg, f. Geschichte.                                                      |       | d. Mark Brandenburg                             | 143        |
| , f. Urfunden.                                                                 |       | Bedel, Hausbuch. Hersg. v. Frhrn.               |            |
| Szazadof. 1881                                                                 | 171   | v. Bohlen-Bohlendorff                           | 524        |
| Szilagni, Monographien z. Gefch.                                               |       | v. Weech, Zähringer i. Baben .                  | 152        |
| d. ungarisch=protestant. Rirche                                                | 181   | , Codex Salemitanus.                            | <b>548</b> |
| d. ungarisch-protestant. Kirche ——, Bethlen Gabor's poli- tische Korrespondenz |       | Beltzien, Untersuchung italien.                 |            |
| tische Korrespondenz                                                           | 170   | Quellen                                         | 505        |
| , f. Monumenta.                                                                |       | Wessely, Prolegomena ad pa-                     |            |
| Thaln, Jugend Frang Rafoczy's II.                                              | 181   | pyrorum Graecorum collec-                       |            |
| Theodosius, De situ terrae                                                     |       | tionem edendam                                  | 438        |
| sanctae. Ed. Gildemeister .                                                    | 183   | Bessenberg's Briefe a. Jssordink=               |            |
| Timon, Berfaffung ber alten                                                    |       | Rosinis                                         | 359        |
| Deutschen                                                                      | 183   | Wetzel, Translatio Alexandri                    | 486        |
| Tobler et Molinier, Itinera Hie-                                               |       | Biefeler, Untersuchungen z. Geich.              |            |
| rosolymitana                                                                   | 183   | b. alten Germanen                               | 439        |
| Törtenelmi Tar. 1881                                                           | 175   | Wigger, s. Lisch.                               |            |
| Torma, Amphitheater v. Aquincum                                                | 182   | Bille, Philipp v. Heisen                        | 509        |
| v. Treitichte, Deutsche Gesch                                                  | 556   | v. Wipleben, Entstehung d. Ber=                 |            |
| Troya, Studii intorno agli An-                                                 |       | fassung v. Sachsen                              | 150        |
| nali d'Italia del Muratori .                                                   | 368   | Bürtembergisches Urfundenbuch.                  |            |
| Ulrich, Wilhelm v. Holland                                                     | 496   |                                                 | 551        |
| Ungarische Revue. 1881                                                         | 178   | Bürtembergische Bierteljahres=                  |            |
| Universität Freiburg                                                           | 153   | hefte. V                                        | 549        |
| Urtunden u. Aften b. Stadt                                                     |       | Zangemeister, f. Orosius.                       |            |
| Strakbura                                                                      | 533   | Reitschrift b. Wefellichaft p. Frei-            |            |
| Straßburg                                                                      |       | Beitschrift d. Gesellschaft v. Frei-<br>burg. V | 156        |
| gharen                                                                         | 174   | Bimmerifche Chronit. Bersg. v.                  | _ 0 -      |
| Victoris episcopi Vitensis hi-                                                 |       | Barad                                           | 512        |
| storia. Ed. Petschenig                                                         | 317   |                                                 | ~          |
|                                                                                |       |                                                 |            |

.

# Beitrage zur beutiden Geichichte 1555-1559.

Bon

## Wilhelm Maurenbrecher.

1.

Der Religionsfriede, den auf dem Reichstage in Augsburg die Deputirten der deutschen Kurfürsten, Fürsten und Städte mit König Ferdinand am 25. September 1555 abschlossen, war das Ergebnis mühevoller, hartnäckiger, gegensätzlicher Berathungen und Erwäqungen 1).

1

<sup>1)</sup> Die Atten der Augsburger Berhandlung find zum größeren Theil veröffentlicht von Lehmann, De pace religionis acta publica 1631 (neue Ausgabe 1707). Reues Material haben bann noch folgende spätere Darftel= lungen verarbeitet: D. J. Schmidt, Neuere Geschichte ber Deutschen (1785), 1, 237-273; Bucholt 7, 165-220; 9, 550-556; Rante 5, 253-280; 6, 302 - 319; Dropfen, Gefch, ber preuß, Politit 2, 2; Spider, Gefch, bes Mugsburger Religionsfriedens (1854) S. 370-386; Maurenbrecher, Rarl V. und die deutschen Protestanten (1865) S. 328 - 336. Anhang S. 167 - 184 (Berichte ber römischen Nuntien); Janssen, Gesch. bes beutschen Boltes 3, 706 bis 723; M. Ritter, der Augsburger Religionsfricbe; in dem bon : her= ausgegebenen hiftorischen Taschenbuch VI. Folge 1 (1882), 215-Ł. 36 tonnte Oftern 1874 die brandenburgischen Berichte und ftü benen auch einige Abschriften sächsischer Berichte liegen, im Berl ıtsarchiv burchseben. Wir werben obne Aweifel durch den Fortgang v. Druffel's in Stand gesetzt werden, manche Einzelheiten aus Berhandlungen icharfer zu beleuchten, als das bisher befannte ! aestattet.



Schon in Passau hatte man 1552 wieder an die Bershandlungen der Reichstage von 1541 und 1544 angesnüpft; man hatte von protestantischer Seite die Forderung eines dauernden, an keine zeitliche Schranke gebundenen, reichsgesetzlich gewährleisteten Friedens erhoben. Aber Raiser Karl hatte sich um keinen Preis zu überwinden vermocht, über die Geswährung einer zeitlich begränzten, auf Geschehenlassen beruhenden Duldung des Gegentheils hinauszugehen. Dagegen hatte König Ferdinand trotz seiner kirchlichen Gesinnung mit schwerem Herzen sich bezwungen, die Unvermeidlichkeit eines solchen Ausganges aus fünfunddreißigjährigem Ringen einzusehen und anzuerkennen. Auf seinem friedlich gestimmten Gemüte beruhte die Möglichkeit einer Beruhigung Deutschlands.

Bald nach Eröffnung der Augsburger Verhandlungen fiel es schwer in die Waaschale, daß die größten protestantischen Fürsten in Naumburg zusammengekommen, die Erbverbrüderung ihrer Familien neu zu befräftigen; sie aber richteten nun in fehr bestimmtem Tone, wie von einem "Gegenreichstag" aus. an Ferdinand die Aufforderung, vor jedem Bergleichsversuche amischen den gespaltenen Religionen den unbedingten Frieden ficher zu stellen: ber Religionsfriede sollte nach ihrer Ansicht allen anderen Geschäften bes Reichstages vorgeben. fam die in Bassau noch errichtete Schranke bes Friedens fofort in's Wanken. Und mochte auch Ferdinand bis zum Ende bes Reichstages an die Hoffnung sich anklammern, vielleicht jener ewigen Dauer bes Friedens doch noch entgehen zu konnen. er mufte zulett sich in das unvermeidliche finden. Wohl sprach man noch die Hoffnung einer Religionsvergleichung durch friedliche Mittel aus, wohl traf man noch Vorkehrungen und Anordnungen. eine solche gutliche Handlung noch einmal zu pflegen; aber man fügte doch auch hinzu, wenn der Ausgleich nicht gelinge, solle der Friede und Reichsschutz bennoch für die beiden streitenden Reli= gionsparteien in Rraft bleiben.

Die Ordnungen, die man in Augsburg aufzurichten beliebte, dienten zur Befestigung der obrigkeitlichen Macht der einzelnen Territorialherrschaften; sie dienten aber auch dazu, dem Gefüge

des Reiches einen etwas größeren Zusammenhalt zu leihen als ihm in letzter Zeit übrig geblieben war. Zur Handhabung des Landfriedens wurden den Kreisverbänden einige erhöhte Befugnisse zugewandt; es wurde die Wirksamkeit des Kammergerichtes durch die Zuziehung protestantischer Richter unzweifelhaft erhöht. Auf diesen erweiterten Grundlagen war es vielleicht noch einmal möglich, die Reichsgewalt um einiges bedeutungsvoller zu gestalten.

Indem der neu errichtete Friede den Protestanten die von ihnen vorgenommene Entsernung aller Jurisdiktion der kirchlichen Organe bestätigte, sicherte er von reichswegen die Existenz der neuen Landeskirchen, an deren Spize die weltlichen Obrigkeiten der Territorien getreten. Auch die schon geschehenen Eingriffe in das kirchliche Vermögen der protestantisch gewordenen Terristorien empfingen nachträgliche Anerkennung. Nur darauf richtete sich in Augsdurg das Bestreben der noch vorhandenen Geistlichen, daß der gegenwärtig noch erhaltene Besit ihnen auch fernerhin unversehrt und unangetastet verbleibe. Es wurden verschiedene Spezialbestimmungen getroffen, die vielen Disput und vielen Hader hervorgerusen: niemand konnte damals verbürgen, daß alle einzelnen Säte in der Praxis sich wirklich durchseten und einleben würden.

Die leitenden protestantischen Fürsten hatten schon vor dem Reichstage sich unter sich darüber verständigt, daß der zu ersrichtende Friede sich nicht auf "einige verdammte Sekten oder Rotten" beziehen, sondern nur die Anhänger der augsburgischen Konfession und die Regelung ihrer Stellung enthalten sollte. Mit Leichtigkeit wurde dieser Gesichtspunkt von allen Seiten in Augsburg angenommen.

Ferner wurde der Religionsfriede nicht so gedeutet, daß jeder einzelne Deutsche das Recht haben dürfte, zwischen Katholizismus oder Augsburger Konfession zu wählen. Nein, so lebhaft im Gang der Verhandlungen mitunter von protestantischer Seite auch dieser Anspruch auf Religionsfreiheit für die Unterthanen der eigenen Konfession erhoben und vertheidigt wurde, so begnügte man sich zuletzt doch mit der Norm, daß die Reichsstände, d. h. die Fürsten und Obrigseiten der Territorien allein das freie

Recht, die kirchlichen Ordnungen in ihren Gebieten zu setzen, beshaupten sollten; und den Unterthanen, welche der Religion ihrer Landesobrigkeit sich nicht anschlossen, blieb nur das Recht freier und unbelästigter Auswanderung aus einem Territorium, dessen Religion ihnen nicht behagte, offen.

Den heftigsten Streit hatte bis zulett die Frage ber geist= lichen Fürstenthumer erregt; eine Ginigung unter ben Reichs= ständen konnte nicht erzielt werben, fo daß dem Könige fogar awei einander widersprechende Gutachten vorgelegt werden mufiten: ihm schob man die schwerwiegende, verantwortungsvolle Ent= scheidung zu. Die Broteftanten hatten die Freistellung des Un= schlusses an ihre Religion auch ben Inhabern geistlicher Fürstenthumer gewahrt wiffen wollen. Die Bortampfer bes Ratholizismus erhoben ben Unfpruch, bag ein Beiftlicher, ber gur Augeburger Ronfession übertrete, auf sein geiftliches Umt nicht nur, sondern auch auf bas mit bem Amte verbundene Fürstenthum u. f. w. zu verzichten babe. Nun hatten die Protestanten ohne weiteres bas Bugeständnis gemacht, daß fie nicht beabsichtigten, Die geiftlichen Fürstenthumer auf bem Wege bes Übertrittes zur Augsburger Konfession zu weltlichen, b. h. erblichen zu machen. Sachsen erklärte sich ausbrücklich bereit, sogar unter Androhung von Reichsftrafen, jeden dahinzielenden Versuch auszuschließen, die Dauer ber geiftlichen als ber Wahlfürstenthumer im Reiche geseplich zu garantiren. Aber eine folche Konzession beschwichtigte noch nicht die Erwägung der Katholifen. Es schien eine Zeit lang. als ob an biefer Frage bas gange Friedenswert noch im Safen scheitern könnte.

Der Vertreter des Papstes, Bischof Delfino, und der zeitweilig in Augsburg verweisende nach Polen bestimmte Nuntius Bischof Lippomano von Verona, und neben ihnen der Beichtvater des Königs — sie unterließen nichts, Ferdinand's Sinn zu bearbeiten. Natürlich theilte Ferdinand schon von selbst die Auffassung der Katholiken; aber jene Geistlichen bestürmten und beschworen ihn, bei seiner Überzeugung sest zu verharren und dem Andringen der Protestanten nicht zu weichen. Das war nur eine für kurze Zeit vorhaltende diplomatische Ausrede, wenn Kerdinand auf weitere Befragung Rarl's seinen Entschluß verschob. Der Nuntius selbst. bem er bies vorgerebet, überzeugte fich bavon, daß Rarl mit ber Sache nichts zu thun haben wollte und bie Entscheidung völlig bem Bruder zuschob. Wie fehr nun auch Ferdinand von der Nothwendigkeit des Friedens überzeugt war, so lautete in der ftreitigen Frage doch seine Entscheidung zunächst korrekt und beutlich tatholisch; er trat bem Berlangen ber geiftlichen Rurfürsten und Fürften bei. Dahin war anfangs September bie Sache ge-Dieben, daß vor der Differeng über die "Freistellung" ober ben "geiftlichen Borbehalt", und zugleich vor ber Frage ber befinitiven immermährenden oder der nur bis zum Religionsvergleich ausge= behnten Gültigkeit bes Friedens alle Berhandlung ftodte. fachsen hatte einmal gemeint, jene Frage ber "Freistellung" könnte man im Nothfalle, um den Abschluß des Friedens überhaupt nicht zu hindern, auf einen im nächften Jahre anzusegenden Reichstag König Ferdinand hatte sogar die ganze Angelegenheit bes Religionsfriebens aufzuschieben, ben Reichstag in's nächste Jahr zu prorogiren vorgeschlagen. Aber überall erhielten bie von ihm mit biefem Wunsch ausgeschickten Agenten von ben Brotestanten ablehnenden Bescheid. Bon allen Seiten antwortete man dem Bersuche der Berschleppung mit lebhafter Forderung unmittelbaren und zugleich zeitlich unbegrenzten Friedensschluffes. Und diese eine Konzession - die immermährende, unverklausulirte Dauer bes Religionsfriedens - ftellte man nun fehr schnell definitiv sicher. Dagegen wogte unausgetragen und unverföhnt noch der Rampf um Freistellung ober geiftlichen Borbehalt.

Ferdinand blieb in der That fest bei seiner Entscheidung, daß er den Religionsfrieden ohne den geistlichen Vorbehalt nimmersmehr bewilligen wollte. Auch den sächsischen Ausweg, diese Frage für zufünftige Entscheidung offen zu halten, lehnte er ab. Es kam jest darauf an, wie die Protestanten sich zu diesem nachdrücklichen und unbeugsamen Willensentschluß des römischen Königs verhalten würden. Das nächste war, daß Kursachsen wankte. Und Sachsens Absall entschied die Streitfrage. Vrandensburg und Pfalz verharrten noch eine Weile bei ihrem protestanstischen Programme, tropdem daß sie merkten, Sachsen würde die

Rlaufel paffiren laffen, wenn man ihr nur ben Busat anbangen wollte, daß die Brotestanten nicht in den Borbehalt eingewilligt hatten und gur Absehung eines zu ihnen übergetretenen und nach ber Rlaufel abgesetten Bischofes nie bie Band bieten murben. Um 8. September fette Ferdinand ben protestantischen Deputirten seinen Standpunkt eingehend außeinander: er beabsichtigte, ben geiftlichen Borbehalt einseitig, als Bertreter bes Raifers auf Grund faiferlicher Machtvollfommenheit, zum Gefetz au erheben und im Reichstagsabichied als folches zu verfünden. Diefem Borfchlag bes Ronigs begegnete ber von Rurfachsen er-Allmählich gewann berfelbe sich die beipflich= sonnene Ausweg. tenden Stimmen ber anderen Brotestanten. Lange Beit fträubte sich Brandenburg; zuletzt aber fügten sich auch die branden= burgifchen Gesandten in Die Nothwendigkeit ber Lage 1). Man ergab sich darin, daß Ferdinand den geistlichen Vorbehalt in die Bestimmungen bes Religionsfriedens einschob, mit der ausdrücklichen Erflärung, daß bie Brotestanten bemselben nicht zugestimmt hatten: ber Broteft ber Protestanten gegen eine ber wichtigften Einzelbeftimmungen bes Friedens bilbete somit einen Beftandtheil ber Friedensurfunde felbft.

Ilnd noch einen weiteren Preis heischten die Protestanten für ihre Passivität gegenüber dem Gesetze des Königs: sie verslangten und erhielten von Ferdinand die Zusicherung, daß die Städte und Gemeinden und die adelichen Landstände in den geistlichen Fürstenthümern, welche sich bisher schon der protestantischen Religionsübung erfreuten, in diesem protestantischen Bekenntnis von ihren geistlichen Fürsten nicht sollten angesochten werden. Gegen diese zusätzliche Bestimmung erhoben nun die Katholisen Einsprache. Ferdinand ergriff hier den Weg, daß er in einem besonderen neben dem Friedensvertrage hergehenden Dotumente diese spezielle Einräumung den Protestanten ertheilte. Aber sie wurde nicht

<sup>1)</sup> Gerade über diest lette Stadium der Berhandlungen waren mir die Berichte der brandenburgischen Gesandten vom 4. und 9. September von Werth. Einer der Räthe, Christoph von der Straßen, rieth übrigens sofort schon zur Nachgiebigkeit, zur Annahme des jächsischen Vorschlages.

publizirt, auch dem Reichstammergericht nicht als amtliche Richtsichnur mitgetheilt.

Es blieben somit im Frieden einige Fragen zweifelhaft, zu= fünftiger Entscheidung zugewiesen. Der König und der katholische Theil des Reiches hatten ausdrücklich gegen den zukunftigen Übergang der geiftlichen Fürstenthümer zum Protestantismus ihr Beto Die Brotestanten aber hatten dies Berbot bestritten. und erkannten bemselben ihrerseits feine Rechtsverbindlichkeit zu. Ihr Widerspruch mar ausbrudlich im Reichsabschied protofollirt. Biel unsicherer stand es mit ber von Ferdinand ihnen gewährten beschwichtigenden Busicherung, daß in den für immer dem Ratholi= zismus vorbehaltenen geistlichen Fürstenthümern wenigstens die bisher den Unterthanen eingeräumte protestantische Religions= befugnis unangefochten bleiben follte. Es ward baber bringend, daß in allen praktischen Fällen die Anwendung der "Deklaration" Ferdinand's durchgesett murde, - überhaupt mar es ja ein fast selbstverftandliches Gebot protestantischer Politik, dem in Augsburg vertretenen Standpunkt, vor allem der Ablehnung des geist= lichen Borbehaltes, wo irgend berfelbe in Frage tam, nachdruckliche Folge und rudfichtslose Nachachtung zu verschaffen.

Herbeigeführt mar der Augsburger Religionsfriede nicht fowohl durch eine innere Ausgleichung ber religiöfen Gegenfate als burch bas allgemeine von allen beutschen Ländern auf's lebhafteste empfundene Bedürfnis nach Frieden und Rube. Das Unheil innerer Zerwürfnisse und innerer Unruhen hatte man in ben letten Jahren so reichlich kennen gelernt, daß um jeden Breis die von neuen Sändeln bedrohten Glieder des Reiches Berftellung des Friedens verlangten. In erfter Linie erhob sich aus der Mitte der Geiftlichen dies fturmische Drangen nach Ihren Untergang saben die geiftlichen Fürsten vor Augen, wenn nicht gegen die Wiederkehr folcher Unternehmungen und Überfälle, wie Markgraf Albrecht sie in den letten Jahren gewagt hatte, eine feste Schutmauer aufgerichtet murbe. Religionsfriede, ber nach ber einen Seite bie Anerkennung und Firirung ber protestantischen Landeskirchen ausspricht, erscheint, von biefer fatholischen Seite angesehen, als eine

Rettung und Erhaltung der Reste des Katholizismus auf dem Boden des deutschen Reiches. Dies ist das Motiv, das uns die Einwilligung nicht nur der Geistlichen, sondern auch König Ferdinand's erklärt.

Die absolute Nothwendigkeit von Frieden und Rube in Deutschland rief Ferdinand zu seiner Entschuldigung und Rechtfertigung an: daß der schleunige Abschluß eines unbedingten Friedens die einzige Möglichkeit ber Rettung enthalten, machten bie Katholiken mit Nachdruck zu ihrer Vertheidigung geltend 1); man konnte auf die überwiegende Mehrheit' der Protestanten hinweisen: nur ein Rehntel ber Nation, so wurde ausgerechnet. sei katholisch geblieben, mahrend sieben Rehntel bem Lutherthum und zwei Zehntel ben anderen akatholischen Sekten anhingen: es fiel in's Gewicht, daß die weltlichen Kurfürsten alle zu ben Brotestanten gahlten, daß von den weltlichen Kürsten außer Herreich nur Baiern, Rleve und einer ber Braunschweiger Herzoge noch auf Seite der katholischen Bartei standen; überall in den geistlichen Territorien sah man die Anzahl der Brotestanten wachsen und auf religiöse Zugeständnisse hindrängen; von allen Seiten, hieß es, habe sich eine Offensive ber Brotestanten gegen die Überreste der alten Kirche erhoben, welche den Ruin berselben herbeizuführen gedroht, wenn nicht durch den Religionsfrieden allen protestantischen Angriffen Einhalt ge= than wäre.

Wer sich objektiv und vorurtheilslos in die Lage des Jahres 1555 heute zurückversett, muß diese Wotive der Katholiken und des römischen Königs als sachlich begründete und berechtigte gelten lassen.

<sup>1)</sup> Derartige Erörterungen in Delfino's Berichten von 1555 und 1556 und in der sehr interessanten Informazione, die er 1559 für den Kardinal Carassa über die deutschen Zustände ausgeseht (Döllinger-Heine S. 228—241). Auch die beiden venetianischen Relazionen über Teutschland in jenen Jahren — Tiepolo 1557, Badoero 1557 — liesern sehr schähdeares Waterial (vgl. Alberi 1, 3, 182). Leider scheint die Relazion Suriano's 1554, aus der Ranke schon unen eitzte, immer noch ungedruckt zu sein.

Ferdinand war persönlich in seinem katholischen Glauben nicht irre geworden; er war und blieb treu ergeben seiner Kirche, devot und fromm nach alter Weise; daß er einer anderen Kirche, die für ihn doch nichts anders als eine böse Ketzergesellschaft sein konnte, äußere Anerkennung und Berechtigung zugestanden, dazu hatte ihn allein seine politische Einsicht in die zwingende Wacht der augenblicklichen Berhältnisse getrieben; er hatte in Augsdurg Zoll um Zoll den Boden des alten Zustandes verstheidigt; er war nur dort und nur soweit gewichen, als es eben absolut nothwendig geworden war. Es ist sein historisches Bersbienst, daß er seinen Sinn nicht gewaltsam den auf ihn eins dringenden Nothwendigkeiten verschlossen.

In seinen eigenen Herrschaftsgebieten hatte Ferdinand als Landesherr gethan, was ihm möglich war, die alte Rirche zu beschützen und aufrecht zu erhalten. Seine Gesetze und Verordnungen, feit 1528, waren bestimmt, ben Protestantismus aus Österreich zu verbannen, ben Klerus zu leiftungsfähiger und wirfungsvoller Seelforge und Bredigt anzuhalten. Bas innerhalb der katholischen Kirche sich an reformatorischen Bestrebungen und Wünschen geregt hatte, war sicher, von Ferdinand Förderung und Unterstützung zu erfahren. Aber alle biefe Bemühungen hatten bennoch bas Eindringen bes Brotestantismus nicht verhindert. Schon 1531 regten sich protestantische Forderungen; 1542 erhob der nieder= österreichische Landtag den Anspruch, protestantische Predigt gebulbet zu sehen. 1548 war man auf folche Bitte zurückgekommen. Alle Edikte des Königs hatten die erftrebte Wirkung verfehlt. Die Anläufe zur Reformation des Klerus, welche der Erzbischof von Salzburg 1549 durch ein Provinzialkonzil und eine von Bischöfen und Fürsten 1553 in Mühlborf gepflogene Berathung porgenommen hatte, waren nicht im Stande die protestantische Fluth zurudzuwerfen. Bu Vifitationen mit landesberrlicher Beibulfe hatte man sich 1544 und wiederum 1554 ermannt, - ohne fichtbare Refultate. Ferdinand, der wiederholt die Wiener Universität zur Vertheidigung der alten Kirche angespornt, der 1551 cinige Jefuiten zur Berftarfung ber firchlichen Bertheibiger an-

geworben, suchte immer wieder durch seine Mandate und Gesete bie alte Religion als die allein berechtigte zu befestigen 1). Bei den Berhandlungen in Augsburg über die den Unterthanen einzuräumende Freiheit in den religioien Dingen hatte er fich tabfer gegen bie Ausbehnung bes Religionsfriedens auf Raifer Rarl's und seine eigenen Länder gewehrt; er hatte als Landesberr sein - Amanasrecht wider die abweichenden Unterthanen ungemindert fest= halten wollen. Nur auf die Gegenvorstellungen der Protestanten gab er die Anwendung der damals zu vereinbarenden Normen auf feine Territorien nach. In ben Besitzungen seines faiserlichen Bruders behauptete er allerdings fein Recht ber Verfügung zu haben: die Niederlande murden also von dem Religionsfrieden Dagegen würde Ferdinand nach dem Abschluß ausaenommen. bes Augsburger Friedens auf eigentlichen Religionszwang in Österreich verzichten und seinen protestantischen Unterthanen im äußersten Fall das Rocht freier Auswanderung zuerkennen muffen 2).

Nun hatten im Sommer 1554 die Stände von Oberösterreich, Herren, Ritter und Städte, gegen die Vollziehung jener Religionsgeset des Königs protestirt, durch welche Ferdinand die fatholische Beichte und das Verbot des Abendmahles unter beiderlei Gestalt neu einzuschärfen versucht hatte; sie hatten befannt, daß sie protestantischem Brauche nachlebten, immer bereit die Schristmäßigseit desselben zu erhärten. Natürlich hatte Ferdinand auf das Gebiet theologischen Disputes ihnen zu folgen sich geweigert, aber doch die Nothwendigseit sirchlicher Einheit derartigen Neuerungen gegenüber betont. Im Jahre 1555 hatten sich die Stände von Niederösterreich jenem Vorgange angeschlossen 3). Als daher anfangs 1556 sich in Wien ein Ausschußtag der fünf verschiedenen österreichischen Stände versammelte, um über des Königs Antrag auf Bewilligung einer Türkenhülse zu berathen,

<sup>1)</sup> Bgl. Raupach, Evangelijches Österreich 1732. Erläuterung des evansgelischen Österreichs 1736; Wiedemann, Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns. I (1879). II (1880).

<sup>2)</sup> Ferdinand's Resolution, 31. August 1555, Bucholt 7, 204; die zweite ließung, in Antwort auf protestantische Einwendungen, Ranke 6, 311.

<sup>3</sup> Bucholy 8, 195-197.

beeilten sich jene Stände, ihre Borftellungen in der Religionsfrage beim Könige zu erneuern (31. Jan.): auf den in Aussicht genommenen Vergleich in der Religion wollten sie sich nicht vertröften laffen; fie bestanden auf der sofortigen Beseitigung eingeriffenen Aberglaubens und ber Migbräuche; sie verlangten freie Bredigt bes Wortes Gottes bis jur Entscheidung eines freien und allgemeinen Konzils: sie unterließen es nicht, auf die an- . geblichen Bewilligungen einer Religionsfreiheit, die der Augsburger Reichstag fo eben ertheilt haben follte, wie auf einen Rechtsboden sich zu beziehen. Das lettere lehnte natürlich Ferdinand ohne weiteres in seiner Antwort (8. Febr.) ab; er belehrte die Deputirten, daß der Reichsabschied bem Landesberrn und nicht den Unterthanen die Bestimmung der Religion des Landes anheimgestellt, daß den Unterthanen höchstens das Recht ber Auswanderung offen gelaffen fei. Dagegen verfprach er auf Ausführung seiner Religionsmandate von 1554 in ber nächsten Reit bis zu ber auf bem Reichstage zu betreibenben Religionsvergleichung nicht bestehen zu wollen. Die Stände waren durch diese Antwort ihres Königs nichts weniger als befriedigt ober beruhigt; am 13. Februar wiederholten fie die Forberung religiöfer Freiheit; fie beriefen fich barauf, bag man in Augsburg den protestantischen Unterthanen geiftlicher Fürsten eingeraumt habe, bis zu endlicher Bergleichung bei ber Mugs= burger Konfession zu verbleiben, und sie baten ein gleiches Recht auch ihnen zu gewähren. Ferdinand beharrte auf seiner Ablehnung, die seine Pflicht als katholischer Fürst ihm diktirt habe (16. Febr.). Darauf gaben aber die Stände immer noch nicht nach; sie verlangten jene Konzession, die Ferdinand schon gemacht - bas Mandat, bas die fatholische Abendmahlsfeier ausschließlich erlaubt hatte, einstweilen nicht durchführen zu wollen -. bis zur Nachsicht gegenüber friedlicher und ruhiger protestantischer Lehre und Bredigt zu erweitern; sie bedeuteten den Rönig, ohne eine folche religiofe Bewilligung ihrerseits die Türkenruftung

<sup>1)</sup> Bgl. Stülz, Ausschuftag ber fünf niederösterreichischen Lande in ' 1556 (Archiv für österr. Gesch. 8, 155—173).

nicht bewilligen zu können. Ferdinand konnte nicht bewogen werden, ausdrücklich solche Forderung zu erfüllen; er blieb bei seiner früheren Willenserklärung. Aber es wog schon schwer genug, daß er sich zur Außerkraftsetzung seines Mandates von 1554 hatte verstehen müssen. Die Diskussion schloß am 3. März mit der seierlichen Versicherung der Stände, bei ihrem Vekenntnis auszuharren; und die Vewilligung für den Türkenkrieg war und blieb eine unzulängliche und geringfügige.

Man darf nicht übersehen, daß selbst in Wien damals eine mehr ober weniger offene, nur dürftig verhüllte Predigt protestantischer Art vor sich ging. Die protestantische Propaganda hatte das eigene Gebiet des römischen Königs ergriffen; sie drang auch dort allmählich vorwärts; in den einzelnen Kirchen und auf den Kanzeln Wiens wechselten bisweilen lutherische und fatholische Prediger mit einander ab. Wetteifernd bemühten sich die beiden Religionen um die Herrschaft über die Seelen des österreichischen Volkes.

Im Frühling 1556 fehrte Bischof Delfino als Nuntius zu König Ferdinand zurück, ber aus Augsburg abberufen war und in Rom über Deutschlands religiöse Lage inzwischen orientirenden Bericht erstattet hatte. Wohl war der Papst über den Abschluß des Augsburger Religionsfriedens erschreckt und erzürnt; sein Versuch, des Kaisers Intervention noch einmal gegen Ferdinand's Nachgiebigkeit aufzurufen, war natürlich vergeblich geblieden 1); man hatte dem päpstlichen Unwillen so Ausdruck gegeben, daß fein Nuntius deim Abschluß des Reichstages anwesend gewesen. Dann hatte man aber doch die Verbindung wieder angesnüpst. Als Delsino in Wien bei Ferdinand erschien, entwickle ihm Ferdinand in längerer Aussührung am 25. März, daß er nur von äußerster Noth gezwungen den Religionsfrieden bewilligt\*): ohne denselben, sagte er, wäre der Kuin aller Geistlichen ganz

<sup>1)</sup> Papft an Karl 6. Sept. 1555, Maurenbrecher Anhang S. 183.

<sup>2)</sup> Berichte Delfino's vom 15. März bis 21. September 1556 — Ab-schriften in Simancas (Libros de Berzosa); Breve Paul's IV. an Ferdinand, 18. Dezember 1555, durch Delfino überbracht, Rainalbus Ann. ad a. 1555 3. 51.

sicher zu erwarten gewesen, er verdiene baher eher Lob als Tadel für alle die Mühen, die er um der Kirche willen durchgemacht habe. Den übelsten Eindruck hatte auf Delfino die Runde aemacht, welche ihn auf deutschem Boden empfing, die Nachricht von Ferdinand's religiösen Konzessionen in Ofterreich. Aber auch in dieser Beziehung brachte Ferdinand schwerwiegende Entschuldigungen vor; er stellte fest, daß er die Suspenfion ber Manbate nur bis zur Entscheibung bes nächsten Reichstages bewilligt hätte: großen Übeln und Unruhen hätte er nur auf biesem Bege porbeugen können. Bon ber einen Seite mar ja Ferdinand's Macht burch die Türken bedroht; auf ber anderen Seite fürchtete er einen Aufftand im Lande felbst, wenn er nicht burch Ronzessionen an die Protestanten dem Ausbruche guborzukommen im Stande 1). Den Riedergang ber katholischen Kirche und das Wachsthum des Protestantismus schilderte Delfino nach eigener Anschauung mit lebhaften Farben; zu seinem heftigften Schmerze vermochte er nicht die Gründe Ferdinand's als unmahre Ausreden zu verwerfen.

Ferdinand's religiöse Konzessionen an seine Unterthanen fanden sofort Nachfolge im Lande seines Nachbaren und Schwiegerssohnes, des Herzogs von Baiern.

Herzog Albert von Baiern, der 1550 zur Regierung gefommen, hatte zu denjenigen deutschen Fürsten gehört, die 1552 sich um Herstellung des Friedens in Deutschland eifrig bemüht hatten; auch die nächsten Jahre hatte er gemeinschaftlich mit Katholifen und Protestanten an der Beruhigung und Versöhnung der Gegensätze gearbeitet; mit protestantischen Genossen hatte er

<sup>1)</sup> Dessino's lirtheil 3. B. 29. März 1556: creda certo V. S. che questo re di Romani si trova in stato così travagliato et afflicto che non so imaginarmi altro peggiore; s. m. trema del Turco il quale ogni anno crede che verrà et venendo distruggera facilmente ogni cosa perche non habiano forza d'opponerli; ella teme poi per causa della religione qualche gran tumulto o rebellione di suoi stati, perche que popoli sono veramente furiosi et hora si vagliano dell' occasione del nel quale il re per gli guai che gli da il Turco malamente per cuzione in castigargli onde sono inobedientissimi. Desfino's baß er bei ber Nachgiebigseit Ferdinand's nicht anwesend

sich zusammengethan, die Kriegswirren im Reiche zu schlichten. Persönlich war seine katholische Rechtgläubigkeit unansechtbar; aber er war seine Eiserer; er war eine milbe, versöhnliche und nachgiebige Natur. Sin zäher und zum äußersten entschlossener Widerstand gegen den Protestantismus war sicher von ihm nicht zu erwarten. Nun hatten protestantisch gesinnte Mitglieder der Landstände auf einem Ende 1553 in Landshut gehaltenen Landtage die Forderung auf Anstellung tüchtiger und frommer Seelsorger und auf Erlaudnis protestantischer Abendmahlsseier erhoben. Damals hatte Albrecht die Bittsteller abschlägig beschieden. Zedoch hatte er bei den vom Erzbischof Ernst von Salzburg, seinem Oheim, veranlaßten Konserenzen in Mühldorf eine milbe Haltung empsohlen; den von dem Erzbischof beabsichtigten scharfen Maßeregeln hatte er nicht zugestimmt.

Als Albrecht aus Augsburg 1555 nach Hause tam, regte sich bas protestantische Verlangen im Lande auf's neue. Es sieht so aus, als ob die in Augsburg erzielte Anerkennung den Protestanten Muth gemacht hätte, auch innerhalb der katholischen Länder die Offensive zu ergreisen. Die baierischen Stände heischten im März 1556 von ihrem Herzoge die Anerkennung eines weiterzehenden protestantischen Programmes. Aushebung der Fastenzgelege, Einräumung des Laienkelches, Gewährung der Priesterehe und Zulassung freier protestantischer Predigt: das waren die Punkte, auf deren Bewilligung sie antrugen. Daß Ferdinand's Zurücknahme seines Religionsmandates dei dieser Lage der Dinge in Baiern auf des Herzogs Sinn nicht ohne Einfluß bleiben würde, war leicht abzusehen.

Noch ehe Herzog Albrecht sich entschieden, erschien bei ihm Delfino auf ber Durchreise nach Österreich?). Er bemühte sich, ben Herzog

<sup>1)</sup> Bgl. Jungermann, Herzog Albrecht der Beherzte (1843); Sugenheim, Baierns Kirchen= und Volkszustände (1842) S. 46—51; Wimmer, die religiösen Zustände in Baiern um die Mitte des 16. Jahrhunderts (1845).

<sup>2)</sup> Delfino's Bericht aus München v. 15. März. Balb nachher wiedersholt er die Sache sehr präcis, d. Melf bei Wien, 22. März: quando il duca di Baviera me diede la mano et la fede che non permetterebbe a suoi sudditi cosa alcuna contra la volonta di S. B. s. excellenza parlo con ruesta essential conditione se il re di Romani non comminciasse. D.

von Konzessionen zurückzuhalten: er erzielte auch von ihm das Bersprechen, nichts gegen den Willen des Papstes und gegen die katholische Keligion zuzugeben, unter der Voraussetzung, daß nicht König Ferdinand auf der Bahn religiöser Nachgiedigkeit ihm voranginge. Nachdem dies aber eingetreten war, glaubte auch Albrecht sich nicht mehr stark genug, dem Willen seiner Stände Widerstand zu leisten; er gewährte durch sein Solft vom 21. März 1556 die Aushebung der auf Übertretung der Fastengesetze bestehenden Strasen, die Zulassung der protestantischen und der katholischen Abendmahlsseier; er verhieß auch auf Anstellung guter Geistlichen seine Sorge zu richten; aber er lehnte die Besieitigung des Cölibates in und für Baiern ab.

Die theilweise Nachgiebigkeit Albrecht's befriedigte die Wünsche ber Protestanten nicht; die protestantische Strömung wuchs noch zusehends in den nächsten Jahren. Andrerseits aber war mit solchen Gesehen auch um die Reste des Katholizismus eine wirk- lich ausreichende Schukmauer keineswegs aufgerichtet.

In derfelben Zeit neigte auch Kleve weit entschiedener als bisher auf die Seite bes Protestantismus.

Eine sehr eigenthümliche Haltung hatten bisher die Alevischen Herzoge in der kirchlichen Frage eingenommen. Des war in Aleve der Versuch gemacht worden, auf Grund der Lehren des Erasmus unter Leitung der Obrigkeit eine Mittelstraße zwischen den religiösen Gegensäßen zu gehen. Man hatte sich geweigert, der protestantischen Predigt sich hinzugeben; aber man hatte doch die Nothwendigkeit einer Verbessessen; aber man hatte doch die Nothwendigkeit einer Verbessussühren angestrebt. Die Alevische Kirchenordnung vom 8. April 1533 hatte die äußere Organisation der alten Kirche beibehalten und unter Fernhaltung aller Sekten und Streitigkeiten eine ziemlich weitherzig angelegte Bewegungs

reichte bem herzog eine lange lateinische Dentschrift über bie Boftulate seiner Stände ein.

<sup>1)</sup> Bgl. mein Buch, Geschichte ber katholischen rma 1 354—356 und die dort angegebene Literatur; dazu kommt 1 zur Geschichte der katholischen Resormation im nordwestlie bis 1534, in dem Histor. Taschenbuch, VI. Folge, 1, 1

freiheit ben Predigern eingeräumt; ein scharf begranzter bog= matischer Inhalt ging ber Landesfirche in Rleve ab. Auf die Dauer schien es boch nicht möglich, die schmale Linie, die man in den religiösen Gegenfagen fich vorgezeichnet hatte, fest zu behaupten. Da hatte man sich, ber politischen Gestaltung der Berhältniffe folgend, eine Zeitlung ben Lutheranern genähert; bann aber hatte die Niederlage Rleve's vor der Macht Raiser Karl's V. und die politische Unterwerfung im Benloer Bertrage (1543) jenem protestantischen Buge Ginhalt gethan. Kleve hielt sich wieder zur fatholischen Seite und murbe zu berfelben gerechnet. Bergog Wilhelm hatte 1546 eine Tochter bes römischen Königs Ferdinand geheiratet. Beispiel und Borgang bes Schwiegervaters blieben seitdem nicht ohne Einfluß auf Kleve. Gerade die beiben Schwiegerföhne Ferdinand's, Albrecht von Baiern und Wilhelm von Kleve, hatten 1552 sich um die Friedensstiftung bemüht und blieben seitdem auch für die Aufrechthaltung bes gewonnenen Friedens unausgesett thätig. In Rleve aber machte biese friedliche Tendenz bes Herzogs auch ber protestantischen Strömung Luft 1).

Ein Landtag in Dinslaten hatte 1554 schon die Frage der Kirchenreformation auf's neue angeregt. Die Räthe des Herzogs beriethen darauf neue Schritte; man stellte in Rom 1556 den Antrag, wenigstens die Einführung des Laienkelches in Kleve zu gestatten; und man beschritt sogar, ohne die Gutheißung der höchsten kirchlichen Instanz erlangt zu haben, eigenmächtig den Weg der Konzessionen. Ein herzogliches Edikt vom 16. Juli 1556 empfahl den Predigern das reine Wort Gottes zu lehren, Pro-

<sup>1)</sup> Lacomblet im Archiv Bb. 5 (1865); Bolters, Heresbach (1867) S. 168 ff.; Keller, die Gegenresormation in Westfalen und am Niederrhein, Altenstäde und Erläuterungen (Publikationen aus den kgl. praß. Staatsarchiven) 1 (1881), 5 ff. 83 ff. Bgl. auch die Notiz im Berichte Badoero's vom 1. März 1556 (Brown 6, 363) und die Bemerkungen in der Korrespondenz zwischen Philipp II. und Granvelle, Papiers d'état 5, 67. 73. 79. Daß übrigens die sehr interessante Bertheidigung seines religiösen Standpunktes durch den Klever Herzog von beiden Herausgebern, Bolters S. 261 und Keller S. 85 irrthümlich in's Jahr 1559 geseht ist, liegt auf der Hand; dieselbe kann, wie ein Blick in Ferdinand's Itinerar zeigt, nur dem Jahre 1563 angehören.

zesssionen und andere Mißbräuche abzustellen. Das Verlangen nach dem protestantischen Gebrauch des Abendmahles griff im Lande immer weiter um sich; an mehreren Stellen wurde faktisch der Laienkelch im Abendmahl gereicht. Der Herzog duldete 1558 sogar einen verheirateten Hofprediger, welcher dem Protestantissmus offen huldigte. Es kann nicht auffallen, daß die deutschen Protestanten bald dem offenen Anschluß Rleve's entgegensahen, daß die Katholiken über den Abfall Kleve's klagten. Noch hielt der Herzog die Entwicklung in der Schwebe; aber der Übergang in's protestantische Lager schien doch über kurz oder lang einstreten zu müssen.

Alle diese Vorgänge in Österreich, Baiern und Kleve erfolgten balb nach dem Abschluß bes Augsburger Religionsfriedens: also hatte in ber nächsten Zeit feineswegs sich bie Erwartung ber Ratholifen erfüllt, durch den Frieden vor weiterem Umfichgreifen bes Protestantismus gesichert zu werben. Bebenkliche Symptome bot ihnen der Ausblick in die Zukunft. In Ofterreich und Baiern machte die protestantische Propaganda offenkundige Fortschritte; Rleve schien sogar schon bei dem Bunkte offenen Übertrittes zum Protestantismus angelangt zu fein; von Rleve aber hing bas Schickfal ber benachbarten Bisthumer, besonders von Münster, ab; ja sogar den kaiserlichen Niederlanden brachte eine protestantische Grenznachbarschaft große Gefahren. In berfelben Zeit fam der habsburgischen Familie die Thatsache zum Bewuftfein, daß Ferdinand's Erbe und Sohn, Erzherzog Marimilian in seinem Bergen zu protestantischem Glauben sich hinneiate.

Welche Aussichten für einen so katholischen Fürsten, wie König Ferdinand war!

2.

Es ist nicht die Absicht dieser Darstellung, auf die früher besprochene religiöse und politische Haltung Maximilian's und ihre wechselvolle Entwicklung zurückzukommen'). Zwij bem

<sup>1)</sup> Bgl. Beiträge zur Geschichte Maximilian's II., 1548 1874, 32, 221—297. Seitdem ist manches neue Da pistorische zeitschrift N. F. Bb. XIV.

ehrgeizigen Erzherzoge, dem Neffen und Schwiegersohn des Kaisers, und seinen spanischen Verwandten, sowohl Karl als Philipp, waren Differenzen über Max' Zufunft entstanden. Karl und Philipp verfolgten die Absicht, Philipp's Nachfolge im Kaiserthume zu sichern und schon während Ferdinand's Kaiserregierung die italischen Angelegenheiten dem spanischen Könige zu übertragen. Widerwillig und mit Sträuben hatten Ferdinand und Max sich 1551 Karl's und Philipp's Willen gesügt. Aber der deutsche Ausstand von 1552 hatte diese Projekte durchtreuzt und verhindert. Doch hatte die kaiserliche Politik auch nach 1552 noch mehrmals die Neigung verrathen, auf jene gescheiterten Absichten des spanischen Kaiscrthums zurückzugreisen. Erst die Aussicht auf die englische Königskrone, welche sich Philipp im Sommer 1553 eröffnete und schon 1554 verwirklichte, lenkte seinen Sinn von den Absichten auf Deutschland ab.).

Es mußte Philipp viel baran liegen, bamals schon eine haltbare Grundlage für ein einhelliges Zusammengehen aller Habsburger zu schaffen. So ergriff er eifrig die Gelegenheit, die sich gerade bot, den deutschen Verwandten seinen Verzicht auf Deutschland in unzweideutiger Weise anzukündigen. Im August 1555 sandte Karl einen seiner Hofmarschälle Luis de Venegas von Brüssel nach Augsburg, mit dem Auftrage, im Haushalte seiner Tochter einiges zu ordnen und den Finanzen des erzherzoglichen Paares einige Hülse zu bringen. Diesem vertrauten Agenten ertheilte auch Philipp einen weiteren Auftrag, zu welchem Philipp's persönlicher Günstling und Freund Ruy Gomez in sehr entschiedener Weise zugeredet hatte<sup>2</sup>). Es handelte

erschienen, besonders bei v. Druffel 2 (1880); 3, 1 (1875) und 3, 2 (1882); manchen früheren Sat würde ich hiernach zu präcisiren im Stande sein.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Abhandlung: Die Lehrjahre Philipp's II. von Spanien, im historischen Taschenbuch, 1883, S. 271—346.

<sup>2)</sup> Nach einem Gutachten des Ruy Gomez vom 14. August erhielt Benegas neben seiner vom 26. August datirten Instruktion noch die folgende
besondere Anweisung, im Namen Philipp's an Ferdinand und Max zu sagen:
que ya saben lo que passo en Augusta sobre lo del imperio de que alli
se tracto teniendo fin al dien commun de todos nosotros y conservacion

nto de nuestros estados que tanto han procurado y procuran

sich barum, Maximilian jeden Argwohn und Arger zu entreißen; es galt wenigstens den Bersuch zu machen, ob zwischen den Bettern und Schwägern andere als die bisherigen Beziehungen angebahnt werden könnten. Benegas empfing daher die Beisung, in recht fräftigen Worten jede Spur eines Verdachtes auszusrotten, als ob Philipp jett noch nach der Kaiserkrone trachte; nein, er habe schon längst jede derartige Absicht ausgegeben; er wünsche auf's lebhafteste, daß Maximilian die Nachfolge im Kaiserthume erlange; er bat, ihm anzugeben, auf welche Weise er selbst bei der Bewerbung den Schwager zu unterstützen im Stande sein würde. Schöne Worte und Keden wurden nicht gespart, das Vergangene vergessen zu machen.

Aber die Bemühung Philipp's um Maximilian's Freundsichaft war einstweilen eine vergebliche: die Spannung dauerte unversöhnt und unverglichen fort.

los que no nos tienen buena voluntad de querer deshazer y abaxar buscando todos los medios possibles para ello segun se a visto y vee por espiriencia, y por quedar en los terminos en que esto quedo han tomado muchos dellos occasion de sembrar y divulgar por sus propositos que havia entre nosotros descomformidad v sentimiento, specialmente entre el ser, rev de Bohemia v mi que lo pretendiamos, v aunque no ava sido ni sea cierto no ha dexado de traer ynconvinientes, por excusar los quales y que todo el mundo conosciera abiertamente lo contrario y se le quite la sombra quellos mismos se han querido poner, quisiera averles dado antes de agora a entender mi proposito y volundad, pero e lo dilatado pensando que de palabra lo pudiera hazer; y como por el presente no ay aparencia dello, os he querido embiar por la confianca que de vos tengo para que de mi parte les digavs que despues que aquella platica cesso e estado y estoy tan differente y apartado dello que no ay cosa que mas desee que ver al ser, rey de Bohemia en este lugar que allende del amor y obligacion que por tantas causas le tengo es lo que importa al bien de nuestros negocios, y se que siempre me a de corresponder como yo lo tengo de hazer, y assi certificareys al ser. rey de Bohemia que olgare mucho me avise las diligencias que le paresce devo hazer y con quien y como, que en lo que sea en mi mano pueda ser cierto lo encarescere y encaminare como si fuesse para mi; y sobre todo les aveys de poner delante el gran desseo que tengo de darle con tamiento y que entre nosotros ay la estrecha communicacion que 1 nuestro deudo y las otras razones que para ello ay . . . (Simancas).

Raiferfrone niederzulegen, und zwar in ber Beife, bag Ronig Ferdinand die deutschen und König Philipp die italischen Aufaaben bes Raiferthums auf eigene Berantwortung zu führen übernehmen follten. Gine bestimmte Berabredung, bieg es, murben Rarl und Philipp und die vertraute Schwester Rarl's Maria mit der beutschen Linie des Hauses darüber anbahnen; man erwartete entweber Maximilian's Erscheinen in Bruffel ober Maria's Reise nach Augsburg. Aber Rarl wünschte damals keineswegs bie Unwesenheit bes Reffen im Familienrathe; burch jenen Benegas beruhigte er Maximilian darüber, daß man sich nicht um die böswilligen Gerede ber Leute über das gespannte Berhaltnis ber Berwandten befümmern follte, daß vielmehr er (Rarl) Bertrauen in ihn setze, daß er in diesem Augenblicke seine Reise in die Rieberlande für unnöthig halte, ihn für jest wegen feiner schwachen Gefundheit entschuldige und erft nach Rudfprache mit Philipp vielleicht später ihn zu sich einlaben wurde 1). Nachbem bann Philipp bei bem Bater fich eingefunden, und die beiden Berricher bie Sache mit einander besprochen, schickte Rarl ben Sefretar Bfinging nach Augsburg, ber feine Absicht, ber Raiferfrone gu entsagen, bem römischen Ronige und ben Reichsständen anzuzeigen ben Auftrag erhielt 2). Db und wie babei etwaige Bunsche ober Borbehalte Philipp's formulirt wurden, gestattet unfer Material nicht zu entscheiben! Jene Nothwendigkeit bes Religionsfriebens in Deutschland, von ber Ferdinand fich überzeugt, gegen beffen Rulaffigkeit aber Karl's religioses Gewissen sich zu sträuben fortfuhr, hatte dem Kaiser Deutschland ganz verleidet; sie befestigte in ihm den Entschluß der Abdankung von der Regierung Deutsch= lands. Des Kaisers Botschaft langte in Augsburg kurz nach Schluß bes Reichstages an. Ferbinand hatte also feine Belegenheit mehr. Rarl's Abfichten befannt zu geben 3). Er unterliefe

Brown, Calendar of State Papers in the archives of Venice 6 (1877), 175. 198 u. f. w.

<sup>1)</sup> Instruction für Benegas 26. August 1555 (Simancas).

<sup>2)</sup> Karl an Ferdinand 19. September 1555, Lang 3, 681.

<sup>3)</sup> Ferdinand an Karl 24. und 26. September, ebenda S. 688. 686. Über Guzman's Mission ist jo lange nicht mit Bestimmtheit zu reben möglich,

nicht Begenvorstellungen zu machen: niemals wurde er den deutschen Reichstag zur Austimmung bewogen haben, ja große und gefährliche Spaltung durch Rarl's Botichaft erregt haben. Ferdinand schickte sofort seinen Rämmerer Martin de Guzman zum Kaiser. ihm die Gegengrunde zu entwickeln; bas wenigste ware boch, baß man eine solche Sache vorbereitet und ihr einige Bustimmung gewonnen hatte: ohne eine besondere Berhandlung mit ben Rurfürsten würde ce gang unmöglich sein durchzudringen. Weiterhin aber hatte Guzman bem Raifer auseinanderzuseten, wie erwünscht es für Ferdinand und für Philipp fein murbe, wenn Rarl fich entschließen könnte, noch länger felbst ber Führung ber Raifer= geschäfte sich zu widmen: er erbot sich für seine Berson zu aller Sulfe, mit allen seinen körperlichen und geistigen Kräften wie bisher ber Führung der beutschen Geschäfte sich annehmen zu wollen. Wenigstens ben Raisertitel bat er, sollte Rarl noch beibehalten und die faftische Übertragung ber Geschäfte an Ferdinand nicht befannt werben laffen. Run fcheint es allerdings, als ob neben biefen Vorstellungen auch noch andere Buntte von Guzman berührt worden find, - es wird angedeutet, daß Gerdinand damals fich ber Übertragung ber italischen Dinge an Philipp als Reichsvilar miderfett habe. Die faiferlichen Hofleute fagten bamals in Bruffel gang unverhohlen, daß bei jener Beigerung Ferdinand's Karl bas Angebot ber Kaiferfrone einstweilen zu= rudgezogen hatte. - eine Außerung, die vielleicht als Breffionsmittel im Lauf der Erörterungen verwerthet murbe. Ferdinand rief auch die Bermittlung Philipp's zur Sulfe 1); da ihrer aller Interesse in Frage, mochte doch Philipp Ferdinand's Vorstellungen autheißen und durch seine Worte unterstützen. Karl berief sich

ehe wir nicht seine Instruktion im Bortlaut kennen. Sein Bericht vom 12. Oktober (Wiener Archiv) klärt nicht hinreichend auf, ebenso wenig als Karl's Schreiben an Ferdinand vom 19. Oktober (Lanz 3, 688); daß mehr dahinter stedt, als die Borte deutlich sagen, zeigen Badoero's Berichte vom 2., 13., 16. und 31. Oktober (Brown S. 200. 212. 214. 235); in der sogleich beizubringenden, bisher ganz unbekannt gebliebenen authentischen Urh e vom 16. Januar 1556 sehe ich eine materielle Bekräftigung jener Andeu

<sup>1)</sup> Ferdinand an Philipp 12. Oftober 1555 (Madriber Bibli

Raiferfrone nieberzulegen, und zwar in ber Beise, bag Könia Ferdinand die deutschen und König Philipp die italischen Aufaaben bes Raiserthums auf eigene Berantwortung zu führen übernehmen follten. Gine bestimmte Berabrebung, bieg es, wurden Rarl und Philipp und die vertraute Schwester Karl's Maria mit der deutschen Linie des Hauses darüber anbahnen; man erwartete entweder Maximilian's Erscheinen in Bruffel ober Maria's Reise nach Augsburg. Aber Karl wünschte damals keineswegs die Unwesenheit des Neffen im Kamilienrathe: durch jenen Benegas beruhigte er Maximilian barüber, daß man sich nicht um die böswilligen Gerebe ber Leute über bas gespannte Berhältnis ber Bermandten befümmern follte, daß vielmehr er (Rarl) Bertrauen in ihn setze, daß er in diesem Augenblicke seine Reise in die Nieder= lande für unnöthig halte, ihn für jest wegen seiner schwachen Gefundheit entschulbige und erft nach Rucksprache mit Philipp vielleicht später ihn zu sich einladen wurde 1). Nachdem bann Philipp bei bem Bater sich eingefunden, und die beiden Herrscher bie Sache mit einander besprochen, schickte Rarl ben Sekretar Bfinging nach Augsburg, ber seine Absicht, ber Raiserfrone zu entsagen, bem römischen Könige und ben Reichsftänden anzuzeigen ben Auftrag erhielt 2). Db und wie babei etwaige Buniche ober Borbehalte Bhilipp's formulirt wurden, gestattet unser Material nicht zu entscheiben! Jene Nothwendigkeit bes Religionsfriedens in Deutschland, von ber Ferbinand fich überzeugt, gegen beffen Buläffigkeit aber Rarl's religiöses Gewissen fich zu strauben fortfuhr, hatte bem Raiser Deutschland gang verleibet; sie befestigte in ihm den Entschluß der Abdankung von der Regierung Deutsch= Des Raisers Botschaft langte in Augsburg kurz nach Schluß bes Reichstages an. Ferbinand hatte also feine Gelegenheit mehr, Karl's Absichten bekannt zu geben 3). Er unterließ

Brown, Calendar of State Papers in the archives of Venice 6 (1877), 175. 198 u. f. w.

<sup>1)</sup> Instruktion für Benegas 26. August 1555 (Simancas).

<sup>2)</sup> Rarl an Ferdinand 19. September 1555, Lang 3, 681.

<sup>3)</sup> Ferdinand an Rarl 24, und 26. Ceptember, ebenda S. 683. 686. Uber Guaman's Diffion ift jo lange nicht mit Bestimmtheit au reben möglich.

nicht Gegenvorstellungen zu machen: niemals murbe er den deutschen Reichstag zur Zustimmung bewogen haben, ja große und gefährliche Svaltung burch Karl's Botichaft erregt haben. Ferdinand schickte sofort seinen Rämmerer Martin be Bugman gum Raiser. ihm die Gegengrunde zu entwickeln; das wenigste ware doch, daß man eine folche Sache vorbereitet und ihr einige Auftimmung gewonnen hatte: ohne eine besondere Verhandlung mit den Rurfürsten würde ce gang unmöglich sein burchzubringen. Weiterbin aber hatte Guzman dem Kaiser auseinanderzuseten, wie ermünscht es für Ferdinand und für Philipp sein würde, wenn Karl sich entschließen könnte, noch länger selbst ber Führung der Raisergeschäfte sich zu widmen: er erbot sich für seine Berson zu aller Bulfe, mit allen feinen körperlichen und geiftigen Rraften wie bisher ber Führung ber beutschen Geschäfte sich annehmen zu wollen. Wenigstens den Raisertitel bat er, sollte Karl noch beibehalten und die faktische Übertragung der Geschäfte an Ferdinand nicht befannt werden laffen. Nun scheint es allerdings, als ob neben biefen Vorstellungen auch noch andere Bunfte von Bugman berührt worden sind, - es wird angedeutet, daß Ferdinand da= mals sich der Übertragung der italischen Dinge an Philipp als Reichsvilar widersett habe. Die faiserlichen Sofleute sagten da= mals in Bruffel gang unverhohlen, daß bei jener Weigerung Ferdinand's Rarl das Angebot der Kaiserkrone einstweilen zuruckgezogen hatte, - eine Außerung, die vielleicht als Preffions= mittel im Lauf der Erörterungen verwerthet wurde. Ferdinand rief auch die Bermittlung Philipp's zur Bulfe 1); ba ihrer aller Interesse in Frage, möchte doch Philipp Ferdinand's Vorstellungen gutheißen und durch seine Worte unterstüten. Rarl berief sich

ehe wir nicht seine Instruktion im Wortlaut kennen. Sein Bericht vom 12. Oktober (Wiener Archiv) klärt nicht hinreichend auf, ebenso wenig als Karl's Schreiben an Ferdinand vom 19. Oktober (Lanz 3, 688); daß mehr dahinter stedt, als die Worte deutlich sagen, zeigen Badvero's Berichte vom 2., 13., 16. und 31. Oktober (Brown S. 200. 212. 214. 235); in der sogleich beizubringenden, bisher ganz unbekannt gebliebenen authentischen Urkunde vom 16. Januar 1556 sehe ich eine materielle Bekräftigung jener Andeutungen.

<sup>1)</sup> Ferdinand an Philipp 12. Oftober 1555 (Madriber Bibliothef).

Bugman gegenüber barauf, bag er ichon längit feinen Entichluß gefaßt, daß er jest nur auszuführen beabsichtige, mas er einft schon in Augsburg (1551) dem Bruder als seine Absicht angefündigt hätte, was dann aber Jahre lang er auszuführen durch verschiedene Momente verhindert worden 1). Alle jene Gegenbemerkungen verfehlten auf den Raifer des Gindruckes. alaubte noch weiterer Mittel sich bedienen zu können. ließ seinen zweiten Sohn, den Erzherzog Ferdinand, nach Bruffel reisen. Daß derselbe tendenzibser Weise so langsam reifte, um erst anzukommen, nachdem die Feierlichkeit des 25. Oftober (bie Cession der Niederlande an Philipp) vorüber war, wurde als Reichen gesvannter Beziehungen ausgelegt. Gine Woche veranügte sich der Erzherzog mit den fürstlichen Verwandten, dann fehrte er anfangs November beim. Es wurde gesagt, über seine Che mit der englischen Prinzessin Elisabeth hätte man verhandelt: aber Rarl's und Philipp's Unterftützung biefes Brojekts mare an Kerdinand's und Maximilian's Auftimmung zum italischen Vifariate gefnüpft worden 2). — wir wissen nicht, wie weit diese Gerüchte begründet. König Ferdinand fparte feineswegs ichone Worte, um Karl feiner Dienstwilligkeit zu versichern und für alle Rufunft in seinem und seiner Sohne Namen bem Bruder die bauernbe Rücksichtnahme auf Philipp's Interessen zu geloben 3); er stellte noch einmal Maximilian's perfonliches Erscheinen vor Rarl's Ungeficht zur Erwägung. Rarl antwortete höflich und freundlich 4): ba er aber noch vor bem Winter die Reise nach Spanien an=

<sup>1)</sup> Karl's Erörterung an Guzman: que esta determinacion no es nueva y que V. M. se podria acordar que aun en Augusta le dixo que pensava hazer y effectuar esto que aora quiere, pero que le estorvaron las dos guerras passadas y despues el casamiento y venida de su hijo y tras esto el parto de su muger y que aora que vee el succeso y fin deste y tiene aqui a su hijo esta determinado de renunciarle no solo estos estados sino los de españa y pasarse. Ich beziehe Karl's Borte geradezu auf das Bifariat.

<sup>2)</sup> Badoero 16. Oftober, 26. Oftober, Brown S. 215. 223.

<sup>8)</sup> Ferdinand an Rarl 31. Ottober, Lang 3, 690.

<sup>4)</sup> Karl an Ferdinand und an Max 3. November 1555, Lanz 3, 698, bas zweite im Archiv von Simancas.

zutreten gedachte, so rieth er im Hinblick auf das rauhe Wetter und auf Max' Gesundheit dem Schwiegersohne von der Reise ab. Sein Entschluß der Abdankung — in der Weise, wie sie ihm für Philipp's Zukunft zweckmäßig schien — blieb unerschüttert.

Wir kennen Karl's Sartnäckiafeit, bei einmal gefaßten Broiekten zu verharren. Wir kennen auch Ferdinand's Verfahren. sich weit und breit in Begenausführungen gegen Karl's Absichten au ergeben und boch aulett - mit anscheinend willenloser Resignation, aber mit geheimen Vorbehalten - sich Rarl's höherem Willen zu fügen. So auch jett. Erreicht hatte Kerdinand in diesem Falle, daß Karl die förmliche Niederlegung der Raiserkrone zu vertagen zugab. Karl überzeugte sich, daß auch in seiner Abwesenheit diese Staatsaktion vor sich geben konnte, und er überließ die Details der Ausführung Ferdinand selbst. Philipp sprach seinerseits dem Obeim seinen Dank aus für die Borftellungen. bie er gegen Rarl's Absicht erhoben 1); aber er fügte bingu, nichts fei im Stande gewesen, Rarl's Entschluß, nach Spanien sich zurudzuziehen, zu erschüttern; man wurde auf einen im naturlichen Lauf der Zeit begründeten Aufschub allein rechnen dürfen, den auch vielleicht bie Gicht bem Bater aufzwingen murbe.

In der That gingen die Ereignisse langsamer vor sich, als Karl berechnet hatte; sein fürchterlichster Feind war wirklich die Gicht, die ihn in jenem Winter in den Niederlauden noch fest=

<sup>1)</sup> Bhilipp an Ferbinand 24. November 1555 (Madrider Bibliothet) barin: no puedo significar a V. M. la gran merced que me ha hecho en el cuidado que ha tenido de ellos negocios y de avisar a su M. tan llanamente de su parecer, porque en ello he conocido el amor de hermano que V. M. le tiene, y la merced que me dessea hazer, pues en ninguna cosa yo la podia recivir tan grande como en que su M. se persuadiese a no llevar adelante su determinacion por las razones tan evidentes que V. M. le dava para ello y en que su M. hiziesse lo que V. M. le aconsejava; aunque a todos nos va mucho en ello, a nadie le va tanto como a mi . . . V. M. habra entendido que no aprovecha nada para hazerle dejar su determinacion, mas espero que lo que V. M. y nosotros no podemos podra el tiempo y que aunque su M. quiera no podra partir tan presto, tanto mas si lo gota hubiera pasado adelante; pero mejor es que no lo aya hecho pues no podemos dessear valernos deste remedio para su quedada.

bannte. Und in diesem Winter unternahm nun der Kaiser auch aus eigenem Antrieb den lange erwogenen und viel besprochenen Aft: er rief das italische Vikariat zu Gunsten seines Sohnes in's Leben.

Un demfelben 16. Januar 1556, an welchem Karl Kaftilien und Aragon und Sicilien seinem Sohne abtrat, unterzeichnete er eine weitere Urkunde, durch welche er den König Philipp von Spanien zum Reichsvifar über Italien ernannte. Philipp und seine Erben sollten an Karl's Stelle die Raiserrechte allen jenen italischen Staaten gegenüber ausüben, die zum Kaiserreiche gehörten. Sofort fällt uns der Unterschied in's Auge zwischen dem eventuellen Privilegium, das 1551 Ferdinand auszustellen verheißen, und der jezigen Einrichtung. Früher war beabsichtigt. während Ferdinand's Regierung den König Philipp die Vortheile ber Kaisergewalt über Italien schon genießen zu lassen: jett aber wollte Rarl der Krone Spaniens dauernd die Leitung Italiens übertragen; bas jest zu ichaffende Berhaltnis follte für alle Reiten Bestand haben. Bunachst murbe bas Bifariat ichon eintreten im Reste der Regierung Karl's; dann sollte bei dem Übergang der Kaiserkrone von Karl auf Kerdinand dieser noch einmal die Reichslehen ihren Inhabern bestätigen; später aber sollte Philipp die Verleihung der Reichslehen zustehen, mit Ausnahme von Florenz, von Savoyen, von Ferrara und Modena, von Mantua und von Montferrat. Steuer und Tribut murbe Philipp nicht aus Italien erheben durfen ; es fei benn gur Bertheidigung Italiens ober zur Behauptung feiner eigenen italischen Philipp follte ferner berechtigt fein. Die Ausübung feiner Rechte als Vifarius auch an dritte Versonen oder an Stellvertreter zu übertragen 1).

Mus seiner kaiserlichen Machtvollfommenheit hatte Karl biese Unordnung verfügt. Bur praktischen Wirksamkeit bedurfte sie

<sup>1)</sup> Urfunde d. d. Brüssel 16. Januar 1556, in lateinischer Sprache auf Pergament, von Karl unterschrieben, durch Grandelle und Seld gegengezeichnet und von Haller ausgesertigt — im Archiv von Simancas. Zur Erläuterung dieser sehr merkwürdigen Urkunde dient das Gutachten, das im Mai 1558 Gransvelle über die ganze Angelegenheit an König Khilipp erstattet (vgl. u. S. 57).

allerdings noch der Anersennung und Zustimmung Ferdinand's, da ja nicht nur für Karl's Regierungszeit, sondern auch für Ferdinand's künftige Regierungsperiode die neue Einrichtung Bestand haben sollte. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, daß Karl, dem ja Ferdinand's Revers von 1551 zur Seite stand, Ferdinand's Einwilligung zum Vikariate für den Fall des sossortigen Antritts der Kaiserwürde verlangt hat. Iedenfalls war es viel sicherer, auf Ferdinand's zögernd und widerwillig gegebenen Consens bei Ledzeiten Karl's sich Rechnung zu machen, als die Erwartung desselben auf eine spätere Zeit, wenn Ferdinand durch Karl's Tod Kaiser werden würde, zu versparen! Dennoch scheint Ferdinand damals das Vikariat seinerseits abgewiesen zu haben, — diesen Schluß legt wenigstens der Gang der Dinge in der Folgezeit nahe.

Maximilian hatte, wie erzählt, ein mündliches Zusammenstreffen mit Karl angeboten; wie es scheint, verlangte er noch einmal persönlich den Versuch zu machen, ob er noch von Karl weiteres für sich herausschlagen könnte: wir vermuthen, daß die Niederlande wiederum das Objekt gewesen, auf das er sein Auge geworsen; so möchte ich die Andeutungen, die er in Wien Luis Venegas gemacht, verstehen. Im Winter stimmte der Kaiser dieser Reiseabsicht des Schwiegersohnes zu. Nachdem Max in der Frage des Hoshaltes seiner Frau sich unterworsen, nachdem auch die sinanziellen Forderungen an den Schwiegervater endlich eine wenigstens theilweise zufriedenstellende Lösung gefunden, gab Karl seine Einwilligung zur Reise des Erzherzoges: vielleicht war dies auch ein Mittel, die persönlichen Beziehungen zwischen Phislipp und Max wieder etwas besser zu gestalten.

Die Erledigung der Absicht erfolgte nur langsam. Mehrmals schob Max noch die Reise auf. Mehrmals schien es ganz ungewiß geworden, ob er mit seiner Frau wirklich noch in den Niederlanden erscheinen würde. Wiederholt hatten Karl und Philipp ihn um Beschleunigung zu bitten und zu mahnen 1). Endlich, erst im Juli 1556, erschienen die beiden in Brüssel, von

<sup>1)</sup> Bgl. die Ausführungen in S. 3. 32, 254. 258 ff.

Karl und Philipp und ben Tanten und bem ganzen Hofftaate festlich bewillfommnet und glänzend gefeiert.

Die Reise des Erzherzogs und sein Zusammentreffen mit Karl und Philipp konnte nicht versehlen, in allen diplomatischen Areisen großes Auffeben zu machen; ihren Regultaten fab man mit Spannung entgegen, ber frangofifche Befandte am niederländischen Sofe wollte lange nicht an Maximilian's Kommen glauben 1), er meinte, jedenfalls muffe man vorausseten, daß Maximilian vorher sich über Karl's Absichten versichert, ohne Borbehalt der italischen Verwaltung die Raiserfrone an Ferdinand geben zu wollen: Max felbst habe geäußert, ohne eine folche Rujage murbe er die Reise nicht antreten. In den Niederlanden selbst erwartete man, daß die Abdankung Karl's von der Kaiser= würde mährend Maximilian's Aufenthalt öffentlich verfündigt Vorbereitende Erwägungen und Berathungen unter würde<sup>2</sup>). ben Ministern und ben Vertrauten bes Sofes fanden längere Reit statt. Alles war in Bruffel voll Spannung.

Um Wiener Hose ersuhr der päpstliche Nuntius, daß Ferdinand auf den Kaisernamen geringen Werth lege, daß er sich heftig gegen die Zulassung des spanischen Reichsvikariates in Italien gesträubt <sup>3</sup>): man war nicht ohne Sorge, daß ein Konslift in dem

<sup>1)</sup> So erzählt Badoero 4. April 1556, Brown C. 396.

Baboero's Berichte vom 26. April, 12., 23. und 31. Mai, 14. Juni,
 und 5. Juli 1556, Brown S. 419. 445. 457. 469. 483. 501. 506.

<sup>3)</sup> Dessino 6. Juni: . . . u. a. resto confuso della paura maggiormente che si vede dall' una parte questa maestà non mostrar di curar più che tanto la renuntia dell'imperatore che offerisce l'imperatore, allegando che li possa più presto nuocere de giovare come in effetto con molte buone ragione si può sostenere; et si sà dall'altra ch'ella non vuol' acconsentire à quel che dimandò esso imperatore, ciòè chèl re Filippo suo figliuolo resti vicario imperiale in Italia, cosa che, si come la maesta cesarea ha ragione di desiderar per sicurezza degli stati che possiede in Italia stante massime l'antiqua pretensione dell' imperio agli detti stati, così deve iscusar questo re se non l'acconsente, perche sarebbe in effetto con troppa offensa degli principi tutti della Germania et con troppo evidente diminutione di quel buon credito in che ella ha da procurar di essere tenuta u, j. w.

habsburgischen Hause aus dem Gegensatze der Interessen und Wünsche in dieser Frage entspringen könnte.

Was wir von den Berathungen in dem Bruffeler Kamilien= rathe hören, ist leider eine sehr unvollständige und indirekte Kunde 1). Natürlich war kein Mangel an Betheuerungen von Freundschaft und Eintracht; aber eine sachliche Verständigung geschah nicht. Max hatte an der Hoffnung festgehalten, eine Erwerbung machen zu muffen; es heißt, der Raifer habe ihm die Grafschaft Burgund angeboten — eine Nachricht, die wenig Glauben verdient. Auch hörte man von einem Tausch reden der Niederlande gegen Tirol und Rärnten und Krain, welche Länder Philipp dann mit Wailand ver= einigt hatte. Karl foll einmal gesagt haben, für die Butunft ihrer Rinder würde es gut sein, wenn beibe, er sowohl als Ferdinand ihre Kronen niederlegten und ihren Söhnen jett die Regierung überließen. Singeweihte Personen versicherten, Karl habe einige Bugeftandniffe Max angeboten - "wie man einem Sunde mit einer hand ein Stud Rleisch hinhalte, ber hund aber scheue fich gugubeißen aus Furcht vor bem Stod, ben ber Berr in ber anderen hand halte" — auf Siena ober Mailand murbe babei angespielt, bie boch Max niemals zu behaupten im Stande fein wurde. Die österreichische Hoffnung hatte sich viel eher auf die Niederlande gerichtet; aber in diesem Bunkte hielt Rarl fich völlig zu= rud. Und bas Ergebnis mar, bag ber Erzherzog und feine Frau mit ichonen Reden abgespeist murben.

Inwieweit das spanische Bikariat über Italien damals noch in Brüssel zur Diskussion gekommen, vermag ich nicht zu sagen. In der Frage der Abdankung erzielte Max von Karl ein Bersprechen, daß er die Cession nicht zu beeilen, sondern die einsleitenden Maßregeln Ferdinand anheimzustellen einwilligte. Die

<sup>1)</sup> Karl theilt Ferdinand das Ergebnis mit 8. August 1556, Lanz 3, 707. Wax berichtete einige Einzelheiten an Herzog Christoph, Lebret 9, 5—14. Eine Hauptquelle sind Badoero's Berichte: Max selbst hatte ihm einiges gesagt, was er natürlich aufzeichnete (Brown S. 517. 530. 537. 541. 544. 550). Auch auf Granvelle's späteres Wort, 21. Mai 1557, Papiers d'état 5, 82, muß hingewiesen werden. Lgl. meine Bemerkungen im Hist. Taschenbuch S. 342 u. 346.

Gesandtschaft bes Kaisers an die beutschen Kurfürsten sollte sich burchaus nach Ferdinand's Anweisungen richten; zunächst ver= langte Karl, daß man seine uneingeschränkte Abdantung von Namen und Amt bes Kaisers entgegennehmen sollte; aber wenn die Kurfürsten Schwierigkeiten machen würden, so wollte Karl sich noch ferner den Kaisertitel gefallen lassen, ohne in die Geschäfte der Regierung sich einzumischen.

Maximilian und Philipp verpflichteten sich, treue und volle Freundschaft zu bewahren und stets wie zwei eng Alliirte Berstehr mit einander zu pflegen. Aber im Grunde war Max über den spanischen Schwager und seine Politiker heftig erzürnt; seine Abneigung vor spanischem Wesen erhielt in Brüssel neue Nahrung. Er selbst äußerte sich darüber mit rückhaltlosem Ürger; er ersklärte es sogar für möglich, daß er in seinem späteren Leben auf der Seite der Gegner Philipp's Partei ergreisen könnte 1). Voll Mißmuth nahm Maximilian ansangs August 1556 Abschied von Karl und von Philipp: beide hat er seitdem nicht wiedersgesehen.

Dieser Haß, den in Maximilian's Seele unbefriedigter Ehrsgeiz wider die Spanier entzündet, hatte ihn protestantischen Gesinnungen und Tendenzen zugänglich gemacht. Seit 1555 besgegnen wir Andeutungen einer Hinneigung des jungen Habsburgers zu protestantischen Lehren. Als er sich damals in entschiedenstem Gegensatz zu der katholischsspanischen Politik seiner Berwandten sühlte, da schlug der Protestantismus Burzel in seiner Seele.

<sup>1)</sup> Schon früher habe ich in der H. Z. 32, 261 die Stelle aus Tiepolo's Relazion von 1557 citirt; sie erhält Bestätigung ebenso in dem bei Lebret S. 10 abgedruckten Schreiben Maximilian's an Herzog Christoph vom 31. Juli als in dem Briefe Max' an Herzog Albrecht von Baiern vom 28. Juli (Münchener Archiv), dessen Kenntnis ich gütiger Mittheilung meines Kollegen Kros. Ritter verdanke. Darin heißt es: "Bisher erzeigt man sich freintlich gegen mir und gibt mir sil gueter wort, aber sonst sieh die jest nichts und gedenkt ich were wel ziehen wie ich kumen bin. Davor war's auch nichts . . . Es ist die ein sollichs zerritts wesen das es nit zu schraiwen ist, und jederman bliwt unwillig mit dem Schpanischen regiment; dan man regirt das die Kat schier das best sich im haus ist; und man versicht sich genplich der frit sol mit frankreich nit lang weren."

Seit 1555 brohte bem habsburgischen Hause Maximilian's Absaul zu den Protestanten; seitdem lag die Aufgabe der habsburgisichen Familie ob, den drohenden Abfall zu verhindern und das schwankende Glied der katholischen Kirche wieder zu gewinnen.

3.

Nach dem Rücktritt Kaiser Karl's von der deutschen Resgierung beruhten die Zustände Deutschlands auf den Ordnungen, welche der Augsburger Reichstag 1555 errichtet hatte. Ganz bessonders das Gesetz des Religionsfriedens war die Grundlage der kirchlichen Verhältnisse, um die man so lange gestritten hatte.

Allerbings waren durch den Religionsfrieden noch nicht alle Streitfragen geschlichtet oder alle Zweifel beseitigt, die man ersheben konnte. Die Prazis der politischen Entwicklung hatte erst manche Punkte zu entscheiden, die in Augsdurg unentschieden gesblieben. Aber es waren doch im großen und ganzen die Grundsätze gewonnen und sicher gestellt, die dem kirchlichen Leben der Nation Regel und Maß geben würden.

Es war vor allem die Aufgabe des neuen aber doch schon seit Jahrzehnten in deutschen Angelegenheiten erprobten Herrschers, über der Aussührung des Religionsfriedens zu wachen. Wir haben erfahren, wie gerade Ferdinand's Thätigkeit und Entschluß das Zustandesommen des Friedens verdankt wurde. Nicht leicht war es ihm geworden, seinen Sinn zu jenen Friedensbestimmungen zu zwingen, welche Karl's Widerspruch dis zuletzt gefunden hatten. Aber wie er sich einmal dazu verstanden, legte er nun auch Werth darauf, daß in friedlicher Richtung die deutschen Verhältnisse nach Anleitung des Friedensgesetzes sich weiter entwickeln konnten.

Der Augsburger Neichstagsabschieb hatte immer noch an ber idealen Vorstellung festgehalten, daß die firchliche Spaltung ein vorübergehendes Ereignis wäre, daß man sie würde heilen und die Religionsstreitigkeiten würde "vergleichen" können. Zwar hatte man die Dauer des äußeren Friedens auch für den Fall zugegeben, daß jene Vergleichung nicht würde zu Stande kommen. Aber man hatte sich doch für verpflichtet gehalten, für die Versgleichung trot aller gemachten Ersahrungen neue Veranstaltungen

neue Verbindung der friedliebenden süddeutschen Fürsten auf ähnelichen Grundlagen wie 1553 zu errichten. Bei Herzog Albrecht sand er ohne weiteres Anklang. Dagegen entzog sich Würtemberg jetzt dieser Absicht, nachdem die einsache Verlängerung des Heidelberger Vereines nicht durchgeführt werden konnte. Der Streit der fränkischen Stände mit Markgraf Albrecht, der noch immer nicht geschlichtet, war der schlimmste Anstoß bei Abschluß dauernder Verhältnisse. Ferdinand's Bundesidee wurde nur in beschränkterem Umfange ausgeführt 1).

Ende Mai 1556 famen Deputirte Ferdinand's und Herzog Albrecht's sowie bes Erzbischofes Michael von Salzburg und bes Stadtrathes von Augsburg in bem baierischen Städtchen Landsberg zusammen; sie vereinigten sich zu gegenseitigem Schutze ihrer Besitzungen und zur Aufrechterhaltung bes Canbfriedens: sie verabredeten militärische Vorkehrungen zu diesem Amede; sie gedachten aber noch andere Stände jum Beitritt ju werben. Spite bes Bundes trat einstweilen Baiern; boch mar eine Anderung in ber Führung vorbehalten. Berzog Chriftoph, wie gesagt, Den Kardinalbischof von war nicht zum Zutritt zu bewegen. Augsburg, Otto Truchfeß, der seine Aufnahme nachsuchte, überzeugte Herzog Albrecht felbst von dem Unzweckmäßigen eines folchen Schrittes 2). Den Untrag ber Bischöfe von Burgburg und Bamberg und des Rathes der Stadt Nürnberg entschied man nicht jofort; forafältiger Erwägung hielt man ihn für bedürftig: einerseits konnte man ja nicht verkennen, daß gerade für ben Fall ber frantischen Stände ein solcher Schutbund dringend nothwendia: andrerjeits aber besorgte man, in bose Ronflitte ober Berwicklungen durch jene hineingezogen zu werden. Bahrend der Reichsver-

<sup>1)</sup> Attenmäßige Mittheilungen über den Landsberger Bund (1556—1598) verdanten wir Häberlin, neueste teutsche Reichsgeschichte Bb. 17 (1785) Borrede S. X—LXXXI, und Stumps, diplomatischer Beitrag zur Geschichte des Landsberger Bundes (1804). — Die im Münchener Archiv erhaltenen sehr zahlereichen Attenstüde, Protokolle, Brickschaften des Bundes habe ich im Herbst 1861 durchgearbeitet und excerpirt; erst jest komme ich dazu, die lange verwahrten Borarbeiten zu verwerthen. — Die Urkunden des Bundes, 1. Juni 1556, bei häberlin X—LVII.

<sup>2)</sup> Herzog Albrecht an Otto, 9. Juli 1556 (Münchener Archiv).

fammlung in Regensburg trug Herzog Albrecht seinen Berbundeten die Angelegenheit vor; nochmals verschob man den Beschluß: boch wurde schon ben frankischen Ständen bedeutet, daß in ihrer Fehde mit Markgraf Albrecht ber Bund keineswegs Bartei ergreifen und gegen baraus erwachsene Nachtheile sie nicht würde vertheidigen wollen. Schwer wog immerhin das Bebenken, daß ber Bund durch Aufnahme biefer Stände fich leicht Gegner auf ben Hals zu ziehen und von sich bas Gerücht zu verbreiten in Gefahr ftand, als ob es auf einen "Bfaffenbund" abgesehen mare. Doch schied bann Markgraf Albrecht schon im Januar 1557 aus bem Leben, und mit feinem Nachfolger, bem Markgrafen Georg Friedrich, bahnten sich bessere Berhältnisse sofort an. Es war ganz besonders die Ansicht Baierns, daß die etwaigen Sindernisse burch die Bortheile der Ausdehnung des Bundes überwogen würden. Dagegen machten Ofterreich und die Stadt Augsburg bei der Bundesberathung zu Landsberg im April 1557 Schwierigfeiten; die lettere erklärte die Rugiehung protestantischer Gebiete vorziehen zu muffen. Darauf wurde entgegnet, daß man ja einzelne Protestanten schon eingeladen, aber von Ulm und von Würtemberg Ablehnungen erfahren habe: Anlaß zu Beschwerben sei also keineswegs den Protestanten durch dies Bündnis geboten. Und diese Ansicht brang schließlich durch. Auf einem zu diesem Zwecke angesetzten Bundestage in München wurde am 29. Mai 1557 ber Eintritt in den Bund ben Bischöfen von Burzburg und Bamberg und der Stadt Nürnberg gestattet 1). Der markgräfliche Zwift galt als beigelegt, die Lage in Franken bot jest ebenfalls friedliche Aussichten; die nähere Verbindung zwischen ben franklichen Berbundeten und dem sudbeutschen Bunde wurde

<sup>1)</sup> Instruktion ber fränkischen Stände zur Werbung bei Herzog Albrecht, 11. September 1556. — Bundestagsabschied zu Regensburg 15. März 1557. — Baierische Instruktion für den Bundestag in Landsberg, d. 21. April 1557; Sitzungsprotokolle vom 26. bis 28. April; Bundesabschied 29. April 1557. — Instruktion der fränkischen Stände für den Bundestag 19. Mai; Protokolle des Münchener Bundestages, 26. bis 28. Mai 1557 (Münchener Archiv); Bundestagsabschied vom 28. Mai 1557 bei Höberlin S. LXII, die Aufnahmerurkunden ebenfalls bei Häberlin.

als eine ansehnliche Verstärfung bes Friedens bezeichnet. Jene fränklichen Stände hatten aber seit einiger Zeit schon ein Verständnis mit Herzog Heinrich von Braunschweig: sofort wurde auch sein Zutritt zu diesem Landsberger Bunde angeregt. Und in dem Bunde war man darüber einig, daß man ein Bundesheer stets im Solde halten, in jedem Augenblicke zu kriegerischer That gerüstet stehen, gegen alle und jede Gegner jedes einzelne Bundesglied schützen und vertheidigen müsse. Ein Kriegsrath von namshaften und erprobten Leuten trat schon im Juli 1557 zusammen.

Das war für Jedermann deutlich, eine der Hauptsache nach aus katholischen Ländern gebildete, zur Erhaltung des Status quo verpflichtete Gemeinschaft war hier errichtet, die durch Aufenahme der im damaligen Augenblicke besonders gefährdeten Bisethümer Bamberg und Würzdurg einen sehr bestimmt ausgeprägten Charakter empfing: unruhig drängte dort die protestantische Kitterschaft auf Änderungen der Lage, deren Erhaltung gerade der Bund sich vorgesetzt hatte; und die nicht principiell ausgesprochene, aber faktisch doch eingetretene Entsernung der Protestanten vom Bunde (die beiden Ausnahmen der Städte Augsburg und Kürnberg bedeuteten nicht viel) legte den Schwerpunkt der Einrichtung noch entschiedener auf die katholische Seite.

Der Reichstag war am 15. Juli 1556 in Regensburg ersöffnet<sup>1</sup>). Seine Verhandlungen zogen sich gewaltig in die Länge. Die Protestanten glaubten bei diesem Anlaß sofort die Aufshebung des geistlichen Vorbehaltes fordern zu können. Depustirte der niederösterreichischen Stände führten ihnen die hohe Bebeutung vor Augen, welche gerade für Österreich die Freistellung haben müßte. Doch erwog Kurfürst August von Sachsen, daß im Religionsfrieden der Vorbehalt von protestantischer Seite gar nicht zugegeben, also für sie unverbindlich wäre. Eine andere Richtung, der besonders Würtemberg damals huldigte, wünschte in dem Proteste wider den Vorbehalt bis an die äußerste Vrenze zu gehen, d. h. unverblümt zu erklären, die Protestanten würden

<sup>1)</sup> Bgl. Bucholy 7, 221—223. 361—368; Heppe, Geschichte des beutschen Protestantismus (1852) 1, 131 ff.; Rugler 2, 25—38.

jeden geistlichen Fürsten, der zu ihnen übergetreten, im Besitze seines Fürstenthums vertheidigen. Die beiden Ansichten überswogen nicht; die Protestanten in ihrer Gesammtheit erhoben ihren Protest trop Sachsens Widerrathen, aber ohne den Zusatz der Würtemberger. Eine nicht unwichtige Verstärkung der protestantischen Seite hatte der Regierungswechsel in Kurpfalz im Gesolge; statt des ziemlich indifferenten und unentschieden vorgehenden alten Kurfürsten Friedrich regierte jetzt dort Otto Heinrich, der zu den entschiedensten und überzeugtesten Protestanten zählte und für eine entschiedenere Haltung gern seine Stimme abgab.

König Ferdinand erschien erst am 1. Dezember in Regensburg. Seine Unwesenheit gab der Verhandlung bewegteres Leben. Gegen die protestantischen Einreden behauptete er den geistlichen Vorbehalt: trop aller Debatten hielt er ihn rechtskräftig aufrecht. Fest beharrte er hierin auf seinem Sinne.

Nachbrückliche Zureden hatte Ferdinand wiederholt aus Rom erhalten.). Bischof Delfino war im Oktober 1556 nach Kom gereist und hatte wiederum eingehenden Bericht über die deutschen Angelegenheiten dem Papste erstattet; als er im Dezember auf's neue nach Deutschland zurückehrte, überbrachte er sehr energische Breven an Ferdinand und seine Söhne, an Herzog Albrecht von Baiern und die deutschen Bischöse \*); seltsam war es, daß troß aller schon nach Kom berichteten Details über Maximilian's religiöse Haltung auch ihm eine päpstliche Anrede zugestellt wurde, die ihn zu einem Auftreten für die katholische Sache in Nachsahmung seines Baters aufforderte: die Gelegenheit seinen Glauben zu beweisen, so führte ihm der Papst vor Augen, sei ihm gerade jest geboten. Maximilian machte ganz anderen Gebrauch von dieser Gelegenheit, als dem Papste erwünscht sein konnte.

Den Reichstag beschäftigte insbesondere bie Frage, welcher Mittel man fich zu bedienen hatte, um die Religionsvergleichung

<sup>1)</sup> z. B. Kardinal Morone an Ferdinand 26. April 1556 (Wiener Archiv).

<sup>2)</sup> Päpstliche Breven vom 4. Dezember 1556 an König Ferdinand (Wiener Archiv), an Maximilian und Erzherzog Ferdinand, an Herzog Albrecht, an die Bischöse bei Raynalbus §. 17. 18. 20. 21.

wirksam vorzunehmen - ob man zu einem allgemeinen ober nationalen Konzile ober zu einem Reichstage ober zu einem Religionsgespräche sich entschließen follte. Sehr balb aab man Nationalkonzil oder Reichstag preis. Die geiftlichen und katholischen Kürsten bestanden auf dem allgemeinen Konzile als bem einzigen firchlich gulaffigen Mittel; Die Broteftanten zogen bas Religionsgespräch vor. Entscheibend mar, daß auch König Ferbinand sich zu letterem entschlossen: ba Zusammentritt, Berlauf und Ergebnis eines Ronziles einstweilen noch aar nicht abzusehen ware, so bat er zunächst ben wirklich möglichen Weg einschlagen au mollen 1). Aber über die Art und Weise des Gespräches gab es noch eine langwierige Verhandlung. Ferdinand's Absicht war, es follte "burch taugliche, in ber heiligen Schrift erfahrene. friedliche" Bersonen über die zwischen Ratholiten und Broteftanten ftreitigen Glaubensartitel eine Berhandlung "rathweife. fanftmuthia und vertraulich und mit gutherzigem Gifer" gefchehen. fo daß bas Ergebnis berfelben als ein Gutachten ober eine Ronsultation dem Reichstage vorgelegt murbe; die Beiftlichen betonten besonders, daß die Ergebnisse als "unverbindliche" zu behandeln Man einigte fich bahin, daß bem Kolloquium Ferdinand felbst präsidiren möchte; im Falle seiner Berhinderung blieb ihm die Bestellung seines Bertreters vorbehalten. Bfalz und andere Protestanten hatten für solchen Fall gerne Maximilian mit der Leitung der Sache betraut; ibm, bem die Brotestanten ihr Bertrauen ichenkten, trug Burtemberg gang birekt folchen protestantischen Wunsch entgegen. Die Formalien wurden bann geordnet: es hieß, nur die beiden im Religionsfrieden zugelaffenen Parteien, mit Ausschluß aller Setten, dürften erscheinen. Ferdinand ernannte zum Leiter bes Gesprächs ben Bijchof Rudolf von Speger, später ben befannten gemäßigten Theologen Julius Bflug, ben fatholischen Bischof von Naumburg. Um 16. März 1557 schloft ber Reichstag mit einem Abschiede, welcher ben geiftlichen Borbehalt auf's neue einschärfte und die erwähnten Magregeln gu einem Berjuch friedlicher Schlichtung ber religiösen Differenzen anordnete.

<sup>1)</sup> Bgl. Gutachten Bicel's, Döllinger, Beitrage 3, 170 ff.

Die Protestanten waren hier als eine geschlossene Gruppe aufgetreten; fie hatten unter fich bie einzelnen Schritte ber Berhandlungen berathen; sie verpflichteten sich burch einen fog. Nebenabschied, vermittelst gemeinsamer Vorberathung ein ein= muthiges Berfahren im Religionsgespräch porzubereiten. erfreuliche Verftarfung ihrer gangen Stellung fonnten fie nicht umbin, in der immer beutlicher sich offenbarenden Sinneigung Maximilian's auf ihre Seite zu begrüßen; unzweideutige Proben seines Sinnes und seiner Barteinahme für die Brotestanten gab Maximilian mahrend bes Regensburger Reichstages bem Burtemberger Herzog 1): er hatte gewünscht felbst zu kommen; aber Ferdinand hatte es geweigert, ja, "wenn er gut pfäffisch mare," meinte er, wurde ber Bater es ihm erlaubt haben; Ferdinand's Ablehnung der "Freiftellung" begleitete er mit Worten unverhohlenen Unmuthes: über seine Bunsche waltete bamals unter . ben Brotestanten fein Zweifel; sie waren gang andere, als man fie in Rom ober am Bruffeler Sofe damals hegte.

Im Juni 1557 fanden Besprechungen und Berathungen der Protestanten in Franksurt statt: es galt möglichste Einhelligkeit aller der verschiedenen Richtungen des Protestantismus zu erzielen; es galt ganz besonders, die Theologen unter die Autorität einer damals geplanten protestantischen Synode zu bringen, welche als eine Art höchster firchlicher Instanz einem Auseinandersließen protestantischer Weinungen rechtzeitig vorbeugen sollte.

Das war ja damals schon das Verhängnis des deutschen Protestantismus, daß eine kleinere Sippe von Theologen ausschließlich sich selbst den Besitz der protestantischen Wahrheit beismaß und die Mehrheit der theologischen Brüder, unter ihnen die bisher hochverehrtesten Lehrer der Geistlichkeit, als abweichende Irrslehrer befämpste. Selbst auf's entschiedenste von der alleinigen Wahrheit ihrer Auffassungen bis in's innerste Lebensmark durchsdrungen, traten sie ihren bisherigen Genossen und Verwandten

<sup>1)</sup> Magimilian's Briefe vom 9. Dezember 1556 und 13. April 1557 bei Lebret 9, 71. 85; vom 15. Januar und 13. März 1557 bei Pfister 1. 333, 336.

mit einer Engherzigseit und Schrossheit und Ausschließlichseit entgegen, die einem spanischen oder italischen Keherrichter oder Inquisitor alle Ehre gemacht hätte. Das Unglück des deutschen Protesiantismus war es, daß der Zelotismus derzenigen, die als die alleinigen wahren Jünger Luther's nur die Leute ihres Schlages gelten ließen, in der Rivalität der Ernestiner gegen die Albertiner in Sachsen Unterstühung fand und dadurch eine konsessionelle und politische Sonderpartei zu begründen in Stand gesett wurde.

An der Franksurter Versammlung betheiligten sich Kurfürst Ettheinrich von der Pfalz, Herzog Christoph von Würtemberg, der alte Landgraf Philipp von Heisen und einige andere Fürsten; sehr bemerkt wurde damals die Anwesenheit des Herzogs von Kleve: er schien also offen sich den Protestanten anzuschließen. Wan stellte in Franksurt eine gewisse Regel den protestantischen Theologen für das Kolloquium auf; aber sie war sehr allgemein gehalten und ohne bindende Kraft. Die konsessionell-lutherischen Sachsen lärmten laut, daß man nicht namentlich und deutlich die Unzahl protestantischer Sekten verworfen und ausgestoßen habe. Die Hauptsrage war, ob troß dieser Borgänge die Protestanten bei der Wormser Handlung äußerlich noch würden als eine Einsheit auftreten können.

Im Lauf bes August und September versammelten sich bie Wortsührer ber beiben Parteien in Worms 1). Gemäß den Regensburger Verabredungen versuchten die protestantischen Depustirten zunächst unter sich eine Einigung; sie stieß von Anfang an auf den Widerspruch der Flacianer, welche namentliche Versdammung aller fetzerischen Setten verlangten. Die Bedeutung dieser Forderung erhellt daraus, daß es ganz besonders auf die moralische Vernichtung derjenigen abgesehen war, welche sich dem faiserlichen Interim von 1548 gefügt hatten. Im Gegensatzu

<sup>1)</sup> Salig, vollständige Historic der augedurgischen Konsession 3 (1735) 210—346; Planck, Geschichte der Entstehung, Beränderung und Bildung des protestantischen Lehrbegriffs 6 (1800), 108—173; Heppe, Geschichte des deutschen Protestantismus 1 (1852), 157—230; Preger, Mathias Flacius 2 (1861), 63 si.; Bucholz 7, 369 ss.; Kugler 2, 52—67.

solchen extremen Ansichten hulbigten die meisten Räthe und Theoslogen dem überwiegenden Ansehen Melanchthon's; ihm siel die Leitung der protestantischen Mehrheit ohne weitercs zu. Es geslang nicht, die konfessionellen Lutheraner mit Gründen zu überwinden, höchstens brachte man sie für einen kurzen Augenblick zum Schweigen, so daß daß Gespräch mit den Katholisen am 11. September seinen Ansang nehmen konnte. Beide Parteien waren glänzend vertreten: um Melanchthon scharten sich die angesehensten protestantischen Theologen jener Zeit; auf der anderen Seite standen Michael Helding und Staphylus und der Jesuit Canisius und zwei hochberühmte Löwener Professoren, Kitthoven und Lindanus. Die Leitung war Julius Pflug überstragen, unterstützt durch den Bizesanzler des Reiches Dr. Seld.

Daß die beiden Löwener Professoren in Worms erschienen, darf nicht als eine Theilnahme der Niederlande am Religionssgespräch ausgelegt werden. Anfangs hatte König Philipp sie gar nicht zu demselben wollen ziehen lassen. Erst das Zureden und die Darlegung des in deutschen Angelegenheiten besonders erschhrenen Ministers Granvelle hatte Philipp's Widerstreben besiegt; daß die Niederlande keinesfalls durch Religionssprüche deutscher Reichstage und Kolloquien zu irgend etwas verpslichtet werden könnten, setzte Granvelle seinem Könige auseinander; er hielt die Sendung der gewünschten Theologen vielmehr für eine Freundslichseit gegen König Ferdinand, der ihrer Dienste in der Debatte dringend bedurfte. Gleichsam als angewordene theologische Kämpser und Bundesgenossen bes römischen Königs eilten sie den deutschen Katholiken zu Hüsse.

Gleich in der ersten Verhandlung nahm Melanchthon Anlaß, das einmüthige Bekenntnis aller Protestanten zur Augsburger Konfession und ihre Verwerfung der "gottlosen" Tridentiner Destrete sowie des Interim zu betonen. Helding betheuerte die Friedensliede und brüderliche Gesinnung der Katholiken; er schlug vor, die Kontroverspunkte nach Anleitung der Augsburger Konsfession durchzugehen. Wan eröffnete die sachliche Diskussion, indem man die Principien, nach welchen die Entscheidung zu tressen, von beiden Seiten beleuchtete: die Überlieserung der Kirche, welche

Gehalt und Sinn der göttlichen Offenbarung feststelle, und im Gegensat die alleinige Begründung des Glaubens auf das Wort der göttlichen Offenbarung. Auch der Artikel von der Erbsünde wurde in die Debatte schon hineingezogen. — Helding und Canisius hatten gegen Melanchthon in diesen Fragen gestritten; anfangs ruhig und sachlich, dann aber doch mit steigender Hitz und Vitterkeit. In der sechsten Konferenz, am 20. September, forderte Canisius, daß die Protestanten deutlich bezeichnen sollten, welche Lehrrichtungen sie selbst aus ihrer Mitte ausschließen und verwersen würden. Heftig und zornig antwortete Melanchthon; er wollte überhaupt in den Ausschlichen Grundsätze sehen. Die Debatte mußte abgebrochen werden.

Wenn vielleicht durch private Verhandlungen unter ben Protestanten es möglich zu werben schien. baf die innere Entzweiung ausgeglichen ober boch ben Augen ber Welt einigermaßen verhüllt wurde, fo marf jenes Wort der Katholiken auf's neue ben Bundftoff in ihre Mitte. Sett bestanden bie Rlacianer barauf, ihren exflusiven Standpunkt im Religionsgesprache felbit geltend zu machen, ihre Berdammungen bort vorzutragen; und alle Bitten und Vorhaltungen der anderen protestantischen Rathe und Theologen fruchteten nichts mehr; jene Männer, die fich auf ihr Bemiffen beriefen, erwiederten, "fie feien Theologen und nicht Bolitifer, fie fonnten auf feines Fürsten Bunft Rudficht nehmen: fie wurden auf ihre eigene Gefahr bin alles magen." Gewaltstreich schien bier ben Protestanten Bulfe zu bringen. Während jene ihre Sondererklärungen am 23. September ichriftlich einreichten, verlangten bie Leiter ber protestantischen Seite vom Brafidenten den Ausschluß der Flacianer von den ferneren Ronferenzen.

Es war die Krisis des deutschen Protestantismus. Bon jenem Augenblick an beginnt die Ebbe, die rückläufige Bewegung, der Anfang des Miederganges der protestantischen Strömung in Deutschland.

Inmitten ber Protestanten war ber unversöhnliche Gegensatz ber verschiedenen theologischen Richtungen offen gelegt: fonnte babei noch an eine Fortsetzung bes Gespräches mit den Katholiken gedacht werden? welche Aussichten bot eine Ausgleichsverhandlung zwischen Katholiken und Protestanten, wenn die Protestanten über ihr Bekenntnis unter einander stritten und mit leidenschaftlicher Wuth selbst einander verdammten? Ein sehr geschickter Fechterstreich des Tesuiten war es gewesen, daß er die Wunde der Protestanten, die sie selbst in der Stille vernarben zu lassen wünschten, mit derber Faust offen riß: vielleicht, daß an ihr die Lebenskraft des Protestantismus sich verblutete!

Mehrere Tage hielt Pflug die Sache hin. Besandtschaften ber Protestanten gingen nach Bürtemberg und nach Sachsen. Man zog natürlich die Rechtmäßigkeit eines etwaigen Ausschlusses eines protestantischen Theiles in Frage. Bflua als Bräfibent bes Rolloquium trat anscheinend unparteiisch und würdevoll auf; er lehnte seinerseits ab, ben Protestanten "Dag ober Ordnung" zu geben: ihr Streit ginge ihn nichts an. Die protestantische Mehrheit behauptete bagegen ihr Recht, die als Theilnehmer am Gespräche fungirenden Theologen ihrerseits zu bezeichnen, alfo auch einzelne Versonen jederzeit abzuberufen und durch andere zu ersetzen. In dieser Weise verfuhr man. Die herzoglich-fachsiichen Flacianer verließen beshalb, unter ichriftlichem Borbehalt ihres Rechtes, am 2. Oftober Worms. Und die zurückgebliebenen Brotestanten glaubten nun ein unbestrittenes Feld vor sich zu haben, auf dem sie mit der katholischen Bartei die Diskussion fortseten fonnten.

Reineswegs war dies die Ansicht der Katholiken. Bei der Wiederaufnahme der Konferenzen am 6. Oktober wurde von kastholischer Seite die Berwahrung der Flacianer hervorgezogen und damit die Erklärung verbunden, daß der Ausschluß derselben unrechtmäßig vor sich gegangen sei. Die Protestanten bestritten dem Gegentheil das Recht, sich in diese innere Angelegenheit der Protestanten einzumischen oder darüber zu urtheilen; sie verließen zuletzt unter Protest den Situngssaal. Nichtsdestoweniger traten sie am 7. Oktober wieder in die materielle Debatte ein, jest aber unter viel schärferer Betonung ihres protestantischen Standpunktes (so nannten sie den Eblibat geradezu eine "teuflische Ordnuna"

Die Ratholifen blieben dabei, daß, jo lange die Ausschliefung der Flacianer aufrecht erhalten wurde, jo lange bie Brotestanten unter sich nicht einig geworden, eine Fortsetzung bes Religionsgespräches nicht statthaft mare; sie verlangten jest, baß bie Brotestanten jammtlich und einhellig burch Berdammung aller Irlehren ihre Bugehörigfeit zur Augsburger Ronfession an ben Tag legen follten. Sin und her murbe nun über biefen 3miefpalt ber Unfichten gehandelt. Den Protestanten lag augenscheinlich ber Fortgang ber Sache am Bergen; fie erboten sich cinmal fofort in die Diskuffion über Abendmahl und Rechtfertigungslehre einzutreten. - aber auch diefer Borichlag murbe zurudgewiesen. Die fatholische Bartei verharrte entichloffen und unnachgiebig auf ihren für die Fortsetzung als nothwendig erflärten Bedingungen. Recht unfruchtbar wurde barauf ber Disput ber Parteien, wem die Schuld an dem Scheitern des Gespräches beizumessen. Mit großem Behagen begannen die Katholiken überhaupt bie innere Zerfahrenheit, bas Meinungschaos ber Protestanten als bie eigentliche Urfache ber Resultatlosigfeit aller Berhandlungen zu bezeichnen und mit den lebhaftesten Farben im einzelnen auszumalen. Bflug entschied am 27. Oftober, bag man bes romischen Königs Willensmeinung einzuholen habe, ehe man weitere Schritte geschehen laffe.

König Ferdinand hatte bisher gegen alle Einwürfe katholischer Siferer die Nothwendigseit und Ersprießlichseit des eingeschlagenen Weges in der Religionsfrage sestgehalten 1); dem spanischen Könige hatte er in aussührlicher Erörterung seinen Standpunkt auseinsandergesett. Icdoch konnte es nicht ausbleiben, daß das Bershalten der Protestanten in Worms auch ihn von der Unmöglichseit eines Ausgleiches durch das Religionsgespräch überzeugte. Alle die Vorstellungen, die ihm von kirchlicher Seite in den letten Iahren vorgehalten waren, von seiner Nachgiedigkeit und allzugroßen Friedsertigkeit ihn abzubringen, konnten eines gewissen

<sup>1)</sup> Philipp an Ferdinand 18. Mai, Ferdinand an Philipp 8. Juni 1557, Coleccion de documentos ineditos 2, 476—481. Briefwechsel zwischen Philipp und Granvelle Papiers 5, 67. 77. 89.

Eindruckes auf sein Gemüt nicht ermangeln. Er entschloß sich die Wormser Handlung im Sande verlausen zu lassen; er handelte damit sicher im Interesse der Kirche, wie es ihm oftmals vorgeredet worden war. Ohne Beeinflußung durch den Papst saßte er den Entschluß. Papst Paul hatte durch einen des sonderen Nuntius, den Notar Jakob Linter, ihm ein Breve zusgeschickt, durch welches er den König ermahnte, die glücklicherweise unter den Protestanten in Worms ausgebrochenen Streitigkeiten zur Aushebung der gottlosen Wormser Versammlung zu benutzen in Aushedie wirhülse des Beichtvaters wurde zu dem Zwecke in Auspruch genommen. Aber noch ehe das Breve in Wien überzeicht, hatte Ferdinand schon am 9. November seine Antwort nach Worms ertheilt, im Einslang mit dem Rathe des Papstes.

Die offizielle Resolution bes Rönigs ging babin 2), bag unter Bedauern über die vorgefallene Irrung Ferdinand es ablehnte, seinerseits die Entscheidung zu diftiren; sein Wunsch mare, bas Kolloquium fortzuschen, unter Zurückerufung ber ausgeschlossenen protestantischen Theologen, unter Burudziehung der von den Ratholiken erhobenen Forberung, daß die Brotestanten einhellig bie von der Augsburger Konfession abgewiesenen Irrlehren verbammen sollten. Es hieß einen Weg weisen, von dem man wußte, daß er ungangbar mar. Den Ratholifen gab Ferbinand einen etwas beutlicheren Bescheid; er war einverstanden, daß die Sache sich zerschlüge. Und so fam es. Brotestanten und Ratholiken ließen von ihren früheren Erklärungen nichts nach. Nach zwecklosem Schriftwechsel gingen die Theologen beider Theile in ben erften Dezembertagen auseinander. Die Spaltung unter ben Brotestanten hatte die Ausgleichungsversuche zwischen Ratholiken und Brotestanten endgültig jum Scheitern gebracht.

Man empfand auf protestantischer Scite bas bemuthigenbe

<sup>1)</sup> Breven an Ferdinand und Bischof Urban von Laibach (Lubecensis im Druck) vom 14. November 1557, Raynalbus 1557, Ş. 32. 33. Ferdinand's Antwort vom 10. Dezember 1557 (Wiener Archiv).

<sup>2)</sup> Resolution vom 9. November 1557, am 18. den Protestanten durch Pflug mitgetheilt; Salig 3, 329; Bucholt 7, 395; über die besondere Unt-wort an die Katholiten Salig 3, 334; vgl. Heppe S. 216, Kugler S. 66.

und beschämende dieses Ausganges. Aber man hatte nicht mehr die Kraft, derartige häusliche Zerwürfnisse und Zwistigkeiten zu unterdrücken. Immer größere Dimensionen nahm in nächster Zeit der hier entsachte Hader an. Mit Kummer hatte Maximilian über diese Vorfälle sich geäußert 1), das Frohlocken der Papisten am Hose seines Vaters war ihm eine schmerzliche Ersahrung; die Einmischung des Papstes nannte er "eine ehrbare oder auf teutsch gesagt teuflische Werbung": auch er sollte binnen kurzem die Rückwirkung der protestantischen Niederlage an sich selbst erssahren.

In Rom und Brüssel herrschte lauter Jubel über den Erfolg der katholischen Sache 2). Die Sinwirkung Philipp's auf die Haltung König Ferdinand's war nicht zu verkennen; ihm versdankte der Papst die Weigerung Ferdinand's, den Maßregeln der protestantischen Mehrheit in Worms sich anzuschließen, die Bereitschaft aus dem Auftreten der Flacianer den Anstoß zur Auflösung des Kom so verhaßten Religionsgespräches zu nehmen.

4.

In unserer deutschen Geschichte die Abdankung Karl's V. einen bedeutungsvollen Abschnitt. Das Raiserthum hatte ja bisher noch stets an dem Anspruche deutscher Herrschaft oder deutscher Lehenshoheit über Italien sestgehalten. Ietzt aber hatte der Kaiser selbst bei seinem Rückritte die Absicht gehabt, das Kaiserthum seiner italischen Besugnisse zu entkleiden und die Reste der alten Kaisermacht in Italien auf die Krone Spanien zu übertragen. Wir sahen, daß allerdings formell die urkundliche Ausführung seines Planes dem Kaiser nicht geglückt war; aber der Sache nach gestalteten sich die Verhältnisse seit Karl's Kückritt doch so, daß der König von Spanien die habsburgische Machtstellung in Italien geerbt und der deutsche Kaiser alle Möglichseit, dort

<sup>1)</sup> Mazimilian an Christoph, 16. November und 20. Dezember 1557, Bebret 9, 109; Rugler 2, 66.

<sup>\*)</sup> Papst an Philipp 7. Januar 1558, Raynalbus 1557, § 35. Der schickte als Nuntius nach Deutschland Antonio Augustino, Bischof von 4. Januar 1558 (Raynalbus).

cinmal seinen Willen geltend zu machen, eingebüßt hatte. Und in diese politische Situation hatte Ferdinand trop seiner Einwendungen gegen das Vikariatsprojekt doch seinerseits gutwillig sich gefunden.

In der allgemeinen europäischen Politik war es ebenfalls Philipp, dem die Fortführung der kaiserlichen Aufgaben und Entswürfe zusiel. Ferdinand begnügte sich mit den deutschen Angeslegenheiten und den deutschen Interessen. An dem Kriege Philipp's mit den Franzosen und ihren Genossen nahm weder das Reich noch der römische König Antheil: neutral sah man den Kriegssereignissen jener Jahre zu, König Ferdinand natürlich mit einer für die Spanier wohlwollenden Neutralität.

Papft Baul IV. mit feinem Bag ber Spanier und feiner Leibenschaft für die nationale Befreiung Italiens hatte bald nach bem am 5. Februar 1556 abgeschlossenen Waffenstillstand von Baucelles den neuen Ausbruch des Krieges entzündet; er hatte bie Flammen in Italien entfacht, die bann auch Frankreichs Aftion mit sich fortrissen und in Brand setten. Niemand kann bestreiten, daß in diesem Falle gang einseitig die Schuld bes Krieges bei dem Bapfte liegt: man tann es den Franzosen nicht verargen, daß sie die so gunftige Belegenheit mahrzunehmen suchten. Ferdinand sprach sich mehrfach über seine Auffassung des Verhältnisses aus; mehrmals unternahm er es. dem Vapste Bernunft und faltes Blut zu empfehlen; immer aber predigte er tauben Ohren. Der alte Mann auf Betri Stuhl mar in seiner Leidenschaft völlig unzugänglich und verhärtet. Gine Aufforderung der Benetianer an Ferdinand, er möchte eine Friedensvermittelung in die Sand nehmen, glaubte Ferdinand als gang aussichtslos ablehnen zu muffen 1). Doch gelang es wenigstens ben Rutritt zu jener fanbalofen Liga zwischen Bapft und Türken und Franzosen den Benetianern zu verleiden.

In dem mühevollen Kampfe jener Jahre mußte König Philipp Werth darauf legen, im deutschen Reiche das Recht zu Truppenwerbungen stets sich offen zu erhalten. Ferdinand setzte

<sup>1)</sup> Ferdinand an Philipp 18. Oktober, 24. Oktober. Philipp an Fersbinand 20. November 1556, Doc. ined. 2, 422, 425. 430.

in der That in dieser Hinsicht der spanischen Kriegführung nichts in den Weg. Er gestattete gern, daß sein tirolischer Obrist Nikolaus von Madruzzi in den Dienst des spanischen Statthalters von Mailand — es war die Verwaltung Mailands damals dem Bruder des Tirolers, dem Kardinal Christoph Madruzzi von Trident anvertraut, während die Truppen dort von dem Marchese von Pescara besehligt wurden — während jenes Krieges eintreten konnte. Gleichzeitig aber weigerte er doch die Anweisung oder Überlassung von Musterpläßen auf Tiroler Boden: wie leicht hätte dies den Krieg selbst in jene Gegend gezogen! Auch einem andern Wunsch Philipp's mußte Ferdinand sich versagen 1).

Schon früher hatte einmal - mahrend bes Rrieges von 1554 — ber Kührer ber faiserlichen Streitfrafte in Mailand. Don Juan be Figueroa, ans Anlag ber Übertragung bes Bergogthums Mailand auf Philipp, bem Raifer bemerklich gemacht 2). welche Schwierigfeiten feiner Rriegsführung baburch erwachsen mußten, daß er als Beamter Philipp's fein Berfügungsrecht. feine Befugnis gegenüber ben italischen Bafallen bes beutschen Reiches mehr besiten wurde; er hatte bamals um spezielle Bollmachten seitens Rarl's bes Raisers gebeten. Gerade berartigen Rücksichten hatte bas beabsichtigte Reichsvikariat Philipp's begegnen follen. Best ersuchte Philipp, um nur ber Schwierigfeiten ber augenblicklichen Kriegslage Berr zu werben, feinen Obeim. bas Haupt ber spanischen Verwaltung in Mailand mit einer besonderen Vollmacht zur eventuellen Bestrafung ber kleinen Nachbaren bes Herzogthums Mailand zu versehen: irgend ein Bedenken gegen die Persönlichfeit des Kardinales Madruzzi fonnte man an feiner Stelle vorausseten. Nichtsdestoweniger aber lehnte Ferdinand die Ertheilung einer folchen allgemeinen Boll= macht an Madruggi ab; er verfprach in Gingelfällen, die man ihm nachweisen würde, gern ber Mailander Verwaltung beizu-

<sup>1)</sup> Sendung des Alvaro de Mendoza an Ferdinand 28. November, Ferbinand's Antwort 10. Dezember 1556, Doc. ined. 2, 453, 457.

<sup>2)</sup> Figueroa an Karl 10. November 1554 (Simancas).

springen; aber er machte bafür jedesmal genauen Bericht über alle Einzelheiten zur Boraussetzung. Mit einer solchen umständslichen Einrichtung wurde natürlich den militärischen Übelständen, die Philipp zu beseitigen gewünscht, keineswegs abgeholfen.

Bährend des Regensburger Reichstages hatte Ferdinand auch die Erledigung der noch schwebenden Frage der Raiserwürde und des Raisernamens in Angriff genommen. Vor seiner Abreise aus den Niederlanden hatte Rarl am 27. August 1556 die Urfunde der Abdanfung vollzogen, ihre Mittheilung an die beutschen Rurfürsten dem jugendlichen Fürsten von Dranien aufgetragen, aber babei seinem Bruber anheimgestellt, Ort und Zeit der Übergabe zu bestimmen. Im November 1556 regte nun Ferdinand bei Philipp an, Oranien zum Reichstag nach Regensburg mit diesem Auftrage zu schicken 1). Ferdinand meinte, Dranien sollte die Übertragung der Niederlande auf Philipp, die man ben einzelnen beutschen Ständen schon mitgetheilt, noch einmal offiziell bem Reichstage anzeigen, um gleichzeitig ben Bertrag von 1548 noch einmal feierlich zu bestätigen; er wies auch barauf hin, wie wichtig nähere Beziehungen ber Niederlande zu Röln und Trier, ben Nachbaren, sein murben. Ferdinand erflärte sich bereit, jest die Abdankung seines Bruders abzuschließen und zum Vollzug zu bringen 2). Ein Kurfürstentag mußte zu biesem Amede zusammentreten.

Noch in Regensburg traf Ferdinand die nöthigen Einleitungen zu einem solchen. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg wollten nicht nach Regensburg kommen, wie Ferbinand es gewünscht hätte. So wurde ein Kurfürstentag auf Mai 1557 nach Eger beschieden. Oranien sollte, so verhieß Philipp, dort erscheinen. Aber die Sache zog sich noch einmal in die Länge; weitläufig und umständlich pflegten immer die deutschen Fürsten in solchen Fällen sich zu verhalten. So ging es auch jett. Nachdem Sachsen und Brandenburg zugesagt hatten rechtzeitig in Eger zu sein, erhoben die rheinischen Kur-

<sup>1)</sup> Ferdinand an Philipp 20. November 1556; Doc. ined. 2, 450.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ferdinand 24. Januar, 14. Februar, 19. April 1557, Doc. ined. 2, 467. 470. 473.

fürsten Bedenken gegen die Bahl Eger's: Ferdinand vertagte also die Angelegenheit bis zum nächsten Winter. Es war Philipp's Wunich dazu gefommen, die Abdankung des Baters noch eine Weile zurückzuhalten 1). Gerabe im französischen Kriege konnte bie völlige Entlaffung ber Rieberlande aus aller Berbinduna mit dem deutschen Reiche vielleicht eine den Riederlanden bedentliche Seite herauskehren: ber formelle Zusammenhang mit bem Raiserreich war ebenso in Italien wie in den Niederlanden doch noch als ein Vortheil für die spanische Rriegführung zu ver-Aus diesem Grunde richtete Philipp noch einmal die Bitte an den kaiserlichen Vater, die formelle Abdankung noch zurudzuhalten: irgend welche Beläftigung erwuchs ja Karl nicht aus der damaligen Lage der Dinge; und nur für die nächste Reit, bis zur glücklichen Entscheidung bes Krieges, wollte Philipp jenen Aufschub vom Bater erbitten. Ferdinand hatte ohne Schwierigkeit Philipp's Verlangen zugestimmt. Aber Rarl blieb fest auf seinem schon 1555 gefaßten Entschluß 2); nicht nur bie Regierungsgeschäfte sonbern auch Namen und Titel bes Raifers wollte er nicht länger führen: wenn er auch einem ganz kurzen Aufschubi mehrerer Monate nicht widersprach, so verlangte er doch, daß möglichst bald die Sache erledigt würde. Im Sommer 1557 tam auch Ferdinand auf die Absicht des Kurfürstentages zurud's), deffen er zur Beruhigung des Reiches zu bedürfen glaubte. Die Kurfürsten waren jett zu einer solchen Versammlung bereit, nur verlangten die Einen als Ort berfelben Ulm ober Frankfurt, die anderen Regensburg. Ferdinand bestimmte Ulm; und als noch

<sup>1)</sup> Philipp 13. April 1557, Doc. ined. 2, 472. Sendung des Run Gomez an Karl 3. Jebruar 1557, Schreiben Philipp's an Run Gomez 11. März 1557, bei Gachard. Retraite de Charles-Quint 2, 159. 171.

<sup>2)</sup> Ruy Gomez hatte 31. Mai 1557 gemelbet: Su M. ha sido servido de retener el imperio; die schriftlichen Antworten, die Ruy Gomez im Juli mitnahm, kennen wir leider nicht (Gachard 2, 172. 222); ihr Inhalt erhellt aber aus Philipp's Schreiben an Ferdinand, 25. Juli 1557, Doc. ined. 2, 484.

<sup>8)</sup> Ferbinand 24. Juni, 12. Oftober, 16. und 27. November 1557, Doc. ined. 2, 482. 499. 502. 507.

einmal Einwendungen kamen, beraumte er die Zusammenkunft der Kurfürsten nach Frankfurt für den Februar nächsten Sahres.

Übrigens legte Ferdinand dem Neffen damals recht ausführlich seinen Standpunkt in der Abdankungsfrage auseinander; nicht er verlangte nach der Krone des Bruders, im Gegentheil würde er gerne sie noch längere Zeit auf Karl's Haupte sehen; er fügte sich nur in den Willen seines Bruders, der so heftig nach vollständiger Entlastung verlangte. Das war klar: Ferdinand sah die Hauptsache, die Leitung des deutschen Reiches durch seine Hand, schon als erreicht und gesichert an: die Form erregte ihm ein geringeres Interesse. Und doch waren seine schrauben gestellt, gekünstelt und verrenkt.

Im Februar 1558 versammelten sich die Kursürsten des Reiches in Franksurt; am 24. Februar langte Ferdinand an. Bor ihnen erschien die stattliche Gesandtschaft des alten Kaisers: an ihrer Spize Fürst Wilhelm von Oranien, dem man in den Kreisen der hohen Politif schon eine glänzende militärische und diplomatische Zukunft voraußsagte, und mit ihm der Reichs-Bizekanzler Seld und der Sekretär Haller. Es bedurste keiner langen Verhandlung. Die Schwierigkeiten, die man voraußgessehen, traten nicht hervor oder waren schon im vorauß durch Ferdinand's Diplomatie beseitigt. In Franksurt waren die Kursfürsten von vorneherein einig, ohne weiteres Karl's Entsagung vom Umte und vom Titel des Kaisers anzunehmen und die Krone an den römischen König Ferdinand gelangen zu lassen.

Ohne Schwierigkeit wurde eine neue Wahlkapitulation vereinbart, welche Ferdinand guthieß. Der neue Kaiser wurde zur Aufrechthaltung des Landfriedens und der Augsburger Ordnungen verpflichtet. Die protestantischen Kurfürsten hatten den Kaiser von dem hergebrachten Versprechen des Schutzes gegenüber dem römischen Papstthum entbinden wollen; Ferdinand hatte sich der Anderung der überlieserten Formen widerset; und so war es bei dem Herfommen geblieben.

Unter sich erneuerten die Kurfürsten die alte Kurfürstenseinung; sie gelobten einander die Ordnungen des Reiches auf-

rechthalten, insbesondere auch den Religionsfrieden schirmen und schügen du wollen. Dieser Aft enthielt eine neue Befräftigung des Zustandes, wie er 1555 errichtet war.

Die feierliche Erhebung und Krönung Ferdinand's geschah am 14. März 1558. Der päpstliche Nuntius, Bischof Augustino von Alife, war zugegen; aber eine aktive Theilnahme übte er bei dieser Staatshandlung nicht aus.

Dranien nahm in Frankfurt die Gelegenheit mahr, eine Sache zu beförbern, in der er ichon porber fich bemüht hatte. Befanntlich waren ihm, bem Gliebe eines beutschen Kurftenhaufes. vielfache perfonliche Beziehungen zu beutschen Fürsten zu Gebote; er stand mit dem Rlever Bergoge und mit bem Rolner Ergbijchofe, einem Grafen Schaumburg, für beffen Beforberung jum Kölner Kurfürsten Oranien sich 1556 lebhaft intereffirt hatte, auf besonders gutem Fuße. So hatte er in Rleve 1556 und in Köln 1557 mit jenen Fürsten bie Lage ber Rieberlanbe und des Reiches besprochen und bei biefen Gesprächen die Ibee angeregt, wie vortheilhaft ein engeres Bertheibigungsbundnis ber benachbarten rheinischen und niederländischen Bebiete gegenüber den frangösischen Umtrieben fein mußte. 3m Marg 1557 hatte Philipp Schritte thun laffen gur Ausführung jener Bundnisibeen. Dranien hatte in Köln, Graf Horne in Rleve, und ber Doktor Felix Hornung in Trier eine folche Defensibliga borzuschlagen. Im April 1557 hatten barauf Orgnien und ber Graf von Reuenahr mit bem Rolner Erzbischof verhandelt; berfelbe hatte fehr ftrenges Geheimnis verlangt, feinerfeits aber erft mit seinen Landständen die Frage zu berathen gewünscht und später felbst die Berbeigiehung von Trier und Maing beforgen zu wollen zugejagt 1). Mus biefen erften Unregungen aber mar noch fein greifbares Resultat erwachsen. Die Bebenten gegen ein festes Bundnis, das zu bestimmten Leiftungen verpflichtete. waren noch nicht überwunden. Da brachte Dranien auf ber

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Briefen hierüber bei Gachard, Correspondance de Guillaume le Taciturne prince d'Orange (1847) 1, 337. 346. 348. 352. 357. 361. 365. 368. 370.

Aurfürstenversammlung in Frankfurt ansangs März 1558 die Sache auf's neue vor '); er verlangte von dem neuen Kaiser Unterstützung in der Verhandlung über die niederländisch-rheinische Liga. Oranien betonte, daß jett die Deutschen des Eides, den sie Karl geschworen, ledig, daß deshalb die Franzosen viel leichter einzelne deutsche Länder gegen die Niederlande in Bewegung bringen würden; gerade gegen solche Eventualitäten sollte die beabsichtigte Liga Schutz bieten. Ferdinand erklärte, seine ganze kaiserliche Macht zur Verhinderung solcher Vedrohung der Niederlande verwenden zu wollen; er erbot sich zu allen möglichen Freundesdiensten, wie er sie Karl geleistet, auch für Philipp stets bereit zu sein; er wünschte dem Bündnisprojekt alles Gedeihen, aber er selbst that nichts zu seiner Verwirtslichung. Und jene Liga kam damals nicht zu Stande.

Ferdinand verabredete mit den Kurfürsten in Frankfurt einen Reichstag während des nächsten Winters in Augsburg zu halten; demselben wurden verschiedene der schwebenden Angelegenheiten zugewiesen. Man hatte die Nachrichten über bevorstehende Unzuhen in Franken eingehend besprochen; man besürchtete wilde Unternehmungen von den Rittern Wilhelm von Grumbach und Wilhelm von Stein, den alten Anhängern und Kriegsgesellen des abenteuerlustigen Markgrafen Albrecht, den zum Heil des öffentlichen Friedens ein früher Tod dahingerafft hatte. Die Kurfürsten waren darin einig, daß man an den neuen Landessfürsten, den Markgrafen Georg Friedrich, Warnungen und Mahsnungen richten sollte, sich mit jenen Unruhstistern nicht einzulassen; im Nothsall würde man nach der neuen Kreisordnung von 1555 die benachbarten Kreise zu gewaltsamer Unterdrückung jeder Beswegung aufrusen.

Ferdinand brachte seinerseits bei den Kurfürsten die für Deutschlands Ehre so wichtige Stellung zu Frankreich in Ans

<sup>1)</sup> Oranien's Bericht an Philipp 8. Marz 1558 bei Groen van Prinficrer, Archives de la maison d'Orange-Nassau 1 (2. ed. 1841), 30 ff.

<sup>3)</sup> Ferdinand theilte den deutschen und lateinischen Schriftwechsel mit den Kurfürsten am 20. März Philipp mit. Granvelle erstattete Philipp über den Inhalt der Papiere 9. Mai Bericht (Simancas).

regung. König Heinrich hatte ja 1552 Theile bes Reiches überfallen und in Befit genommen. Darüber mar noch feine formelle Bereinbarung getroffen: das Reich hatte teineswegs bisher der Abtretung von Met. Toul und Berbun zugestimmt. Der 1557 und 1558 noch unentschieden fortbauernde Krieg zwischen Frantreich und Spanien ichien baber bie Belegenheit zur Wiebergewinnung ber verlorenen Reichsglieber zu bieten, wenn man sich zu entschiedener und thatfräftiger Barteinahme für Spanien. eventuell zum Gintritt in den Krieg, hatte entschließen konnen. Alber an folche Dinge mar bei ber Berflüftung und Spaltung unter ben beutschen Fürsten nicht zu benfen. Auch unterhielten bie Franzosen ja mit manchen beutschen Fürsten noch immer freundliche Beziehungen, Die jeden Gedanten eines beutschen Rrieges wider Frankreich ausschlossen. Daber antworteten bie Rurfürsten ihrem neuen Raifer, das gerathenfte wurde die Abjendung einer Besandtschaft nach Frankreich fein mit einer Aufforderung an den frangosischen König. Ferdinand bielt diefen Weg nicht nur für nicht aussichtsreich, sonbern sogar für bebenklich: ben ohnehin schon vorhandenen Intriguen ber Frangofen im Reiche würde man hiermit Thur und Thor öffnen. Er vertagte beshalb lieber biefe Sache auf ben nachsten Reichstag, als bag er gu einer Reichsgesandtschaft nach Frankreich seine Bustimmung gab 1).

Bur Sprache fam natürlich auch ber Mißerfolg bes Wormser Religionsgespräches. Aber auch biese Angelegenheit wurde wieder auf ben Reichstag zurückgestellt, ber überhaupt die Religionsverhandlung noch einmal aufzunehmen hatte. Nur

<sup>1)</sup> Ferbinand an Philipp 20. März 1558 (Madrid, Academia de historia): tambien quiero advertir a V. A. que lo que propuse a estos electores de que se buscassen medios como se pudiessen recuperar las ciudades de Metz y Verdun fue con buena occasion que se me ofrescio y por parecerme que importaria mucho a V. A. el efecto dello, y no me satisfaciendo la respuesta que dieron — pues embiandose embajadores a francia sobre ello de nuestra parte se abria la puerta y camino para que huviessen embajadas de una parte a otra, de que podrian resultar algunas platicas y inteligencias en el imperio, ninguna cosa provechosa al bien de la uestra — tube por mejor remitir este negocio a la proxima dieta perial.

gaben die protestantischen Kurfürsten ihrem neuen Raiser die Rusage, sie würden bafür Sorge tragen, daß in den protestantischen Territorien nur die Lehre der Augsburger Ronfession gelehrt und gepredigt werden dürfte 1). In der That geschahen auch sofort die nöthigen Schritte, Dies Bersprechen auszuführen. Denn die protestantischen Rurfürsten nahmen die Gelegenheit dieser Versammlung mahr, in Verbindung mit einigen anderen protestantischen Fürsten durch eine gemeinsame Erklärung die Ginheit und Übereinstimmung der Protestanten öffentlich zu bezeugen (18. März); es lag ihnen selbst baran, ben in Worms eröffneten Rif wieder zu beseitigen, auch den lutherischen Giferern zur Berföhnung die Sand zu bieten. Wenn es gelang, die fo eben empfangene Bunde sofort wieder zu beilen, konnte die protestantische Sache neuen Fortgang erhoffen. Jede entfernte ober leise Hoffnung eines Fortschrittes in dieser Richtung pflegte Maximilian mit lebhaftester Freude zu begrüßen?).

In Frankfurt hatte Ferdinand auch die Türkenfrage bei den Kurfürsten zur Sprache gebracht<sup>3</sup>). Die Ersahrung der letzten Jahre hatte gezeigt, daß die Kräfte Ungarns und Österreichs zu irgendwelchen erheblichen Kriegsleistungen nicht hinreichten. Ferdinand hatte sich deshalb entschlossen, zu gleicher Zeit auf diplomatischem Wege in Konstantinopel einen Ausgleich anzuregen, und gleichzeitig durch umfassende und nachbrückliche Vorstellungen eventuell Beihülse für den Krieg von anderen Seiten zu erstreben. In Konstantinopel bewilligte man zum Zweck einer Friedenseverhandlung einen Waffenstillstand auf sieben Wonate, aber unter unerträglichen Bedingungen; vor allem forderte der Sultan Übergabe der so wacker vertheidigten Festung Zigeth. In Unsgarn wollte Ferdinand ohne weitläufige Verhandlungen die früher

<sup>1)</sup> Die cititte Relation Granvella's erwähnt: a esta dieta remiten la relacion de lo que se ha tratado en el colloquio sobre las cosas de la religion, ofreciendo los electores protestantes que entretanto miraran que en sus estados no se prediguen opiniones no comprendidas en la confession augustana.

<sup>2)</sup> Schreiben Magimilian's vom 22. Juni, 29. Juli und 4. September 1558, Lebret 9, 122. 132. 139.

<sup>3)</sup> Bgl. Bucholt 7, 346.

bewilligten Subsidien weiter erheben lassen; er stieß bei seinen ungarischen Räthen auf Widerspruch. In Steiermark, Karnthen und Krain erzielte Maximilian einige Beihülfe; aber sie reichte kaum zur Vertheibigung ber kroatischen Grenze aus.

Den Kurfürsten legte nun Ferdinand die ganze Angelegensheit vor, ihren Rath und eventuell ihre Hülfe zu erbitten. Der Bescheid der Kurfürsten lautete nicht besonders tröstlich oder ermuthigend; sie empfahlen den Abschluß eines Friedens mit den Türken; sie hielten dabei allerdings das Opfer Zigeth's für zu hoch; aber zu seinem Schutz außergewöhnliches zu leisten erdoten sie sich nicht. Auch an König Philipp hatte Ferdinand sein Bittgesuch gerichtet'); er theilte ihm mit, daß die Kurfürsten eine Geldhülfe in Aussicht gestellt und die von früher her rücktändigen Restzahlungen zur Vertheidigung der Festungen bestimmt hatten; zum wenigsten Zahlung der niederländischen Quote meinte er von Philipp erwarten zu dürsen. Philipp's Antwort hielt sich genau an den von den Kurfürsten in Frankfurt ertheilten Rathschlag: seine eigene Bedrängnis würde ihm nicht aktive Hülfe zu bringen gestatten.

Wenig erfreulich war dies Ergebnis: es blieb also nur übrig, auf den Frieden mit dem Türken zu sinnen. Noch Jahre vergingen, ehe derselbe zu Stande kam.

Die Übertragung des Kaiserthumes von Karl auf Ferdinand hatte ein ganz unerwartetes und aufregendes Rachspiel. Papst Paul IV. ergriff diese Gelegenheit, seinen Ideen und Gefühlen über die universale Hoheit des Papstthums einen mächtigen, weithallenden Ausdruck zu geben<sup>2</sup>).

Auf die Rachricht der Frankfurter Vorgänge entlud er seinen Groll gegen das habsburgische Haus in heftigen Bor-

<sup>1)</sup> Ferdinand an Philipp 2. Januar 1558. Philipp's Bejdeib (nach einem von Granvelle 9. Mai exitatiern Gutachten) überbrachte der Bischof von Aquila dem Kaiser (Instruction vom 21. Mai); über dessen Sendung weiter unten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Neimann, der Streit zwischen Papsithum und Kaiserthum im Jabre 1558 (Forichungen zur deutschen Geschichte (1865) 5, 291—335) und meine Abhandlung in H. Z. 266—270.

würfen und Anklagen wider Karl und Ferdinand; er weigerte Anerkennung des neuen Kaisers, bis er, der Papst, seine ausdrückliche Zustimmung und Billigung ausgesprochen haben würde. Wir untersuchen jetzt nicht aus's neue die Motive dieses seltsamen Anspruches. Genug, ein heftiger Konflikt mit dem Papstthum begegnete Kaiser Ferdinand sofort auf der Schwelle seiner Kaiser=
regierung.

Papst Paul wollte in Rom nicht einmal dem Gesandten Ferdinand's öffentliche Audienz gewähren; nur privatim hörte er ihn einmal an. Eine offendare Kränkung hatte der Papst dem neuen Kaiser zugefügt. Troß seiner gut katholischen Haltung brohte ihm ein Bruch mit dem Oberhaupte der Kirche. Wohl war Ferdinand für den ihm angethanen Schimpf empfänglich; dennoch aber vermied seine Besonnenheit allein, die Sache auf die Spize zu treiben. Und zur Beilegung des Streites, den er keineswegs entzündet, auf den er gar nicht vorbereitet sein konnte, bediente er sich gerne der Vermittlung seines Nessen, des kathoslischen Königs von Spanien.

Philipp hatte unmittelbar nach ber Frankfurter Arönung feinem Obeim die herglichsten Gludwunsche gespendet1): er selbst versprach ihm stets ein guter Sohn zu fein und erbat bafür von Ferbinand die Zuneigung eines Baters. Darauf aber hatte er eine Berhandlung über Ferdinand's Zusagen von 1551 zu eröffnen fich entschlossen; er verlangte bas spanische Reichsvikariat über Stalien, zu beffen Musführung ichon Raifer Rarl anfangs 1556, wie ergahlt, einen Schritt gethan, jest befinitiv in's Leben zu rufen. Granvelle unterzog die Frage einer fehr eingehenden und allseitigen Beurtheilung; er rieth von vornherein jede Bezugnahme auf Karl's Batent von 1556 zu unterlassen; er meinte basselbe habe wirklich eine Schabigung ber Reichsintereffen in sich geschloffen, die man weber Kerdinand noch den Kürsten Deutschlands zumuthen burfte; das Bersprechen Ferdinand's von 1551 bagegen hielt er für zweckentsprechend und ausführbar. Minister Philipp's stimmten Granvelle's Ansicht bei, jedoch

<sup>1)</sup> Philipp an Ferdinand 25. Märk, überbracht durch den Herzog v. Arichot: Ferdinand's Antwort 16. April (Simancas).

empfahl man, die Verhandlung sehr vorsichtig und sanft zu führen, ohne die Verpflichtung, die Ferdinand einst eingegangen war, besonders scharf zu betonen. Den Räthen schien es auch fraglich, ob es gerathen, Maximilian in die Sache einzuweihen.

Don Alvaro be la Quabra, Bischof von Aquila in ben Abruzzen, wurde zu der wichtigen und schwierigen Sendung auserforen 1). Sein öffentlicher Auftrag betraf Philipp's Erflärung und Rathichlag in der Türkenfrage. Daneben aber hatte er die neue Anreauna des Vifariates bei Ferdinand zu magen: er sollte klarlegen, daß Ferdinand, durch alle die Händel in Deutschland und Ungarn vollauf beschäftigt, in ben verwickelten und schwierigen Angelegenheiten Italiens Philipp's Macht für sich eintreten lassen möchte; mit seiner ganzen Rraft wurde Spanien für die Rube Italiens einstehen: so murbe bie gange Belt, von ber Gintracht Ferdinand's und Philipp's überzeugt, ein Gefühl der Rube und Sicherheit bald gewinnen. Das Geheimnis wurde Quadra eingeschärft: auch Mar und Maria sollten nichts bavon erfahren. Quadra's Auftrag lautete auf Anregung der Frage, freund= schaftliche Besprechung etwaiger Sindernisse und Einwendungen: würde Ferdinand rundweg sich weigern, so sollte er nicht brängen. fondern unter irgend welchem Bormand die Sache auf sich beruhen laffen.

Am 9. Juni langte Quadra in Wien an<sup>2</sup>). Alles fand er bort beunruhigt und erregt durch die römischen Nachrichten. Der Papst hatte sogar seinen Nuntius, den Bischof von Alise, aus Wien abberusen; er behandelte Ferdinand nur als römischen König, nicht als Kaiser. Vor seiner Abreise bemerkte der Nuntius dem Spanier, er dürse dort nicht weilen, wo offen keherische Predigten vor sich gingen; er hatte deshalb mit Maximilian noch gar nicht geredet.

Quadra ftieß, als er mit dem Raifer verhandelte, feineswegs

<sup>1)</sup> Granvelle's Gutachten, Instruktion und geheime Instruktion 21. Mai 1558 (Simancas). Die erste Notiz über diese Berhandlung von 1558 gab 1847 Heine, gestützt auf dieselben spanischen Papiere, die ich benutzt habe (Zeitschrift für Geschichte 8, 3—11).

<sup>2)</sup> Quadra's Bericht vom 13. Juni 1558,

auf ein freundliches Entgegenkommen; nein, sehr bestürzt außerte Ferdinand fich über Philipp's Zumuthung: auf den Augsburger Familientraktat burfe man sicher nicht zurückgreifen; große Unruben fahe er in Deutschland aus diesem Beginnen sich erheben; er beschwor den Gesandten, mit niemand von dieser Sache, insbesondere nicht mit Maximilian, zu reden. Zwar machte Quadra bie Einwendung, daß gerade die gegenwärtigen Wirren in Italien und bas unverhoffte Gebahren bes Bapftes bie Rothmenbigfeit des Rusammenstehens der beiden Habsburger nahelegen und den Nuten des Bifariates zeigen fonnten. Jedoch Ferdinand anderte an seiner ablehnenden Antwort nichts. In längerem Schreiben bemühte er sich, Philipp die nach seiner Ansicht durchschlagenden Gegengrunde flar zu machen 1); er erinnerte ben Reffen baran, wie er einst in Augsburg von Rarl's Projett nur schlimme Dinge vorausgesehen und vorausgesagt, wie er, ba Rarl auf seinem Willen bestanden, sich ihm gefügt, wie bann aber die Ereignisse in Deutschland seine Prophezeiung gerechtfertigt: Die deutsche Ratastrophe von 1552 wäre zwar nicht ausschlieklich aber boch im wesentlichen die Folge jener Blane. Allerdings mar Ferbinand bei näherer Überlegung nicht ber Meinung, ber Berpflichtung sich gang zu entziehen: indem er einen Unterschied zwischen locumtenens und vicarius machte, erklärte er sich bereit, Philipp, sobald er in Italien seine Residenz aufgeschlagen, für Italien bie Vermaltung bes faiferlichen Amtes zu übergeben; er legte sogar bem spanischen Diplomaten ichon ben Entwurf eines Batentes vor, wie er es in Diesem Fall zu publiziren ge-Aber, so fügte Ferdinand bingu, Bhilipp muffe burch besondere Verschreibung sich verpflichten, nicht eber bas Batent anzuwenden, als bis Kerdinand seine Ginwilligung bazu ertheilt: jedenfalls ertlarte er eine Befragung bes beutschen Reichstages für nöthig: an des Reiches schließliche Entscheidung verwies Kerdinand die ihm so veinliche Angelegenheit2).

<sup>1)</sup> Ferdinand's Antwort an Quadra 22. Juli; Quadra's Bericht 31. Juli.

<sup>2)</sup> Ferdinand's Erklärung an Quadra 5. August; Entwurf des Patentes durch Jonas; Bemerkungen (apuntamientos) über denselben; Gegenentwurj des Patentes durch Quadra; Quadra's Bericht an Philipp vom 5. August.

Quabra unterließ nicht zu bemerten, bag bie Beschränkung bes Bifariates auf die Beit einer versonlichen Anwesenheit Philipp's in Italien eine wesentliche Veranderung und Verschiebung ber aangen Ginrichtung bedeuten murbe: Dies enthalte eine Ginschränkung des früheren Bersprechens; er weigerte sich in dieser Form eine Urfunde anzunehmen. Gegen ben faiferlichen Entwurf bes Brivilegiums stellte er jogar einen durchgeführten Gegenentwurf auf, ohne Ferdinand zur Billigung besselben bewegen Mit allem Nachdruck erklärte Ferdinand, in feiner Nachgiebigkeit gegen Philipp's Buniche keineswegs weiter geben zu fonnen. Die Nothwendigkeit ber Sache ftellte er burchaus in Abrede: er bedürfe einer Bertretung burch Philipp feinesmegs; aber da er einmal früher ein Versprechen gegeben, so wollte er dasselbe jett auch erfüllen. Daß er eine Verpflichtung früher eingegangen, die er jett einlösen muffe, leugnete Ferdinand nicht, aber er behauptete, sein Vorschlag, mit jener einschränkenben Rlausel, entspreche genau dem Geiste des früheren Übereinfommens.

Man ist in der That erstaunt, eine solche Versicherung aus Ferdinand's Munde zu hören. Wie sehr Ferdinand sich durch seine frühere Einwilligung, auf die Philipp sich jetzt berief, in die Enge gedrängt fühlte, ergibt sich übrigens auch aus seinen lebhaften Betheuerungen, daß er 1551 nur einem Zwange gewichen'); wiederholt führte er die schlimmen Folgen, welche der Ansang der Aussührung der Augsburger Berabredungen nach sich gezogen hätte, als eine Art Motivirung seines früheren und auch seines jeßigen Widerstrebens in's Gesecht.

In den Niederlanden wurde wiederum zunächst Granvelle zu einem Gutachten über Ferdinand's Antwort veranlagt's). Er

<sup>1)</sup> Mus ber Depejdic Quabra's vom 31. Juli: dijome que aunque el tenia a V. M. por hijo y le amaba tanto que todavia los tiempos se podian mudar y que el no querria tener que disputar y bastaba que por cumplir su palabra pasaba por lo que le hicieron hacer por fuerza con tantos torcedores que nunca en su vida le dio tanto trabajo negocio como le dio este quando le hizo, y otras muchas cosas desta suerte.

<sup>2)</sup> Parecer del obispo de Arras sobre lo del Vicariato para responder

wollte gewiß nicht verkennen, daß bies Projekt von Anfang an aroken Schwieriakeiten begegnet mare: schon früher habe Ferdinand ja Einwendungen erhoben: aber er bestritt die Behauptung. bak jemals von einer Ginschränkung des Vikariates auf die Zeit die Rede gewesen, in welcher Philipp etwa in Italien verweile: aller Nuten würde damit verloren geben. Das wird auch aus biesen nur für wenige Menschen bestimmten Aufzeichnungen flar. daß Philipp im Interesse seiner italischen Besitzungen die Bertretung des Raiserthums zu erlangen suchte und daß es stets seine Absicht war, durch einen seiner Staatsmänner das italische Amt Granvelle gab zu, wie er das ichon im Mai zu verwalten. aufgestellt hatte, daß ber Raiser bem Reichstage von ber Sache wurde Mittheilung machen und bis zu seiner Bustimmung bie Ausführung derselben aufschieben müssen; schließlich aber ertheilte er ben mohlerwogenen Rath, wenn trop aller Bitten und Borftellungen Kerdinand die Ausfertigung des Brivilegiums in einer Philipp genehmen Form verweigerte, dann follte man allerbings bas jezige jo jehr verringerte und werthlose Angebot bes Raisers von spanischer Scite zuruchweisen, aber feinen weiteren Druck auf Kerdinand mehr auszuüben unternehmen. Ferdinand's

al obispo del Aquila (Simancas) u. a.: no se me puede acordar en ninguna manera que en mi presencia hablase jamas de que la lugartenencia fuese solamente para quando el rey estuviese en Italia. A la Reyna con quien el emperador hablo mas en este punto se le acordara si se tomo con ella este presupuesto, lo qual no me parece verissimil, asi por ser punto tal que creo no dejara el emperador de tocarle en su escritura si asi se hubiera concertado, como por ser cosa de que se pueda creer que sus magestades se contentaron, pues siendo tan poca la residencia que el rey puede hacer en Italia no se cumplia el fin que se pretende de establecer alli las cosas de s. m. por medio desta lugartenencia, siendo asi que no requieren menos sostenimiento las cosas de s. m. en Italia en su ausencia que en presencia, antes parece que mas. Am Schlusse bemerkt Granvelle noch, man folle sich sofort von Königin Maria Austunft über jene Behauptung Ferdinand's verschaffen; la revna mejor que nadie sabe lo que en esto ha pasado; no digo de communicarlo con el emperador en España porque temo que se alteraria; y el enojarse y escribir asperamente, como pienso haria, al emperador en Alemania creo que no vernia muy a proposito,

Sameinebe mannte nan war nicht in, aver man war einsemanden die Jame fallen in lassen. Bhuipp trat Granvelle's inn die ein som Dranvelle's dimeriung erhielt Luadra den Beren, sinne weitere Repitk Wien in vertaisen. Anfangs Eftober som die Janden darum nam Brusser inried. Das italische Vikariatsspromt von durch Verdinand's Begengrunde desinitud beseitigt: vern und Bhlipp und anigen gapren nech immal es anzus in moget

Man fann vermitten, daß jerade die comtichen Sandel, in die Bermind jernichen, beiginigtigend und verföhnend mit Bhilipp's Som anwigten und ihm volle Sintracht mit Ferdinand als die wie Borri insemptahien.

gir gi minnnt, wie geinde Bhiltop & Bermittlung gwifchen ber . mo Bapit idmablin bie Enjurie bes Erreites gemilbert jus ine Munaherung ber Begner idmablich angebabnt bar. Rie nigen Getten ages Beitige Berfiedungen, De jur Bermigning und ihm Ausgieich guroderen. Auchdem im September 1965 Anger Antis genoreen, vermeine Philipp's Intervention y lunghing portparto qui fommen. A gewann Verbinand's Bereir miligum bewatte in Rom antichardigungen, Aufflärungen. Bogiferngungen gerringen av annen und ir gwirfte is. duß Bapil Bam burn biebe gemaien Mittheilungen feinen Born beahmagingen zu worlen in Austahr welte. Bon öffentlichem Suder um man bart beiter bite beite find num mer Ausgerich bie sa oner Bollendung weg beitge ger gereiderte, fo beruhigte ring hom ingen nich mit beiden Genen die Aufregung. Die per mige Gennongan, bie Gerbanand und Bhiltro nehr und megr mit mander berband, bar bei Brund ber buidigen Beerivolent, romuntogia probot a opraire com paupobre gwinger Kather und Bagil.

Aus Neien Borgangen parte übergens Leidinand neue Axtriebe zu mergeindem Singressen wider reines Sofines reutes fannische Reigungen ungrangen. Rich der Neier fanntlätzen

Shaire in Thank is Sommon tos. Som Anthon berumt.

Aftion erfreute er sich bes Zuspruches, bes Rathes und ber Hülfe ber spanischen Politik 1).

5.

Kaiser Ferdinand's deutsche Regierung war von dem doppelten Gesichtspunkte beherrscht: einmal, Frieden und Ruhe in Deutschsland zu sichern, die unter seiner Leitung aufgerichteten Zustände und Ordnungen aufrecht zu erhalten, sodann aber auch die Reste des Katholizismus nach Möglichkeit zu schützen und zu stärken und ihrer inneren wie äußeren Neuerhebung nach Möglichkeit, mit allen Mitteln, die dem Kaiser zur Verfügung standen, Vorsschub zu leisten. Beiden Zielen strebte Ferdinand mit unablässigiger Bemühung nach.

Mit Gewalt war die Herstellung der katholischen Kirche zu ihrer früheren Macht und Bedeutung damals nicht zu erreichen. Soviel mußte damals aller Welt flar geworden fein. rasche, gewaltsame ober tumultuarische Vorgehen hätte damals ohne Zweifel neue Gefahren für die Sache des Ratholizismus hervorgerufen. Gine Politik, welche bamals mit Berftand und mit Überleauna für die Sache der fatholischen Kirche eintreten und mit der Sicherung des noch erhaltenen Bebietes zugleich ben Wiedergewinn des verlorenen anstreben wollte, mußte Sorge tragen, auf dem Felde europäischer Politik zunächst Frankreich und die Niederlande vor dem Einbruch bes Protestantismus zu ichüten: auf deutschem Boden mußte sie fich für den Augenblick mit der Vertheidigung der soeben errungenen Position begnügen. Es galt einstweilen nur den Rechtsboden des Religionsfriedens von 1555 zu behaupten, - aber ihn fo zu behaupten, bag in allen fontrovers gebliebenen oder anzugweifelnden Bunften die fatholische Auffassung der Praxis zu Grunde gelegt wurde, um auf biesem Wege langsam und methobisch gerade das Religions= friedensgeset zu einem Bollwerk bes Katholizismus auszugestalten. Auf Grund des Religionsfriedens mußte man Ginrichtungen aufbauen, die im Stande waren die Fluth des Protestantismus einzubämmen, nach und nach für die fatholische Sache einzelne

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 32, 271—282.

Polien mitten mis proteinmiliche Gebiet vorzuickleben und unter Begünlitigung bes tatboliichen Kaffers, mit Unterlützung der ivanischen Großmacht von Fall zu Fall günlitge Ergebniffe vorszubereiten.

Das war die politiiche Methode, der Kaifer Herdinand folgte. Sines der angewandten Mittel war das mit den übdemischen Nachbaren 1550 eingegangene, sogenannte Landsberger Bundnis.

Erhaltung von Frieden und Rube. Schup bes damatigen Bustandes hatte ber Landsberger Bund auf feine Sahne geichrieben: durch Werbungen und Ruffungen batte er fich von vornherein in Stand geiest, faftisch fur den Status quo eingutreten. Gine Ausbehnung bes Friedensbundes mar gleichialls in's Auge gefaßt. Im Mai 1557 war, wie wir gesehen, die Aufnahme ber frankischen Stande Burgburg, Bamberg, Rurnberg) beichloffen. Im August 15571) wurde auch über eine Aufforderung, die an den Markarafen Georg Friedrich von Anspach, ben Erben bes Teindes ber frankischen Biichofe, und an die Betterau'ichen Grafen ju richten mare, auf bem Bundestag verhandelt; unentichieden mar damals noch, ob man auch den Braunichweiger Bergog Beinrich einichließen iollte. Dit lesterem eröffnete Bergog Albrecht von Baiern wenigitens eine freundichaitliche Korreipondeng; man jagte fich eventuell gegenseitige Sulfe zu; und aus Braunichweig traten mit Buftimmung ibres Bergogs Rittersleute in ben Dienit bes Bundes. Die Berhandlung mit dem Ansvacher Markarafen, welche Kaifer Ferbinand über feine Aufnahme in ben Bund zu führen übernommen, wurde bei naherer Überlegung vertagt, bis ber Martgraf felbft einen hierauf bezüglichen Bunich außern wurde. Es gelang im Oftober 1558 endlich ben Bemfihungen Ferdinand's zwischen ben Fürsten des brandenburgischen Saufes, ben Beichlechtsvettern bes muften Albrecht Alcibiabes, und ben erbitterten Gegnern in Franken eine Verjöhnung und Beilegung ber schwebenden Sändel anzubahnen. Wenn nun auch diese offene Wunde damals aluctlich

Brotofolle des Landsberger Bundestages 8. August 1557; Kerreiponbenzen des Herzogs Albrecht mit Raifer Ferdinand und dem Braunschweiger Herzog (Münchener Archiv).

zugeheilt schien, so glaubte man boch um bieselbe Zeit drohende Anzeichen neuer Unruhen und Tumulte zu bemerken. Es waren die früheren Kriegsgefährten des Markgrasen Albrecht, besonders der Ritter Wilhelm von Grumbach, denen man böse Absichten zuschrieb. Grumbach schien die Fäden weitverzweigter Adelse verschwörungen in seiner Hand zu halten; er war in Verdindung getreten mit den jungen Ernestinischen Herzogen von Gotha und von Weimar; andrerseits aber reichten seine Beziehungen auch an den französischen Hos. Grumbach's Haltung schien in Mittelebeutschland eine immer drohendere zu werden; gegen seine Ansichläge und die Pläne seiner heimlichen Beschützer galt es sich vorher zu rüsten und im voraus zu schützen. Sein warnendes Signal war das Attentat auf den Würzburger Bischof, das von Grumbach's Anhängern mehrmals versucht worden und endlich Mitte April 1558 zur Ermordung des Bischofs geführt hatte.

Gemeinsam mit ben frankischen Standen, die bei Herzog Beinrich von Braunschweig eine gewiffe Deckung in Bereitschaft hatten, mar ber Landsberger Bund bamals auf Magregeln ber Man nahm Kriegsleute ichon in Dienst: mit Albwehr bedacht. einer eifrigen Bereitwilligkeit betrieb Bergog Beinrich koftspielige Rüftungen. Berhandlungen über einen Ausgleich ihrer alten und neuen Streitigkeiten versuchten bie franklichen Stande fogar mit Grumbach, für ben einzelne mächtige Fürsten sich berwandten. Auf ber anderen Seite branate Baiern zu energischen Maßregeln und Ruftungen aktiver Gegenwehr: Baiern wollte auch gegen bie Aufnahme noch einiger anderen Städte nichts einwenben 2): Windsheim und Weißenburg traten im Frühighr 1558 ein: auf Ulm und Frankfurt hielt man den Blick gerichtet. Der Raifer wünschte, daß die schwäbischen Bralaten, Ritter und Berren herangezogen murben: barüber gab es unter ben Gliebern bes Bundes boch einige Meinungsverschiedenheiten. Als darüber im Mai 1558 berathen wurde 3), wollte Baiern nur mit gewissen

<sup>1)</sup> Bgl. Ortloff, Geschichte ber Grumbachischen Bandel Bb. 1 (1868).

<sup>2)</sup> Brotofolle bes Landsberger Bundestages vom 7. bis 10. März 1558.

<sup>3)</sup> Baierische Instruktion vom 6. Mai; Protokolle des Bundestags vom historische Zeitschrift R. F. Bb. XIV.

Borbehalten einwilligen. Gleichzeitig aber verlangte Baiern, baß ber Landsberger Bund sich nicht in einen Krieg mit Frankreich. überhaupt nicht in bie ausländischen Angelegenheiten follte vermideln laffen. Die Bundesverfaffung hatte die Beftimmung enthalten, daß bie Bundeshauptmannschaft zwischen Ofterreich und Baiern zu wechseln habe; nur einstweilen hatte Berzog Albrecht 1556 das Amt auf sich genommen und es sich immer nur zeit= weise erneuern lassen. Von Baiern aina im Mai 1558 bie Anregung aus, entweder den Erzherzog Maximilian ober ben Erzbergog Ferdinand mit ber Führung bes Bundes zu betrauen: aber man barf glauben, daß dies nur ber Form nach von ibm vorgeschlagen wurde: bauernd dies Amt selbst zu führen war Herzog Albrecht bereit, sobald man ihm bie Garantie gegeben. daß der Bund für die etwaigen Auslagen und Vorschüffe Baierns aufkommen würde. Daß Baiern an den Braunschweiger Berzog zum Aweck eventueller Rüstungen schon Rahlungen gemacht, batte im Bunde damals Widerspruch und Tadel gefunden.

Man wird in den Verhandlungen des Bundes schon damals einen gewissen Gegensatz zwischen Österreich und Baiern gewahr. Der Kaiser wünschte in dem Bunde ein gefügiges Wertzeug seiner Politik zu haben, das z. B. im Schutz des Landfriedens seinen Mandaten Gehorsam und Ausführung sichere. Baiern aber betonte die Selbständigkeit der Aktion auch gegen den Kaiser. Leicht hätte im Mai 1558 die Frage der Bundesleitung einen Zwist zwischen den beiden mächtigsten Gliedern entzündet. Herzog Albrecht sträubte sich dagegen, durch jährliche Wahl, auf Widerruf also, das Bundesamt sich übertragen zu lassen. Im Juli wurde endlich Albrecht definitiv an die Spitze des Bundes gestellt 1). Aber jener österreichische Wunsch auf Einschluß der kleinen schwäbischen Herren und Prälaten blieb ohne Wirkung. Baierns Einsluß auf den Bund begann die Stellung Österreichs im Bunde zu überflügeln.

<sup>9.</sup> bis 12. Mai; Korrespondenz der baierischen Räthe mit dem Herzoge (Münschener Archiv).

<sup>1)</sup> Protofoll bes Bunbestages vom 4. und 5. Juli 1558.

Bei den drohenden Unruhen, deren bedenklicher Charakter doch in jenem Würzburger Attentat 1558 sich gezeigt, und durch andauernde Gerüchte von Grumbach's Umsturzplänen stets den Deutschen im Gedächtnis gehalten wurde 1), richtete im November 1558 der Bund an den Kaiser die Aufforderung seinerseits Sorge zu tragen, daß die bei Beendigung des französischesspanischen Krieges entlassenen deutschen Söldner nicht von den Unruhestiftern sich zum Schaden des deutschen Reiches anwerben ließen; bei dem Kaiser betonte man, daß auf Handhabung des Landsfriedens besser als bisher Acht zu geben wäre.

Wir sehen, Baiern und die ihm anhängenden katholischen Elemente waren bereit, einer sich deutlicher ankündigenden kathoslischen Tendenzpolitik sich hinzugeben oder anzuschließen. Aber Kaiser Ferdinand hemmte damals noch den Eifer solcher Unternehmungen, nicht etwa weil er anderen Überzeugungen sich zusneigte, sondern weil er als behutsamer, kühl erwägender Politiker langsamere und vorsichtigere Vorbereitung einer katholischen Aktion für absolut nöthig erachtete.

Wiederholt waren Ferdinand seine Pflichten als katholischer Fürst vorgehalten und nahegeführt worden. Erwägungen über rein kirchliche Angelegenheit hatten eifrige Theologen mehrmals bei ihm angeregt. Von seinem mächtigen Worte, von seinem nachdrücklichen Auftreten gegenüber den kirchlichen Behörden erswartete man Besserung mancher Schäben und Einleitung kathoslischer Resormmaßregeln.

Es ist oben erzählt worden, daß Ferdinand trog seiner katholischen Überzeugung dem Dringen seiner Landstände im März 1556 eine Abweichung von katholischer Prazis hatte nachzgeben müssen. Seitdem wuchs die protestantische Tendenz in den österreichischen Ländern mit Macht in die Höhe. Ferdinand versuchte mehrsach durch seine Versügungen ihr Einhalt zu thun 2); er verbot einer Reihe von Städten sektirerische Anderungen und

<sup>1)</sup> Bundestag im November 1558, aus dessen Verhandlungen das oben im Text berührte Schreiben an den Kaiser vom 10. November hervorzusheben ist.

<sup>2)</sup> Bgl. die Details bei Wiedemann 1, 148; 2, 90 ff.

Neuerungen in der Religion vorzunehmen; er schärfte seinen sämmtlichen Städten ein, die Geistlichen nicht zu beleidigen; er ließ Pasquille und Schmähschriften durch seine Beamten versfolgen; die Zunahme des Protestantismus aber wurde durch diese Geses nicht verhindert.

Bei Gelegenheiten bes Kurfürstentages in Frankfurt hatte Ferdinand mit den geiftlichen Rurfürsten religiose Magregeln besprochen 1); er hatte fie zu dem Entschlusse gebracht, auf einer Bersammlung aller beutschen Bischöfe, etwa in Burgburg, von ber nothwendigen Reformation ber Kirche handeln zu wollen. Ferdinand theilte bies bem Erzbischof Michael von Salzburg mit; auch dieser erkannte die bringende Nothwendiakeit an, und meinte. wenigstens bie schlimmften Dinge könnte man ohne weiters in ben kirchlichen Ruftanden beseitigen, nur hatte er gegen Burgburg als Ort ber Bersammlung Bebenken. Man verlegte beshalb bie Sache nach Worms, jedoch dies paßte anderen Bischöfen nicht. Einzelne Theologen beriethen im November miteinander in Speper. Darauf aber erfolgte eine längere und eingehendere Berhandlung mahrend ber Rujammentunft bes Reichstages in Augsburg feit bem Februar 1559. Unter Leitung bes Bischofs Julius Pflug von Naumburg beriethen geistliche Deputirte über Magregeln, bie man in den fatholischen Ländern vornehmen konnte. Ausarbeitung Belding's lag babei zu Grunde. Durch die Nachrichten aus Rom über die jett endlich von Bapft Baul begonnene Reformation der Kirche fühlte man fich in Augsburg gehoben und ermuntert. So trat man, von der Möglichkeit eines Musgleiches mit den Protestanten für den Augenblick absehend, in eine kirchliche Debatte ein. Pflug zog ben kaiserlichen Reformationsentwurf von 1548 und die seitbem gefagten Synobalbeschlusse beran; eine Reihe bisziplinarischer Berfügungen wurde besprochen. Dann hielt auch Raiser Ferdinand felbst eine fraftige und fromme Unrede an die versammelten Beiftlichen: er beklagte, baß trot ber Gebote von 1548 die Unwürdigkeit der Geiftlichen

<sup>1)</sup> Korrespondenzen im Wiener Archiv; vgl. Buchosh 7, 417—439 und 8, 208 ff. und Brauburger de formula reformationis ecclesiasticae (1782).

noch immer den Retern Anlak zum Abfall von der Kirche und überhaupt so viel Argernis gegeben; an das Bersonal bes Rlerus wollte er zuerst die bessernde Sand anacleat seben: Bestellung tauglicher, frommer, leiftungsfähiger Beiftlicher mar für ihn die Hauptaufgabe der Reformation: mit einer berartigen Mahregel burfe man nicht fürchten, ber Entscheibung ber allgemeineren Fragen burch ein Konzil vorzugreifen, benn folche lofale und beschränkte Reformschritte, erklärte Ferdinand, seien auch bie beste Ginleitung zu der allgemeinen Verbesserung der Rirche durch bas Konzil. Die Geiftlichen hießen Verbinand's Vorschläge aut: man einigte fich bahin, auf Grund bes Gesetzes von 1548 und ber Spnodalbeschlüsse mit Reformmakregeln überall gleichmäßig und nachdrücklich vorzugehen. Und wirklich geschahen auch manche wichtige und folgenreiche Schritte burch die einzelnen Bischöfe in ihren Diözesen, welche man als Früchte ber von Ferdinand 1559 gegebenen Anregung wird betrachten burfen.

Der Reichstag wurde am 3. März cröffnet 1). Seine Berathungen erstreckten sich auf verschiedene Gegenstände. Dem Kaiser lag vor allem daran, für den Türkenkrieg vom Reiche eine größere Hülfe, besonders finanzieller Art, bewilligt zu erhalten. Da aber die Aussichten, zu einem Friedensschluß in Konstantinopel zu gelangen, damals günstiger wurden, begnügte er sich mit einer Bewilligung, die den Schutz der Festungen und

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen der Reichstage jener Periode berichteten früher die Werte von M. J. Schmidt, neuere Geschichte der Deutschen, Bb. 2 (1785) und Häberlin Bd. 4—9 st. (1778). Wichtige Beiträge zur Kenntnis der Stellung der einzelnen Fürsten lieserten Sattler Bd. 4 und neuerdings Rugler Bd. 2 (1872) betr. Würtemberg, Rommel (1830) betr. Hessen, und die Publistation von Neudecker, neue Beiträge zur Geschichte der Resormationszeit (1841). Aus dem Berliner Archiv brachte Drohsen, Gesch. der preuß. Politik 2, 2 (1859) allerlei Reues. Die wichtigste Veröffentlichung aber ist Aluckhohn, Briefe Friedrich's des Frommen von der Psalz (zwei Bände 1868, 1870, 1872), wozu neuerdings v. Bezold wichtige Nachträge geliesert (1882). Wein Kollege M. Mitter hat in seinem geistvollen Ausstage geliesert (1882). Wein Kollege M. Mitter hat in seinem geistvollen Ausstage geliesert (1882) eine übersichtliche Besleuchtung der Parteiverhältnisse gegeben. Weine Darstellung streist das Gesbiet protestantischer Bolitik in senen Jahren nur obenhin.

der Grenze ihm möglich machte. In den Verhandlungen über diese Frage war übrigens von pfälzischer Seite der Anspruch erhoben, daß, ehe nicht die dem Reichstage vorgelegte religiöse Kontroverse zu Gunsten der protestantischen Auffassung erledigt, die protestantischen Fürsten nichts für irgend eine Reichssache bewilligen sollten. Allgemeineren Anklang aber hatte Pfalz mit diesem Vorbehalt noch nicht gefunden.

Die Aften bes Wormser Religionsgespräches wurden natürlich bem Reichstage unterbreitet; es erhob sich dabei, wie selbstverständlich, auch der Wormser Zant auf's neue, welche der Parteien die Schuld an dem Scheitern des Ausgleiches treffe, ein Hader, der zu nichts führte. Man beschloß aber die Beröffentlichung der Wormser Aften.

Auf bas Mittel bes allgemeinen Konziles wies ber Raifer hin. Die Brotestanten wollten fofort bies gufunftige und munichenswerthe Konzil burch ihre protestantischen Bedingungen und Borbehalte charafterifirt feben. Die fatholischen Stande nahmen bantbar bes Raifers Antrag an; sie wollten burch bie von ben Beiftlichen eingeleitete Reform bem Ronzile vorarbeiten, welchem ber endgültige Abschluß nach ihrer Ansicht zustehen murbe. Die protestantischen Bedingungen bes Kongiles lehnte Ferbinand ab; ihm ftebe nicht zu, die Art und Beife eines Kongiles festzusegen ober anzuordnen. Darauf verlangten die Protestanten, daß ihre Bedingungen wenigstens in ben Reichsabschied eingerudt murben. Auch dies bewilligte Gerdinand nicht; er zog lieber bie Ermahnung bes Ronziles gang gurud. Und somit ging ber Schluß dahin, daß die Berhandlung über die religioje Biedervereinigung ber Barteien "auf eine andere und beffere Belegenheit" eingeitellt wurde.

Bon beiben Parteien wurden Beschwerden über die Berletzung bes Religionsfriedens vorgetragen. Das Resormationsrecht der Reichsstände wurde prinzipiell nicht angesochten, aber über Ginsgriffe und Übergriffe des anderen Theiles klagten sowohl Katholiken als Protestanten. Ginen Sturm der Entrüstung unter den Katholiken erregten die herzoglich sächslichen Bertreter; sie nannten gelegentlich den Papst den Todseind der Protestanten; sie pro-

testirten gegen die Theilnahme eines Bischoses oder Geistlichen an der Leitung der Gerichtsverhandlungen, die ihre Angelegenheiten betrasen. Ferdinand wollte die Erledigung der einzelnen konkreten Borwürse über Rechtsverlezungen, die sich die Parteien zugefügt haben sollten, dem Reichskammergericht anheimgeben und, wenn dessen Entscheidung angesochten wurde, meinte er die zur Bisitation und Beaufsichtigung des Kammergerichtes bestimmte damals in's Leben gerusene Deputation von Reichsständen mit der Schlichtung der Religionsbeschwerden betrauen zu können. Die Protestanten billigten diesen Ausweg; aber die Katholiken protestirten, — zum Erstaunen katholischer Deputirten selbst. Die Sache blieb somit auf den Weg Rechtens, d. h. an die Instanz des Reichskammerzgerichtes verwiesen.

Die hauptfächlichste Forderung und Beschwerde ber Broteftanten betraf ben geiftlichen Borbehalt. Mit großer Entschiedenheit versuchten die Brotestanten jene Rlausel des Religionsfriedens. ber sie schon 1555 nicht zugestimmt, die sie bamals nur hatten passieren lassen, deren Aufhebung sie vergeblich 1557 angestrebt hatten, diesmal befinitiv aus ber Welt zu schaffen. Der Pfälzer Rurfürst hatte die Wichtigkeit dieser Streitfrage gründlich erfaßt. Im Kebruar 1559 war Ottheinrich gestorben und Pfalzgraf Friedrich von Simmern an seine Stelle getreten 1), ein Fürst, ber in den besten Mannesjahren stand, uncrschütterlich, fest und treu in seiner protestantischen Gesinnung, sofort zu energischer Berfolgung einer protestantischen Bolitik entschlossen. Um dem protestantischen Befenntnis freie Babn in allen Ländern zu verschaffen. wollte jest das Pfälzer Programm die früher vergeblich verlangte "Freistellung" erzwingen. Deshalb betonte Pfalz jest, daß alle protestantischen Stände unbeirrt zusammenzustehen hatten; man feste es in Augsburg durch, daß die protestantischen Rathe untereinander jeden einzelnen Schritt und Schachzug beriethen, ja man erzielte sogar, daß Pfalz den Vorsitz in den protestantischen

<sup>1)</sup> Außer ben von ihm publizirten Attenstüden verdanken wir Kluckhohn auch die schöne Biographie, die nur hie und da in Begeisterung für ihren Helben etwas zu weit geht: Friedrich der Fromme, Kurfürst von der Pfalz (1879).

Sonderversammlungen führen durfte. Daß Kurfürst Friedrich ber Schwiegervater des jungen Sachsenherzoges Iohann Friedrich war, erleichterte den Sachsen, die sich in Worms 1557 von den anderen Protestanten getrennt, einen neuen Anschluß an die Gesammtheit: die inneren Differenzen wurden damals für den Augensblick begraben und zurückgestellt.

Rurpfalz hatte bie "Freistellung" in gang allgemeinem Sinne zu Gunften ber Protestanten auffassen wollen; es batte sowohl ben Obrigfeiten als ben Unterthanen bie Annahme protestantischen Befenntniffes offen zu halten, babei aber ben Rudtritt von Brotestanten zur fatholischen Kirche unmöglich zu machen gewünscht. Wie Ottheinrich, so ging auch Friedrich mit aller Ent= schiedenheit und Energie protestantischer Überzeugung vor. Aber Rurpfalz fette es auf bem Reichstage bamals nicht mehr burch. baß auch protestantisch gesinnten Unterthanen die Religionsfreiheit zu Gute fommen follte. Die Freistellung, die man forberte, bezog sich somit nur auf die Aufhebung bes geistlichen Borbehaltes. Aber die sehr lebendige Erörterung dieser Frage schuf schlieflich boch nicht die nöthige Marstellung ober Beränderung des Reichs-Die Brotestanten wiederholten ihre Grunde und Ausführungen von 1555, fie wiederholten auch die Rusicherung, daß fie nicht auf eine Unnexion ober Erblichnachung ber geiftlichen Lander ausgingen: fie betonten, daß fie jene Beftimmung nicht als rechtsverbindliche anerkannt hatten. Ferbinand aber ging ebensowenig von seinem früheren Standpunkt ab. Bon ihm ergablte man sich bamals die Außerung, er wolle lieber einen Stab in die Hand nehmen und von Land und Leuten gehen als ben geiftlichen Vorbehalt preisgeben; er befürchtete jett, daß biefe Frage die Substang seiner fatholischen Religion berühre, von ber er nichts fich fonnte entziehen laffen; einerlei ob die Stande einer ober der anderen Bartei den Artikel bewilligt, er würde ben Religionsfrieden nicht ohne benselben beschlossen haben: und er sei gegenwärtig auch burchaus bieses Sinnes. So bestimmt als nur möglich erklärte ber Raifer an bem geiftlichen Borbehalt festzuhalten. Der protestantische Anfturm gegen biese Schranke war gang offentundig abgeschlagen und wirkungelos geblieben.

Mit fraftigem Rachbruck hatte König Philipp ben Raiser in seiner fatholischen Entschiedenheit bestärft 1). Philipp. gerabe bamals als Vermittler zwischen Raifer und Papft ben Ausgleich und die Verföhnung der beiden Säupter der Chriftenheit betrieb, legte dem Raifer an's Berg, wie bringend nothwendig es wäre, bem Bapfte nicht burch unwürdiges Nachgeben an die Protestanten neuen Anlaß zu seiner Keindschaft zu verschaffen; er mahnte zur Ablehnung der protestantischen "Freistellung"; er warnte vor bauernder Erstreckung bes Religionsfriedens in Deutschland: bas Beilmittel des Religionezwistes ware das öfumenische Ronzil, und wenn die Brotestanten nicht ohne ihre eigenen Bedingungen in basselbe willigen wollten, bann wurde es bas beste sein, nichts im Reichsabschied über Berftellung ber Kircheneinheit zu fagen. Philipp's Ansicht mar, in augenblicklicher Nothlage könne man schweigend Schlimmes ertragen; Die Hauptsache mar ihm, daß nicht ber Butunft burch unzeitige Erflärungen prajudizirt murbe. Philipp's Rathichlag traf mit Ferdinand's Entschluß zusammen. Bielleicht find Ferdinand's Willensfestigfeit und ber Reichsabschied sogar durch die svanischen Worte geradezu beeinflußt worden.

Bei den Beschwerden der Parteien war auch die Haltung der österreichischen Landesregierung gegen die Protestanten zur Sprache gekommen. Man empfand es besonders übel, daß Kaiser Ferdinand in seinen eigenen Besitzungen den Protestantismus einzudämmen suchte; man gedachte hierin wenigstens seine katholische Festigkeit wankend zu machen 2). Die Protestanten richteten sogar ein Schreiben an Maximilian, durch das sie des Thronsolgers Bermittlung für die protestantischen Glaubensgenossen in Österzeich anriesen; wenigstens die Strasgesetz zu mildern oder außer Kraft zu setzen, verlangten sie: man könnte ja die Protestanten außer Landes ziehen lassen. Ferdinand erbot sich in sehr friedzsertiger Weise zu kommissarischer Verhandlung über alle Einzelzstle, die man ansühren könnte; sogar, daß das Kammergericht über etwaige Rechtsverletzungen in Österreich urtheilen sollte, war

<sup>1)</sup> Philipp's Unweifung an Lung 27. Mai 1559. Döllinger-Seine S. 257.

<sup>\*)</sup> Bittgesuch an Maximilian 24. Juli 1559, Häberlin 4, 47; Ferdinand's Resolution 18. August, Bucholp 7, 454.

er geneigt zuzugeben. In seine Regentenrechte tonnte er natürlich Gingriffe ber beutschen Fürsten, die selbst in ihren Angelegenheiten seine Ginrebe nicht bulben wurden, sich nicht gefallen laffen.

Der Reichstag erledigte noch andere für die Verfassung des Reiches wichtige Dinge; er erneuerte das Verbot des Kriegsdienstes dei fremden Potentaten und der für's Ausland bestimmten Werbungen innerhalb Deutschlands; er traf für die Handhabung des Landfriedens einige Anordnungen; er legte die Grundlage einer deutschen Münzordnung. Auch über Deutschlands Stellung zum Auslande wurde gehandelt. Der Meister des Livländischen Ordens hatte um Reichshülse gegen die Angriffe der Russen gebeten. Der Reichstag beschloß, daß der Kaiser schriftliche Abmahnung an Rußland erlassen und über weitere Maßregeln ein Einvernehmen mit anderen Mächten anbahnen sollte. Wichtiger erschien jedensfalls die französsische Frage.

Wie schon in Frankfurt Ferdinand 1558 angereat hatte, so fante jest in Augsburg ber Reichstag die Wege und Mittel in's Huge, wie bas Reich die 1552 verlorenen Lothringischen Gebiete wieder gewinnen könnte1). Allerdings hatte sich seit vorigem Jahre bie Lage ber Dinge noch mehr zum Nachtheil ber beutschen Anipriiche verichoben. Denn mittlerweile maren zwischen Spanien und Frankreich ernstliche Friedensverhandlungen angeknüpft worden. Niemand fonnte erwarten, daß König Philipp, dem weder das Reich als Ganzes noch irgend ein mächtiger Reichsfürst im Rriege gegen die Franzosen beigestanden, mit vollem Ernste sich ber beutschen Sache annehmen wurde. Niemand kann ihm einen Vorwurf daraus machen, daß er nur obenhin die deutsche Rückforderung jener entfrembeten deutschen Gebiete gur Sprache brachte. Schon im Berbst 1558 - im Ceptember zu Lille, im Ottober zu Cercamp — hatte Granvelle ber Sache Ermähnung gethan; aber vor dem Widerspruch der Franzosen hatte er die Angelegenheit fallen laffen. Der Franzosenkönig hatte es bennoch nicht

<sup>1)</sup> Bucholt 7, 460—468; Barthold, Deutschland und die Hugenotten (1848) S. 253—273; Kugler 2, 129—140; Reimann, Unterhandlungen über die Herausgabe von Wet, Toul und Verdun während der Regierung Fersiel d's I. (Breslauer Programm 1874).

unterlassen, im Winter die wichtigsten deutschen Fürsten in seinem Interesse zu bearbeiten. Ende Februar 1559 erschien darauf eine französische Gesandtschaft in Augsburg, der geriedene Diplomat Marillac von Vienne und Bourdillon; sie sollten Frieden und Freundschaft dem Kaiser und den einzelnen Fürsten ansagen, sich sogar zur Vermittlung der Differenz zwischen Kaiser und Papst andieten, — wenn aber der Kückgabe jener Länder Erwähnung geschehe, so sollten sie nicht instruirt zu sein vorschüßen. Sine pathetische Deklamation der Franzosen wurde dort in feierlicher Audienz am 16. März losgesaffen.

Der spanisch-französische Friede gelangte eben damals in Cateau-Cambresis zum Abschluß (2. und 3. April 1559). Durch den Tod der Königin Waria von England, durch die Weigerung der Franzosen, Calais an die Engländer zurückzugeben, war der Ausschub verursacht: jett endlich war alles in Ordnung. Kaiser Ferdinand machte seinen Fürsten von dem Abschluß des Friedens und von den Bedingungen des Friedens Wittheilung; er ließ dabei erwähnen, daß Philipp sich dei Frankreich um die Rückgabe von Met, Toul und Verdun an's deutsche Keich bemüht habe, aber die Franzosen hätten erwidert, diese Sache ginge Spanien nichts an, ein Auftrag des Keiches sei dazu wenigstens nothewendig gewesen und die Verhandlung hierüber gehöre an's Keich. Ferdinand verlangte, daß dieselbe jett in Augsburg ersolgen sollte; auch die Bitte des Vischoses von Lüttich, dem die Franzosen Bouillon entzogen, brachte er zur Diskussion.

Wie wenig von den deutschen Fürsten zu hoffen, zeigte sich sofort. Kurpfalz legte Werth auf die Pflege französischer Freundschaft: man könnte die französischen Gesandten befragen, ob sie in der lothringischen Frage instruirt wären; sonst möchte man nicht gleich eine Gesandtschaft nach Frankreich entsenden, sondern nur ein Schreiben an den französischen König richten, sich aber in demselben besteißigen, Frankreich "nicht vor den Kopf zu stoßen". Auch Kursachsen kam die ganze Anregung wenig gelegen. Kursachsen begegnete Ferdinand's Wunsch mit dem Zusatze, man sollte gleichzeitig auch der anderen dem Reiche entsremdeten Gebiete gedenken; dies zielte auf die spanischen Besitzungen in Italien

Es war boch schwieriger, diese Absicht auszuführen, als man es sich im ersten Augenblick gedacht hatte. Kaiser Ferdinand ließ damals die Urkunde des Landsberger Bundes in den Niederslanden vorlegen, und die niederländische Berwaltung der Herzogin Margaretha war auch im nächsten Jahre noch bereit, die Berathung und Verhandlung über den Eintritt der Niederlande in jenes deutsche Bündnis weiterzuführen.). Nicht von dieser Seite entstanden die Schwierigkeiten und Anstände, welche die Ligaverhandlungen resultatlos verlausen ließen.

Es war Raiser Ferdinand die Idee gekommen, daß gerade burch gemischte Fürstenvereine nach Analogie bes Landsberger Bundes die friedliche Tendenz im Reiche fich murbe verstärken laffen; er meinte, dem rheinischen Bunde follten von den Brotestanten Pfalz und Beffen sich anschließen, und in ben Landsberger Bund beabsichtigte er Rursachsen einzuziehen?). ber Landsberger Bund jene frankischen Bisthumer aufgenommen, lag es vielleicht nabe, auch an eine Bereinigung mit Kurfachsen au benten: war ia boch gerade in Bertheidigung Frankens wider bie Umfturzpläne bes Markgrafen Albrecht einst Rurfürst Moris gefallen; sein Nachfolger Kurfürst August hatte feitdem seinen noch weit konservativeren Charafter bei verschiedenen Anlässen schon recht deutlich gezeigt. Gerade beshalb durfte die Friedenspolitik Ferdinand's auf Kursachsens Beistand und Mitarbeit für die Erhaltung des Friedens sich Rechnung machen. Im Sommer 1560 unternahm Ferdinand seine Versuche.

Heffen lehnte ohne weiteres jene Zumuthung ab, ganz besonders weil es von einer Berbindung mit den spanischen Niederslanden nichts wiffen wollte. Pfalz erhob andere Bedenken und Ausflüchte. Kursachsen zog dagegen Ferdinand's Antrag in reifsliche Erwägung; man verbarg sich nicht, daß die Mehrzahl der

<sup>1)</sup> Margaretha's Bericht an Philipp 4. Ottober 1559, 17. März 1560, bei Gachard, Correspondance de Marguerite d'Autriche duchesse de Parme avec l'hilippe II. (1867) 1, 38. 140; Granvelle's Gutachten 22. Dezember 1559, Papiers d'etat 5, 669; Philipp's Antwort 7. März 1560, 6, 12.

<sup>2)</sup> Attenstüde bei Nommel, Hess. Gesch. 4, 349. 376; Neubeder 1, 222 bis 233; Kludhohn 1, 141—148; Kugler 2, 184—190; Bucholk 7, 473.

Darauf wollte man dem Würtemberger den Herzog Albrecht von Baiern zum Genossen geben. Aber der Baier schob die Kosten als Vorwand vor, sich dem Auftrag zu entziehen. Schließlich gingen als Gesandte des Reiches der Bischof Ludwig Madruzzi von Trient und der protestantische Graf Ludwig von Stolberg.

Nachdem am 19. August 1559 der formelle Schluß des Reichstages erfolgt war, begab sich im Herbst 1559 jene Gessandtschaft des Reiches nach Frankreich: sie trug keine andere Frucht als einen wechselseitigen Austausch von Phrasen und leeren Redensarten.

In Augsburg war von dem Streite zwischen Kaifer und Bapft eine Reit lang viel und lebhaft geredet worden. Schon im Herbste 1558 war es Ferdinand nöthig erschienen, von einer Angelegenheit, die in fo hohem Grade die Gemüther erregte, den beutschen Kurfürsten Renntnis zu geben1); auch ließ er bamals burch feinen Bigefangler Selb ein ausführliches Gutachten über Die papftlichen Unsprüche ausarbeiten: gründlich, vielleicht etwas zu weitschweifig, suchte Selb durch Beispiele ber Beschichte die Grundlofigfeit ber papftlichen Ansprüche zu erweisen. Und wenn er nun auch wiederholt empfahl, in den Erörterungen mit dem Bapftthum sich ber größten Mäßigung zu befleißigen, so unterließ er doch nicht, gegen Baul's Person alle möglichen Spiken und Schärfen zusammenzubringen. Während Ferdinand burch bie spanische Vermittlung dem versöhnlichen Ausgleiche zustrebte, rüftete er gleichzeitig für die Fortsetzung des Kampfes die geistigen und wissenschaftlichen Waffen, von welchen er sich Wirkung veriprechen burfte.

Den Kurfürsten hatte er damals zugesagt, bei Gelegenheit bes Reichstages die Sache zu verhandeln; bis er ihrer Zustimmung sich versichert, wollte er sich jeglicher öffentlichen Handlung enthalten. Somit wurde in Frankfurt wirklich den Kurfürsten von des Papstes Protest wider Ferdinand's Kaiserthum Mitsteilung gemacht. Den Ungrund der päpstlichen Ansprüche ließ Ferdinand hier darlegen; falls der Papst ihn mit weiteren Maße

<sup>1)</sup> Bgl. Reimann in Forschungen 5, 307-313.

Es war boch schwieriger, diese Absicht auszuführen, als man es sich im ersten Augenblick gedacht hatte. Kaiser Ferdinand ließ damals die Urkunde des Landsberger Bundes in den Niederslanden vorlegen, und die niederländische Berwaltung der Herzogin Margaretha war auch im nächsten Jahre noch bereit, die Berathung und Verhandlung über den Eintritt der Niederlande in jenes deutsche Bündnis weiterzuführen. Nicht von dieser Seite entstanden die Schwierigkeiten und Anstände, welche die Ligaverhandlungen resultatsos versausen ließen.

Es war Raiser Kerdinand die Idee gekommen, daß gerade burch gemischte Kürstenvereine nach Analogie des Landsberger Bundes die friedliche Tendens im Reiche fich wurde verstärken laffen: er meinte, bem rheinischen Bunde follten von den Brotestanten Bfalz und Heffen fich anschließen, und in den Landsberger Bund beabsichtigte er Rursachsen einzuziehen?). ber Landsberger Bund jene franfischen Bisthumer aufgenommen. lag es vielleicht nahe, auch an eine Bereinigung mit Kurfachsen zu benken: war ja boch gerabe in Bertheibigung Frankens wider Die Umfturzpläne des Markarafen Albrecht einst Rurfürst Morit gefallen; sein Nachfolger Kurfürst August hatte seitdem seinen noch weit konservativeren Charafter bei verschiedenen Anlässen schon recht deutlich gezeigt. Gerade beshalb durfte die Friedens= politik Ferdinand's auf Kursachsens Beistand und Mitarbeit für die Erhaltung des Friedens sich Rechnung machen. Im Sommer 1560 unternahm Ferdinand seine Versuche.

Heffen lehnte ohne weiteres jene Zumuthung ab, ganz besonders weil es von einer Verbindung mit den spanischen Niederslanden nichts wissen wollte. Pfalz erhob andere Bedenken und Ausflüchte. Kursachsen zog dagegen Ferdinand's Antrag in reifsliche Erwägung; man verbarg sich nicht, daß die Mehrzahl der

<sup>1)</sup> Margaretha's Bericht an Philipp 4. Ottober 1559, 17. März 1560, bei Gachard, Correspondance de Marguerite d'Autriche duchesse de Parme avec Philippe II. (1867) 1, 38. 140; Granvelle's Gutachten 22. Dezember 1559, Papiers d'etat 5, 669; Philipp's Antwort 7. März 1560, 6, 12.

<sup>2)</sup> Attenstüde bei Rommel, Hess. Gesch. 4, 349. 376; Reubeder 1, 222 bis 233; Ruchohn 1, 141—148; Kugler 2, 184—190; Bucholh 7, 473.

Nachbarn gemacht worden. In derselben Zeit hatten Baiern und Ofterreich jum Schute bes beutschen Subens jenen Landsberger Berein geschaffen. Es lag nahe, daß diese an zwei Stellen aleichzeitig begonnenen Unternehmungen in Zusammenhang unter einander gebracht wurden. Von vornherein wurde dabei auf den Rutritt Philipp's als des Herrschers der Niederlande gerechnet: ihn erklärten die Katholiken für ihren Batron und Beschützer. Die Existenz des Landsberger Bundes schien in Franken und im Süben schon gute Früchte getragen zu haben; eine Ausbehnung besielben wurde noch größere Sicherheit, fo hoffte man, dem Landfrieden, noch größeren Schutz den bestehenden fatholischen Fürftenthümern ichaffen. Gegen bas Ende bes Augsburger Reichstages iprach der Kurfürst von Trier bem Raiser gang bireft ben Bunsch aus, König Philipp zum Gintritt in den Landsberger Bund zu bewegen: bann würden gleichzeitig Trier, Mainz und Köln, ebenso der Herzog von Jülich-Aleve, die Stadt Köln und einige westfälische Bisthumer den Eintritt in dieses Bundnis vornehmen können: vielleicht würde man sogar von der Aufnahme des Herzogs von Lothringen reden dürfen. Raiser Ferdinand erwog bei sich die Vortheile und Nachtheile diejes Schrittes; er entschied sich dafür, daß diese rheinischen und westfälischen Länder ebenso wenig wie die spanischen Niederlande dem Landsberger Bunde zutreten sollten, daß sie vielmehr unter sich auf benselben Grundlagen, auf benen jenes Bundnis beruhte, mit kaiserlicher Erlaubnis eine neue Vereinigung zu bilden hatten, welche mit dem Landsberger Bunde vertrauliche Beziehungen und einträchtiges Sandeln verabreden würde 1). Dem spanischen Befandten Grafen v. Luna gab Ferdinand anfangs Auguft, als berfelbe gu König Bhilipp hinreiste, einen Auftrag in dieser Angelegenheit mit. Philipp follte für die fatholische Liga des Westens von Deutschland gewonnen werden; von der Kooperation jener süd= beutschen mit dieser neuen westlichen Kürftenvereinigung hoffte man für den Katholizismus die größten Bortheile. Schirm und Stärfung ber katholischen Bartei im Reiche.

<sup>1)</sup> Commission de su M. al conde de Luna, 2. August 1559 (Madrider Mademie).

Es war boch ichwieriger, diese Absicht auszusühren, als man es sich im ersten Augenblick gedacht hatte. Kaiser Ferdinand ließ damals die Urkunde des Landsberger Bundes in den Riederslanden vorlegen, und die niederlandiiche Berwaltung der Herzogin Margaretha war auch im nächsten Jahre noch bereit, die Berathung und Verhandlung über den Eintritt der Riederlande in jenes deutsche Bündnis weiterzusühren. Richt von dieser Seite entstanden die Schwierigkeiten und Anstände, welche die Ligaverhandlungen resultatlos verlausen ließen.

Es mar Raijer Ferdinand bie Idee actommen, daß gerade burch gemiichte Guritenvereine nach Anglogie bes Landsberger Bundes die friedliche Tendeng im Reiche fich wurde verstärken laifen: er meinte, dem rheinischen Bunde follten von ben Proteitanten Pjalz und Seifen fich anichließen, und in ben Landsberger Bund beabischtigte er Kurigchien einzuziehen?1. Rachdem ber Landsberger Bund jene franklichen Bisthumer aufgenommen. lag es vielleicht nabe, auch an eine Bereinigung mit Aurfachsen zu benten: mar ja boch gerabe in Bertheibigung Frankens wiber die Umiturgolane bes Martgrafen Albrecht einft Rurfürst Moris gefallen: jein Nachfolger Aurfürft August batte feitdem feinen noch weit konjervativeren Charafter bei verichiebenen Anlässen idion recht deutlich gezeigt. Gerabe beshalb burfte bie Friedenspolitif Gerbinand's auf Aurjachiens Beistand und Mitarbeit für die Erhaltung bes Friedens fich Rechnung machen. Im Sommer 1560 unternahm Gerdinand seine Bersuche.

Heisen lehnte ohne weiteres jene Zumuthung ab, ganz bestonders weil es von einer Berbindung mit den spanischen Niederslanden nichts wissen wollte. Pfalz erhob andere Bedenken und Ausstuchte. Kurjachien zog dagegen Ferdinand's Antrag in reifsluche Erwägung; man verbarg sich nicht, daß die Mehrzahl ber

<sup>9</sup> Margaretha's Bericht an Philipp 4, Eftober 1559, 17. März 1560, bet Gachard, Correspondence de Margnerite d'Autriche duchesse de Parme avec l'hilippo II. (1867) 1, 38, 140; Granvelle's Gutachten 22. Dezember 1509, l'apars d'otat 5, 669; Philipp's Antwert 7, März 1560, 6, 12.

<sup>&</sup>quot;) Mitchinide bet Rommel, Deff. (Bejd 4, 349, 376; Reubedet 1, 222 233, Rindhohn 1, 141 148; Kugler 2, 184—190; Bucholk 7, 473.

Bundesglieder Ratholiken, aber man überlegte, daß neben Sachsen noch eine aute Angahl von Protestanten einzutreten im Stande fein wurde; auch die Intriquen und Bedrohungen der Ernesti= nischen Berzoge, gegen welche ein jolches Bundnis Schutz gewähren mußte, fielen für den Kurfürsten in's Bewicht, - jo weit ließ sich Kurfürst August jedenfalls ein, daß er mit Heisen und Bürtemberg Raths zu pflegen sich vorbehielt. Er empfing von ben protestantischen Freunden sehr nachdrückliche Abmahnungen und Warnungen. Christoph von Würtemberg hatte ja schon früher ben Gintritt in ben "Papistenbund" abgewiesen; er blich auch jett bei der Ansicht, dag der Reichsfriede allen friedliebenden deutschen Territorien genügend Schut zu geben im Stande, bak man fich nicht in Bartifularbundniffe einlaffen folle und daß ein auter Protestant bei allen den vorkommenden Differenzen der Religionsparteien nicht mit Pavisten in einem Bunde zusammengeben könne. Mit seiner Mahnung stimmte bes alten Landarafen Urtheil überein. Man bemühte fich auch, burch Beihülfe des Bfalger Rurfürften zwischen dem Rurfürften und den Bergogen von Sachsen eine friedlichere Stimmung zu erzielen: es gelang, ben Kurfürsten von Sachsen von dem fompromittirenden Schritt auf die gegnerische Seite abzuhalten. Dem Raiser aab August die Antwort, daß er nur gleichzeitig mit anderen protestantischen Fürsten in bas Landsberger Bundnis eintreten würbe. Für den Augenblick fiel bamit die Sache zu Boben.

Das Scheitern dieser Verhandlung über die Ausdehnung bes Landsberger Bundes wirfte weiterhin auch hemmend auf das westdeutsch-niederländische Projekt ein. Wohl war ja jene Lands-berger Einladung an die Protestanten nur in der Absicht erfolgt, ihnen die Meinung zu nehmen, daß ein papistisches Unternehmen im Anzug wäre; die protestantische Ablehnung war also an und für sich auch keine politische Niederlage. Dennoch hielt sie die weniger entschlossen und schwankenden Fürsten in passiver Halztung zurück. Die Angelegenheit des rheinischen Schupbündnisses 1)

<sup>1)</sup> Briefwechsel zwischen Philipp II. und Margaretha, bei Gachard, Corr. de Marg. 1, 192. 214. 243. 267. 346. 400. 457.

ging ebenso wenig vorwärts, als die Erweiterung ber subbeutschen Berbindung damals durchgesetzt werden konnte.

Während die niederländische Regierung auch 1560 noch stets bem rheinischen Bunde, ben Ferdinand in Augsburg jugefagt hatte gründen zu wollen, ihrerfeits bereit mar beizutreten, hatte fie balb darüber zu klagen, daß bie Sache nicht vorwärts geben Daß die an die Protestanten gerichtete Aufforderung wollte. jum Beitritt nicht ernftlich gemeint, fondern nur die Beruhigung etwaiger protestantischer Besorgnisse bezweckte, wußte man in Bruffel fehr wohl. Ferdinand's Rangler, Seld, erftattete mehrfach Bericht über die bei ben Brotestanten unternommenen Schritte und ihre Resultatlofigfeit. Biel leichter mußte es fein - fo urtheilten bie ipanischen und niederländischen Minister -. bie tatholischen Nachbarn, somohl die geistlichen Kurfürsten als ben Bergog von Kleve zu vereinigen; ganz besonders der Rurfürst von Trier war voll Gifer für diese Sache. Aber man mar davon gleichzeitig überzeugt, daß nicht Spanien bireft die Gründung ber Liga betreiben könnte; nein es schien nöthig, jegliche Berhandlung bem Raifer zu überlaffen. Bureden und Vorstellungen murben beshalb an dem Raiserhof nicht gespart, Ferdinand zu energischer Berfolgung der Angelegenheit zu spornen. Ferdinand äußerte sich mehrmals dahin, daß er allmählich und vorsichtig biese Liga vorbereiten wollte; entscheidenden und zweckentsprechenden Schritten wich er behutsam aus.

Als anfangs 1561 bes Papstes Nuntius, Bischof Commendone, bei Gelegenheit seiner Verhandlungen mit den einzelnen beutschen Fürsten die Ansicht gewann, der Sache des Katholizismus in Deutschland würde eine mächtige Liga aller einzelnen katholischen Länder die beste Stütze und Förderung verschaffen, nahm er die Gelegenheit wahr, mit dem eifrigen Trierer Kurfürsten das Projekt dieser Liga zu disktutiren ); er ersuhr, daß die geistlichen Kurfürsten und Spanien ihre Bereitwilligkeit an

<sup>1)</sup> Bericht Commandone's vom 14. April 1561 aus Roblenz, Miscellanea di Storia italiana 6, 103 (1865); vgl. anch desselben Erörterung in seinem dem Papst erstatten Generalbericht, bei Döllinger, Beiträge 3, 314 ff. (1882).

den Tag gelegt, aber Kaiser Ferdinand habe verlangt, selbst die Ausstührung des Projektes zu überwachen, — und "dabei", sagte der Kurfürst, "ist's geblieben": Was eigentlich in den Weg getreten, behauptete er nicht zu wissen: er weigerte sich deutlicher auszusprechen. Es liegt auf der Hand, Ferdinand's Passivität erschien den eifrigen Katholiken als der eigentliche Grund für das Scheitern des Gedankens einer katholischen deutschen Liga.

Überhaupt hatte sich in den Jahren, deren Geschichte wir hier stizzirt haben, Ferdinand's Charakter und Politik schon deutslich genug gezeigt: er war in erster Linie bedacht, Frieden und Ruhe im Reich zu erhalten, jeder etwaigen Störung des Friedens vorzubeugen und entgegenzuarbeiten. Alles, was an ihm war, that er, um neue Konflikte zwischen den Religionsparteien zu verhindern.

Freilich hatte er es bisher verstanden, zu gleicher Zeit für die innere und äußere Stärkung der katholischen Sache zu wirken. Seine Regierung diente mit Eiser den Tendenzen "katholischer Reformation". Weit entsernt von allen Gedanken an neue Nachsgiebigkeit gegenüber den Protestanten, bemühte sich Ferdinand um jede mögliche Verbesserung der rechtlichen Lage des Katholizismus; ja er legte noch einmal Hand an, durch die Verbesserung des Katholizismus die Wiedervereinigung der getrennten Kirchen zu erstreben.

Gerade auf dieser letteren Seite seiner Politik schritt er 1560 zu einer neuen, breit angelegten und umfassenden Aktion.

## Die neuere Literatur über Maria Stuart.1)

Von

## Urnold Gadeke.

Maria Stuart. Nach den neuesten Forichungen bargestellt von Theodor Opip. Freiburg, Herder. I. 1879. II. 1882.

Maria Stuart, Darlen, Bothwell. Bon Ernst Bekker. Durch ein Borwort eingeführt von B. Onden. (Gießener Studien auf dem Gebiete der Geichichte. I.) Gießen, J. Rider. 1881.

Die Kassettenbriese ber Königin Maria Stuart. Gine historisch = biplo=matische Untersuchung von Harry Breglau. Historisches Taschenbuch, begründet von Fr. v. Raumer, herausgegeben von W. Maurenbrecher. VI. Folge. 1. Jahr=gang. Leipzig, Brochhaus. 1882.

Deutsche Untersuchungen über Maria Stuart. Bon &. Cardaun &. Siftorifches Taschenbuch ber Görredgesellichaft. 1881. S. 31-48, v. 445-483.

über Buchanan's Darstellung der Geschichte Maria Stuart's (Rerum Scoticarum Historia. 1. XVII—XIX). Bon Hermann Forst. Bonn, Hasbicht. 1882.

Tagebuch ber unglücklichen Schottenkönigin Maria Stuart während ihres Ausenthaltes in Glasgow vom 23. bis 27. Januar 1567. Herausgegeben von Bernhard Sepp. München, Lindauer. 1882.

Reports of the Royal Commissioners on historical manuscripts. Vol. VII. VIII.

An und für sich wird man es immer mit Freude begrüßen können, wenn ein Werf — und sollte basselbe noch so mangels

<sup>1)</sup> Die kleine Schrift von Small: "Mary Queen of Scots ad Jedburgh.
3th, Blackwood. 1882' war noch nicht in meinen Besitz gelangt. Das
3john Leaber's: "Mary Queen of Scots in Captivity. Sheffield 1880'
vielleicht Gelegenheit, später allein zu besprechen; mit der diesmaligen
hat es eigentlich nichts zu thun.

haft sein — ben Anstoß zu einer Reihe weiterer Arbeiten über benselben Gegenstand gegeben hat, und ich will hier gerne diesem Gefühle Ausdruck geben, obwohl die Arbeiten, welche in Deutschsland dem 1879 von mir veröffentlichten biographischen Essand über Waria Stuart gesolgt sind, mit ganz wenigen Ausnahmen nicht gerade zur Förderung unserer Kenntnisse und Klarlegung unseres historischen Urtheils beigetragen haben. Dagegen hat sich in diesen Arbeiten — durchaus nicht zum Vortheil der Sache — eine anmaßende Heftigkeit und Kleinlichkeit der Kritik gezeigt, welche meist mit dem Werthe der eigenen Untersuchungen in grellem Widerspruche stehen. Auch auf historischem Gediete scheint sich ein Ton in der Aritik einbürgern zu wollen, den wir seit Jahren auf philologischem und germanistischem Gediete ties bestlagen.

Unsere deutsche Art der Kritik bedarf einer Reform. Kleiniakeitsfrämerei und Reid spielen babei eine Sauptrolle, nicht minder Intolerang und eine mahre Wuth, alles in bas religiose Bebiet Wir werden ähnliche Erquise einer gehässigen herüberzuziehen. Kritit, wie fie in letter Beit mehrfach ju Tage getreten find, in England und Franfreich vergebens suchen. Je junger babei ber Rritifer ift, besto magloser sein Urtheil, besto gespreizter und selbstbewufiter sein Auftreten. Rur wenige bemühen sich, die Intentionen bes Verfassers zu berücksichtigen und ben Vorzügen eines Werkes gerecht zu werden, fast alle spuren eifrig nach, wo sie fleine Nachläffiakeiten, eine nicht berücklichtigte Brochure, ein faliches Citat und Uhnliches entbeden und zu herben Ausstellungen verwerthen können. Sehr bezeichnend ist es, daß fast alle diese Rritifer an fleinen Außerlichfeiten, die mit ber Darftellung faum etwas zu thun haben, ben meisten Anstoß nehmen und oft bie wunderlichsten Konsequenzen baran knüpfen. Sehr schnell ist dabei Bauli's Brophezeiung: "nicht nur die Ultramontanen sondern auch bie Anglicaner, die nicht Brotestanten sein wollen, werden aufgebracht fein", in Erfüllung gegangen. Mit einer auffallenben Energie, die jedoch nicht selten mit Unwissenheit gepaart ist, beginnt ber Ratholizismus fich ber Maria . Stuart - Frage zu mächtigen, und gerade die religiöse Färbung, welche ber

Streit über die Achtheit der Kassettenbriese sehr mit Unrecht angenommen hat, veranlaßt mich, vielen Angrissen der letten Zeit ein beredtes Stillschweigen entgegenzusetzen. Hier heißt es "viel Feinde, viel Chr", denn die Werke dieser "jüngeren tüchtigen Geichichtssoricher und Geichichtsschreiber, durch die das Monopol, das dis jetzt auf einer anderen Seite lag, durchbrochen werden wird", wie Herr Windthorst im preuß. Abgeordnetenhause zu sagen beliebte, wird man doch nur mit sehr gemischten Erwartungen zu betrachten haben.

Ich bemerke nur, daß meine Aften über die ganze Angelegenheit noch lange nicht geschloffen find, und daß ich beinabe täglich neues Material für eine ausgebehnte biographische Darstellung erhalte. Ich habe meinen biographischen Effan stets nur als eine Borarbeit für eine detaillirte Bivgraphie der Schottenfonigin betrachtet, für die ich, meinen bisherigen Arbeiten entiprechend, langiabrige archivalische Studien in England für nothwendig hielt. Die Reit schien mir damals bei dem naturgemär langiamen Fortschreiten der reports of royal commissioners on historical manuscripts für einen längeren Aufenthalt in England noch nicht gefommen zu sein, und ich ziehe es auch heute bor. mit der Erweiterung meines Berfes einige Sabre zu marten. obwohl nunmehr acht inhaltreiche Berichte vorliegen und mit Erfola zu grchivalischen Studien verwerthet werden fonnen. Dan bari gerabe in ben nächsten Jahren noch überaus wichtigen Dittheilungen, jo namentlich aus ben Sammlungen bes duke of Athole, entgegensehen. Meine Absicht mar es daber - und ich hielt mich nach meinen, auf langer archivalischer Detailarbeit berubenden älteren Bublifationen bazu für wohlberechtigt - bem großen beutichen Bublifum auf Grund pollwichtiger Arbeit ein allgemein verständliches Bild von Schuld und Schicfiglen Maria Stuart's nach bem bamaligen Stande ber Forschung zu geben. Arbeit wendete sich mithin nicht an die Gelehrten, sondern an ben großen Rreis ber Bebilbeten aller Stanbe, welche Intereffe an Lefture finden. Daß mir jebe religiofe Boreingenomgelegen hat, brauche ich kaum zu versichern. Es war ofe Genugthung, daß die Unparteilichkeit meiner

Darftellung überall und nicht zum mindeften in England felbit anerkannt worden ist. Der Borwurf der Geaner, ich hatte an ber Hand eines Froude es unternommen, das Bild der königlichen Dulberin zu entstellen, ist hinfällig. Ich habe Froude's Darftellung strenge getabelt, ihm Fanatismus und Geschmadlofigfeiten, ja willfürliche Übertreibungen nachgewiesen. Janoriren aber kann man einen Schriftsteller wie Froude nicht, ber mit gang neuem und zum Theil fehr wichtigem Materiale gearbeitet hat. Da ich ben Raum biefer Zeitschrift für eine kurze Besprechung ber jüngsten Schriften über die Schottenkönigin nicht ungebührlich in Unibruch nehmen barf, vieles zudem auch gar feine Wiberlegung verdient, ba ferner einzelne ber Berren Autoren auch ben einfachsten Schluffolgerungen ihr Dhr zu verschließen für gut befunden haben, und ich schwerlich Aussicht habe, berartige Gegner zu überzeugen, überdies eine zweite nur wenig vermehrte, aber mesentlich verbefferte Auflage meines Buches bemnächst erscheinen wird, fo werbe ich mich an biefer Stelle bamit begnügen, jebe einzelne Schrift zu charafterifiren. Nur ber Breflau'ichen Untersuchung. ber einzigen von Bedeutung, follen eingehendere Bemerfungen gewidmet fein, wobei ich bann auch Gelegenheit haben werbe, mich mit Carbauns, bem Berfaffer eines immerhin intereffanten und fleifigen Auffages im hiftorischen Sahrbuche ber Gorres-Befellichaft, zu beschäftigen.

Ich beginne mit dem Werke von Opis, welches dem meinigen unmittelbar gesolgt ist. Opis vertritt in seiner ganzen Auffassung der von ihm dargestellten Zeit und Persönlichkeiten den katholischen Standpunkt; daß er sich äußerlich noch für einen Protestanten hält, kann dabei nur von psychologischem Interesse seiner Aufststrische Wahrheit hat unzweiselhaft unter dieser seiner Aufstassung erheblich gelitten. Ich gebe zu, daß die Darstellung gewisser Zeitepochen stets von dem Bekenntnisse des Darstellers mehr oder weniger beeinslußt werden wird, auch wenn derselbe noch so undefangen zu urtheilen sich bemüht, aber ich behaupte: der Wunsch, auch dem Gegner gerecht zu werden, ist dem Katholizissmus nie eigen gewesen. Der Katholizismus hat den Antgläubigen stets als einen Abgefallenen, einen Keher bet

The control of the co The second secon the second carried and the second approximation of the quarter The second secon The second secon The second secon The second secon The second secon to the late to the Sett mad Indian The same of the same and the same areas. The second secon ស្រាស់ and a Contract of Contract that the contract er er feren er er man auf er auf The second section of the second section of the second section of the section of none de manaren e personado descendira <del>elementa</del>. a die 1900 destitue har der en en 2000 a venten viten. De tie march der barrer ginen mit gibt Nime Smith w and which was there is a committee of the energy terminology to the the control of the second control of the second control of the Compensation Confident frank Bernediger angeben.

I i In den Better fine Unversumung har nieber — ich vereigen mit beerfalnstein son ansgen frihoerigen Bidirern —

<sup>&</sup>quot;Lindhalt" ugt ihm Bhi boom Beiteuron im Zeinler von Bei-U. glichbeit und heinem IV. Algem, Gefinche in Einzelbarfreilungen um der Inden S. 1100. "bat is, daß man die durch langifreige gligechnichte und Schriftliche Fran ihm Bertheidiger den gelehrreiten prefundigen Militaren Englands regenüberfreite!"

ausführlicher äußern können, wenn ich es überhaupt für möglich gehalten hätte, daß sich noch jemand dieser einfachen Beweissführung entziehen könnte. Onden und Bekker haben sich somit schon durch den Titel ihres Buches schlecht eingeführt<sup>1</sup>).

Wenn man ber Sache etwas weiter nachgeht, so ift eine flare Entwicklung bes Namens und Titels leicht nachzuweisen. Breklau hatte, ftatt mubfam verschiedene Stellen aus ben Briefen ber Reit auszusuchen, in benen ber Name Darnlen's ermähnt wird (Labanoff 3, 94; 4, 33; 6, 193), aus den charters, welche sich im Besitze des Herzogs v. Montrose in Buchanan Castle befinden. die genaueste Auskunft über Alles gewinnen können. In Mr. 26 und 27 der Lenox muniments fommt der Name zum ersten Dale por, in zwei Urfunden, durch welche Sir John Stewart of Dernelee, Knight (circa 10, Januar 1361) mit verschiedenen Ländereien belehnt wird. Die Belehnung wird (Nr. 41) von Jafob I. wiederholt. In Nr. 46, einem Briefe an Alan Stewart. Lord of Darnlie, ericheint zum ersten Male die Schreibart "Darnlie". um von nun an mit "Dernlie" "Dernle", "Dernele" und "Dernlee" au wechseln (Nr. 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65. 66.) doch bleibt "Dernle" die am meisten gebrachte Schreibart. Um27. Juli 1473 erhält John Lord Dernle als Erbe feines Urgroß= vaters Duncan Earl of Levenar, von Jakob III. die "lands of the Earldom of Leuenox and superiority of the same". Fortan führt jeder Garl Lennox den Titel Lord Dernle, den vermuthlich icon damals der älteste Sohn zu tragen berechtigt mar (zu ersehen aus Nr. 74, 80, 81, 82, 92, 96, 98, 99, wo Mathew Carl of the Levenor Lord Dernle and Inchenan genannt wird). Bon

<sup>1)</sup> Schrieb mir boch der verstorbene Pauli unmittelbar nach Erscheinen bes Buches: "In England werden Onden-Bekter schon wegen der monströsen, selbstbeliebten Orthographie "Darlen" ausgelacht werden. Es war so leicht, sich aus dem ersten Bande der acts of the Parliaments of Scotland zu überzeugen, daß mindestens seit David's II. Tagen ein Senior de Dernelen existirte, also ein Gut oder Lehn, in dessen Namen das "n" sicherlich urssprünglich ist. Ich hatte große Lust, dies paläographische Monstrum als einzige Notiz über das Buch einzurücken, als kürzlich die Deutsche Literaturzeitung eine Anzeige wünschte, habe mich aber rasch entschlossen, ganz abzuslehnen, wie Sie sicher auch am besten thun werden."

Feld, welche Breglau, ohne Schiern gefannt zu haben, gleichfalls benutt hat.

Vor allem aber würde sich Onden i) unmöglich auf das berüchtigte Testament Bothwell's haben stützen können, dessen Fälschung Schiern so schlagend nachgewiesen hat. Auch in meiner Tarstellung, die O. "nichts Neues geboten hat", ist hierüber andssührlich verhandelt worden. Die Kenntnisse über eine Epoche wie die Maria Stuart's und Elisabeth's werden eben nicht im Handumdrehen erworden, sondern ersordern jahrelange Vorbereistung. Eine Untersuchung über die eminent schwierige Frage der Echtsheit der Kassettenbriese—zu der Sprachsenntnisse ganz hervorragensder Art gehören, wie sie ein Ansänger niemals bestehen wird — ist überhaupt keine Seminararbeit, wenn der Vorstand des Seminars nicht selbst ganz genau in dieser Epoche Bescheid weiß. Die Durchsicht von 6—7 Büchern genügt nicht, wo es sich um eine Literatur von 100 und mehr Werken, darunter um zahlreiche Altenpublikationen handelt.

Man gestatte mir hier einen kleinen Exkurs über den Namen "Darnley", schon um diese Frage ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Haben sich doch auch Philippson und Cardauns überaus rasch und ohne jede Untersuchung die von Petrick erstundene und von Oncken-Vekker gedankenlos adoptirte Schreibart "Darley" angeeignet. Ich hatte bereits im ersten Grenzbotensartikel barauf ausmerksam gemacht, daß eine Baronie Darnley in Schottland existit hat, und Petrick's Schreibweise zurückgewiesen, die eben nur auf die lateinische Gewohnheit, das "n" des Wohlklangs wegen zu entsernen, also hier Darleius, zurückzuführen ist. Ich hatte damals kurz an jenen Brief Jakob's VI. erinnert, in welchem er seiner Mutter vorwirft, sie habe ihn auf die Baronie Darnley beschränken wollen<sup>2</sup>).

Niemand hat diesen Aufsatz gelesen, auch Forst und Breflau haben bas für überflüssig gehalten. Ich hätte mich schon bamals

<sup>1)</sup> Siehe bie Beitschrift "Bom Fels jum Meer" 1882 Deft 5 S. 589 bis 598.

<sup>7 21</sup> Paul de Foig ichreibt, Teulet 2, 190, der Königin Mutter:

d ict comte, que l'on nomme millord Darnelei".

aussührlicher äußern können, wenn ich es überhaupt für möglich gehalten hätte, daß sich noch jemand dieser einsachen Beweissführung entziehen könnte. Onden und Bekker haben sich somit schon durch den Titel ihres Buches schlecht eingeführt<sup>1</sup>).

Wenn man ber Sache etwas weiter nachgeht, so ift eine flare Entwicklung des Namens und Titels leicht nachzuweisen. Breflau hatte, ftatt mubfam verschiebene Stellen aus ben Briefen ber Zeit auszusuchen, in benen ber Name Darnlen's ermähnt wird (Labanoff 3, 94; 4, 33; 6, 193), aus den charters, welche sich im Besitze bes Bergogs v. Montrose in Buchanan Castle befinden. die genaueste Auskunft über Alles gewinnen können. In Mr. 26 und 27 der Lenox muniments fommt der name zum ersten Male por, in zwei Urkunden, durch welche Sir John Stewart of Dernelee, Knight (circa 10. Januar 1361) mit verschiedenen Ländereien belehnt wird. Die Belehnung wird (Nr. 41) von Jafob I. wiederholt. In Nr. 46, einem Briefe an Alan Stewart. Lord of Darnlie, ericheint zum ersten Male bie Schreibart "Darnlie". um von nun an mit "Dernlie" "Dernle", "Dernele" und "Dernlee" au wechseln (Nr. 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65. 66.) doch bleibt "Dernle" die am meisten gebrachte Schreibart. Am27. Juli 1473 erhält John Lord Dernle als Erbe feines Urgroßvaters Duncan Earl of Levenar, von Jakob III. die "lands of the Earldom of Leuenox and superiority of the same". Fortan führt jeder Garl Lennor den Titel Lord Dernle, den vermuthlich schon damals der älteste Sohn zu tragen berechtigt mar (zu ersehen aus Mr. 74, 80, 81, 82, 92, 96, 98, 99, wo Mathew Earl of the Leuenor Lord Dernle and Inchenan account wird). Von

<sup>1)</sup> Schrieb mir boch der verstorbene Pauli unmittelbar nach Erscheinen bes Buches: "In England werden Onden-Bester schon wegen der monströsen, selbstbeliebten Orthographie "Darley" ausgelacht werden. Es war so leicht, sich aus dem ersten Bande der acts of the Parliaments of Scotland zu überzeugen, daß mindestens seit David's II. Tagen ein Senior de Dernelen existirte, also ein Gut oder Lehn, in dessen Namen das "n" sicherlich urssprünglich ist. Ich hatte große Lust, dies paläographische Monstrum als einzige Notiz über das Buch einzurücken, als kürzlich die Deutsche Literaturzeitung eine Anzeige wünschte, habe mich aber rasch entschlossen, ganz abzuslehnen, wie Sie sicher auch am besten thun werden."

1502 an erscheint in allen charters die Schreibart Dernlie, wie 3. B. in Nr. 107 und 111. Im Jahre 1519, 16. Februar, findet sich zum ersten Male die von nun an bleibende Form "Darnsy", obwohl noch 1522 die "lands of Over Dernle und 1528 die "lands of Dernlee" erwähnt werden. Entscheidend für die Schreibweise zu Maria Stuart's Zeit dürste neben anderen Dosumenten Nr. 155 scin, welches solgenden Titel führt:

"Contract made with advice of Mary Queen of Scots, between Lady Margaret Douglas, daughter of the deceased Archibald Earl of Angus with consent of Mathew Earl of Levenax, her husband and Henry Lord Darnly, their son" etc.

In Nr. 162 sind sämmtliche Baronien des Sarl of Lennog ausgezählt. In Nr. 167 sindet sich zum ersten Male die Schreibmeise "Darnley", welche die Geschichtsschreibung beizubehalten hat. Als Sime Stuart dann zum ersten Herzog von Lennog ernannt wird, erfolgt die Erhebung der Baronie Darnly zum Earldom; wir sinden in charter 174: "contract between Esme first duke of Lennox, Earl of Darnlee etc. on the one parte and John Earl of Mortoun, Lord Maxwell on the other part etc.", datirt vom 9. November 1581. Die Form "Darley" ist somit eine ganz willfürliche und völlig zu verwersen, da sie in keiner Urkunde zu sinden ist. Zu Cromwell's Zeiten kommt eine bürgerliche Familie Darley in England vor, sonst sindet sich der Name überhaupt nicht. Noch heute übrigens führt der älteste Sohn des Herzogs von Richmond (Gordon-Lennog) den Titel "Earl of March and Darnley". —

Die kleine Schrift von Forst enthält eine ganz vortreffliche Untersuchung über die Zuverlässigkeit der Buchanan'schen rerum Scoticarum historia. Unter Maurenbrecher's bewährter Leitung hat sich der Versasser auf die Untersuchung ganz bestimmter Fragen beschränkt, und sehr bemerkenswerthe Resultate erzielt. Forst versucht an einigen Hauptabschnitten der historia durch

<sup>1)</sup> Egl. A Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Paronetage of the British Empire by Sir Bernard Burke, Ulster king of London 1859, p. 843.

Bergleichung berselben mit anderen Quellen zu zeigen, daß das Werk Buchanan's in der That für die Geschichte jener Zeit ausgiebiger verwerthet werden kann — wenn auch mit großer Vorsicht, wie ich hinzufügen möchte — als es bisher gesschehen ist.

An fünf Abschnitte knüpft Forst seine Untersuchungen, den Kampf gegen Huntly (1562), die Begebenheiten des Jahres 1565, den Brieswechsel Maria's mit dem Kardinal von Lothringen, Darnleys Ermordung und die Konferenzen zu York.

Daß Buchanan, ber für Jafob VI. eine lesbare Geschichte feines Baterlandes schreiben wollte, fich gut unterrichten fonnte, wenn er wollte, muß jedem von vornherein einleuchten, der seine Stellung als Lehrer bes jugendlichen Rönigs, Direktor ber königlichen Ranglei und Bemahrer best fleinen Staatsfiegels fennt. Cbenfo flar ift aber, bag Buchanan bei feiner Betheiligung an ben Creigniffen in ber Darftellung ber Regierung Maria Stuart's einen bestimmten gegnerischen Standpunkt einnehmen mußte. Sein Urtheil war beim besten Willen, gerecht zu sein, boch immer ein influirtes, bas eines Mitfampfers für bie gute Sache bes Brote-Trothdem enthalten auch diese Theile des Werfes, stantismus. so wenig wir die Darstellung der alteren Geschichte zu beachten brauchen, wohl begründete Details. Wir sehen, baß Buchanan in ber That vielfach Aftenstücke benutt hat. Sehr hübsch weist dieses Forst 3. B. für die Unterhandlungen bes Jahres 1561 nach. Flüchtig und verworren ift Buchanan bagegen in der Chronologie, wie diejes auch in Murray's Journal zu Tage tritt. Randolph's Berichten über ben Kampf gegen bie Gorbons möchte ich, wie allem, mas biefer Gefanbte geschrieben, keinen großen Glauben schenken, wie benn auch Buchanan's Darftellung auf zweifelhaften, fpateren perfonlichen Berichten von Augenzeugen beruhen wird.

Bon größtem Interesse ist aber ber Nachweis Forst's, daß Philipp II. von Anfang an die She Maria's mit Darnley gesbilligt hat, wie aus der Instruktion de Silva's, deren Kenntnis Forst Maurenbrecher verdankte, (nach welcher der Gesandte im geheimen Maria und Darnley Spaniens Schutz aussprechen sollte)

zu ersenen ift. Die Angaben Bumanan 3, daß Riccio der Königin zu einem Staatsitreiche ierathen have, bei welchem es Aufgabe tratienticher Söldner gewesen ware, die Häupter des protesunswichen Adels zu überfallen und niederzumachen, icheint keine gespäsige Übertreibung zu inthalten. Indessen waren das weitaussienende Bläne, in die ernitlich nur gedacht werden konnte, wenn Dumplane und Parlee mit ihren Missionen durchschlagenden Erfolg harren, woran der Bhilipp's vorsichtiger Botitik nicht zu deusen war.

Siwas zu weitgehend icheint mir die Unnahme Forst's, daß Reison's Ausiage über Tarnten's Ermordung nicht alles enthält, was Reison wußte. Ich möchte mich hier doch der Ansicht Holach's anschließen, daß die beiden Diener, welche mir Relson schließen, die Katastrovne nicht überlevt haben, da wir feine Aussiage außer der Reison's besigen. Sollte indessen das Artifelbuch Recht haben, daß noch andere aus des Königs Umgebung vershört wurden, so fann man wohl schließen, daß ihre Angaben noch dirftiger als die Relson's gewesen sind.

Mar und eingehend sind alsdann von Forst die Unterhandlungen zwischen Murran und Elisabeth auf Grund der Calendars dargelegt, die mir für die erste Auslage meines Werfes nicht zu Gebote sanden. Die Affensticke waren auch bereits von Froude und Intler benunt. In der lessen Untersuchung ist der Brief des Bischofs von Roß an Maria über die nächtliche Konserenz mit Maitland sehr icharissnnig und sein verwerthet, und Buchanan's Tarifellung — wenn dieselbe auch eine ungünstigere Färbung enthält — beglaubigt worden. — John Leslie, möchte ich noch bemerken, ist der spätere Bischof von Roß, der zum ersten Male als Bischof der Geheimrathssitzung vom 15. April 1566 beiwohnte.

Mit ber jungit erichienenen fleinen Schrift von Sepp bagegen wird sich die historische Kritik faum erniklich beschäftigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Le duc d'Albe et Don Juan Manrique à Philippe II., 29, Şuni 1565; fei Zeulet 4, 12 ff.

<sup>&</sup>quot; not the register of the Privy Council of Scotland 1, 447.

können. Wie es scheint, haben die Willtürlichseiten des Verfassers doch auch den Gegnern der Echtheit der Kassettenbriese ein nur mühsam unterdrücktes Lächeln abgenöthigt.). Sepp hat, — versanlaßt durch die Breßlau'sche Untersuchung des großen Glasgows Brieses sämmtlichen Kassettenbriesen durch Ausmerzung der persönlichen Wendungen und verschiedener anderer Stellen die Form eines Tagebuches und damit dem Inhalt der Briese einen mögslichst harmlosen, ja unschuldigen Charakter gegeben. Ich brauche kaum zu sagen, daß man auf diese Weise sast jedem Briese, also auch den Briesen Maria Stuart's, die Form von Tagebuchstellen mühelos verleihen kann. Nicht einmal die Neuheit kann dieser Idee einen gewissen Keiz verleihen. Auf die Lebendigkeit der Phantasse des Verfassers wirst dieselbe immerhin ein bezeichnens des Licht.

Die Überhebung, mit welcher ber Verfasser ben leiber zu frühe in's Grab gesunkenen Paulis als einen erbitterten persönslichen Feind Maria Stuart's hinzustellen wagt, kann nicht scharf genug zurückgewiesen werben.

Ich wende mich nunmehr zu der verdienstwollen Arbeit, welche Breglau geliefert hat.

Dieselbe zerfällt in 3 Abschnitte und einen Anhang, in welchem die vier nunmehr — nach Breglau's Ansicht — in Originalabschrift vorliegenden Kassettenbriefe, sowie die beiden von Breglau in Hatsielbhouse in englischer übersetzung gefundenen Glasgowbriefe mitgetheilt werden.

Zweck und Absicht der Arbeit war, eins der Hauptbeweise mittel für die angebliche Schuld Waria's einer abermaligen Prüfung mit allen Hülfsmitteln diplomatischer und historischer Kritik zu unterziehen. Im ersten Abschnitte werden zunächst in kurzer und anschaulicher Weise sämmtliche Thatsachen, welche der Ermordung Darnley's vorangingen und mit ihr im Zusammenhange stehen, rekapitulirt und schließlich die "Frage, ob die berühmten Kassettensbriese von der Königin selbst oder von ihren Feinden herrühren, als der Kardinalpunkt der Geschichte Maria Stuart's" bezeichnet.

<sup>1)</sup> Man vergleiche Sistorisch-politische Blatter 91, 3, 223 ff.

Breitan versucht alsdann durch "eine jorgfältige Prüfung auf Grund ber fritisch diplomatischen Methode, die für die Urfunden des Mittelatters längit üblich ift, die Frage ihrer endlichen Lösung naher zu bringen, da diese Methode ja, wenn sie anders übershaupt die richtige ist, zu gleich verläßlichen Ergebnissen führen muß, ob es sich um Dokumente des 11. oder 16. Jahrhunderts handelt".

Im zweiten Abichnitte folgt eine Geschichte der Briefe, der Auffindung, Berwerthung und des Berichwindens derselben. Die Ronferenzen zu Weitminfter vom 7. und 8. Tezember sind ihrem Berlauf nach an der Hand der Protofolle, welche Buchanan im Britischen Museum verglichen hat, in besonders vorzüglicher Weife flar gelegt. Sine Geschichte der verschiedenen Brieftexte bilder den Schlift des zweiten Abichnittes.

Im dritten Abichnitte ichreiter Breflan nunmehr zur Einzelunterinchung der Briefe felbit. Das Reinltat ift, daß von acht
Schriftinicken, welche Breflan untersucht hat, sieben als cehte Briefe Maria's an Bothwell aneikannt werden, und daß nur der zweite, "allerdings der längite und kompromittirendite Brief als eine, freilich zum Theil auf echter Grundlage angefertigte Fälschung der Ankläger der Königin" verworfen wird. Aus den Briefen ergibt sich nun nach Breflau folgendes.

"Maria stand, als sie im Januar 1567 nach Glasgow reise in unerlaubtem Verhältnis zu Graf Bothwell, der ihre volle Juneigung besaß. Mit ihrem Geliebten hatte sie die Intrigue vereindart, durch welche Tarnlen zur Übersiedlung nach Edindurg veranlaßt werden sollte; die Versöhnungsizene war ein unwürdiges, heuchlerisches Trugwerk. Nach Tarnlen's Ermordung dauerte das Verhältnis Maria's zu Bothwell fort; die Entsührung nach Schloß Dundar war eine zwischen beiden veradsredete Komödie; sie sollte die ichon vorher sestbeschlossene Versmählung der Königin mit ihrem Räuber motiviren. So viel sieht seit. Nicht erweisdar dagegen ist, nachdem Brief 2 fortzgefallen ist, die direkte Vetheiligung und Nitischuld Maria's an der Ermordung Darnley's; es bleibt die Möglichkeit bestehen,

ie, indem fie ihren Gatten bewog, ihr nach Sbinburg gu

folgen, dabei an eine andere Art sich seiner zu entledigen gedacht hat; es ist z. B. nicht ausgeschlossen, daß sie lediglich die Absicht gehabt hat, dem in die Gewalt seiner Feinde gebrachten König die Einwilligung zur Ehescheidung abzupressen."

Wenn ich auch mit allen Ausführungen Breklau's nicht übereinstimme, durch die Auffindung und Bublikation der überaus werthvollen englischen Rovien ber beiden in Glasgow geschriebenen Briefe Maria's und seine zum Theil sehr scharfsinnigen und ein= gebenden Untersuchungen hat die ganze Frage ber Echtheit ber vielbesprochenen Raffettenbriefe in der That eine wesentliche Forberung erfahren. Breglau ift nur etwas zu bestimmt in seinen Behauptungen und Schlüffen; dieselben stehen doch hin und wieder auf recht unsicheren Füßen. Db es zudem nothwendig war, in seinen fritischen Bemerkungen einen so scharfen Ton anzuschlagen, besonders da man über einige Puntte boch fehr verschiedener Meinung sein fann, überlasse ich ber Entscheidung Anderer 1). Ich habe freilich inzwischen erfahren — Breklau hat dieser Thatfache auch öffentlichen Ausbruck gegeben —, daß Breglau von einer irrthumlichen Boraussetzung bei ber Beurtheilung meines Wertes ausgegangen ift; indeffen hatten die taum migzuverstehenden bestimmten Worte der Borrede wie zu Beginn bes kleinen Erfurses doch Breflau zu der Überzeugung bringen können, bag nicht Unkenntnis, sondern absichtliche Selbstbeschränkung meine Ausführungen beeinfluft haben, und daß in einer fo wenig umfangreichen Biographie Maria's nicht alles gesagt werben fonnte, jondern fogar manches unausgeführt bleiben mußte, mas

<sup>1)</sup> Ich könnte Breslau seinen Vorwurf (in den Histo. Mittheilungen): "wenn Gädeke von einem Dokumente sagt, es sei in den hist. comm. reports publizirt, so kann man sich des Verdachtes nicht erwehren, daß er (der saste reports besitet!) auch von dieser wichtigen Publikation keine klare Vorskellung hat", ruhig zurückgeben. B. kennt nicht einmal den Titel des von ihm so geschätzten Werkes; er schreibt jedesmal: "reports of the royal commissioners of historical manuscripts", während der Titel sautet: "reports of the royal commissioners on historical manuscripts". B. selbst gebraucht den Ausdruck "bekannt gemacht"! Es ist eben schwer, ein passendes Wort für das in den reports Witgetheiste und hin und wieder allerdings Publizitte zu sinden.

um mengnet mar, beit atheil ber Leber I bertreten. 3ch geplete meine tale ju, buf id be bir gemus migithelten Briefe unt fein befregeren Bint ergenden einem Dermife batte vergleichen tonnen und auf ich be Dimunnungen in bem ben Boiad mita in dien begetofall beit Sigung bim b. Denember 156b überfeben they ben ar the ways over hride murbe von mir gemablt, jum find fomm geligeren Gerfie ein Bild ber Raffettenbriefe gu geben Com glattig ben aber latititichen Gert gu geben, batte in an inn gehold', Gie von Laing und Rervnn gebrauchten 1 ... . grenen ner ban ale noch zweifelhaftefter Ratur. Rur fo ... . Bereich einem ber ichlechteren Teulet ichen Terte gu erflaren. .... de ering lanterluchung der frangofiichen Briefterte an-... in ine Minerlegung Rervyns de Lettenhove Breflau ......dich gelangen. Der gange Auffat bes belgischen ..... , hern und falichen Boraussenungen, bag eine ..., forbetweining ein sehr dankbares Feld bot und mit 3,1 . Atluchen erfolgen fonnte. Philippion's Bemerfungen. . . . i, nich gurfulfommen werbe, find nach ben Breflau'ichen m, meen eigentlich gang unbegreiflich.

and, asput bezinglich ber Worte "comme avecques extreme

gewiesen und die Bedeutung des Wortes "mariage" flar gelegt. Ich füge ben Ausführungen Breflau's noch hinzu, daß ein Ber-Tobungsring noch heute in einigen Gegenden Frankreich "une alliance" gengnut wird, entsprechend bem Ausbrucke "union" in ber frangofischen Schweiz. Als weniger gelungen erscheinen mir Die Stilvergleichungen Brefilau's, weniaftens fann man beniciben burchaus nicht die Bedeutung zuerkennen, welche Breflau ihnen Indessen geht Philippson viel zu weit, wenn er bebeileat. hauptet: "Die Bergleichungen Breklau's find beshalb nicht beweisend, weil sie damals ganz gewöhnliche und überall ge= bräuchliche Ausbrücke betreffen." Einige Ausbrücke find burchaus Maria eigenthümlich, überaus charakteristisch, und nicht überall Breflau hat allerdings etwas zuviel beweisen gebräuchlich. wollen und hatte beffer gethan, sich auf einige wenige, aber charafteristische Wendungen zu beschränken. Die Art mittelalterlicher Quellenkritik, die er hier anwendet, pakt durchaus nicht auf die damalige Zeit; jedenfalls hatte Breglau andere Briefe von Reitgenoffen Maria's zur Bergleichung heranziehen muffen. Hier hat sich Cardauns ein wirkliches Berdienst — allerdings fein einziges - erworben. Von einem Stile Maria's fann man wohl überhaupt nicht reden, ober aar versichern, das Wort ober jene Wendung habe sie nicht gebraucht ober gebrauchen können. Philippion gibt leider nicht an, warum Maria Ausbrücke wie "le bien composer" und "rompre la promesse" nicht habe gebrauchen können. Sält Philippion dieselben etwa für ganz unfrangösisch, ober gehören fie, seiner Meinung nach einer anderen Literaturepoche an, ober find fie ihm zu roh im Ausbrucke? Nichts von dem. Schon Cardauns weist den substantivirten Infinitiv in anderen Briefen ber Beit nach. Ich füge noch hingu, daß sich Wendungen wie die angeführten sogar wörtlich bei Corneille, Molière und a. a. D. finden. Der Infinitiv mit dem Artitel als Substantivum ist sicher keine Erfindung Maria Stuart's. Marguerite d'Angoulème, reine de Navarre (1492-1549), eine ber gebilbetsten Frauen ihrer Beit, schreibt "le beau parler" und Ahnliches, wobei ber Infinitiv als Substantivum gebraucht ift. Man vergesse boch auch nicht, daß Maria Stuart eine ans

**7\*** 

bem Schottischen in's Französische und dann wieder zurud in's Schottische übersetze Fürstin ist, welche sich in ihren Briefen sicher nicht ganz forgfältig in Bezug auf den Stil in Acht nahm.

Wer wird da iagen und beweisen können, das und das ist überiett? Wenn es einen Triginalichriststeller im Französischen gibt, io ist es Montaigne. Auf jeder Seite sindet man bei ihm Latinismen, welche erst durch Zurüfüberietzung in's Lateinische erklärlich und verständlich werden. In Leising's Stil, in Goethe's Briefen sind zahlreiche echt französische Wendungen. Im 16. und 17. Jahrhundert steckte aber alles voll von Fremdwörtern. Schlüsse aus der Sprache hergenommen, werden für gewisse Jahrhunderte stets prefärer Natur sein, denn in Wirklichkeit sind es nicht auf Beweisen ruhende Folgerungen, sondern beweislos hins gestellte Behauptungen in apodiktischer Form.

Um allein die schwierige Frage — aus iprachlichen Grunden - zu enticheiben, welcher Text von ben nun vorliegenden bas Driginal ist, genügt nicht nur eine Renntnis bes frangofischen Wortschates jener Reit — und ber frangösische Tert entstammt boch unzweifelhaft, jelbst wenn er gefälscht ober übersett mare. aus berfelben Reit -, bazu ift auch eine genaue Renntnis bes Schottischen jener Zeit erforderlich, und beren wird fich Philippion boch nicht rühmen wollen. Und auch bann murbe bas Refultat ficher ein recht zweifelhaftes fein. Denn eine große Schwierigkeit, bie vielleicht nie genug erwogen ift, liegt barin, bag einerseits bamals in bas Schottische wie in bas Englische eine fortwährenbe Aufnahme französischer Ausbrude und Wendungen stattfand. namentlich in ber Sprache ber feineren Welt und ber Besellichaft. und baft anbrerfeits Maria Stuart feinesweaß ein autes ober gar elegantes Französisch schreibt, und gewiß oft — namentlich fpater in Schottland - schottifch gebacht bat, auch wenn fie fich frangofiich ausbrückte, und also einfach ihre Gebanten in's Französische übersett hat und umgekehrt; baber Ausbrücke wie "rompre la promesse" und andere. Eine sichere Entscheidung ist so nicht Die von Breklau zusammengestellten Musbrucke haben bis auf wenige keinen individuellen Charafter. Ginzelne Benbungen wie: "mettes y ordre", "conoissiez tout ce que j'ay en



coeur", "entierement vostre", "somme", welches die Königin mit Vorliebe gebraucht; ferner: "vous qui aves deux cordes à vostre arc", "au hazard de la fayre entreprendre", "de longue main", "m'estant ja tout rendue vostre", "telle que je désire estre", "le cueur pour jamais" u. s. w. sind recht auffallend und merkmürdig, allein mehr als einen Wahrscheinlichseitsbeweis liefert die Übereinstimmung nicht.

Mehr in's Gewicht fallen könnte die Orthographie, welche noch niemand in den Kreis der Untersuchung gezogen hat. Es ist dies allerdings auch eine etwas schwierige Sache, da in allen Schriftstücken der Zeit eine große Wilkürlichkeit in der Orthographie vorherrscht, und oft in ein und demselben Briefe derselbe Ausdruck verschieden geschrieben wird. Mir scheint aber doch, daß Maria Stuart für einige Worte eine ihr eigenthümliche Orthographie besessen hat, und ich lege sehr großes Gewicht darauf, daß diese Schreibweise, die ihren Verwandten gar nicht oder nur selten eigen ist, sich gerade auch in den Kassettenbriesen vorsindet.

Es liefert dieses Faktum somit einen weiteren Wahrscheinlichkeitsbeweis. Ich gebe, um dies zu zeigen, hier einen kurzen rasch hingeworfenen eigenhändigen Brief der Königin, aus Bolton datirt. Er gehört der Sammlung des Earl of Woray an und bietet zugleich den Beweis, daß die Königin in ihren eigenhändigen rasch hingeworsenen Briefen sehr schlecht stillssirte und sehr viele Fehler machte.

Queen Mary to the Commendator of St. Colms Inch (written by the Queen, but unadressed 1568).

"Jay ecrit plusieurs foys et nay eu responce et meintenant clemets hob ma mande quil auoit vne lettre de vous mays il la perdue de quoy iay estay bien marrie si il y auoit quelque chose dinportance il ma mande que le subiect estoit pour auoir mon aduis sur le parlemant ie le vous diray malles poynt car ceste royne le retardera seurement ou si il ne le ventet elle a promis loiallemant plenemant dasepter ma cause sur elle au reste elle ma promis me remetre en Escosse en mon estat elle veult macorder et que ie pardonne aulx autres gens, rischi est en Es-

cosse par qui ie vous ay ecrit si pouues parler a luy il vous dira plus ou long mays ne saschant si ce porteur vous pourra bayller la presante en personne je nose ecrire si non ayes bon courasge vous aures des nouuelles de France et dailleure bientost mays iespere que ceste royne ne me veult pas perdre faytes vn chifreet me lenuoyes et ie vous aduertiray plus plenemant cepandant soves constant comme ie nen foys doubte et asures vous de mov comme de votre meillieure amie ie dis a la mode du premier temps si aures homme seur iay passeport pour autant que ie veulx quatre a quatre aller et venir de Boton ce segond de uust ie nepuis plus ecrire car iav vn quaterre mays recomandes moy a vos beaus freres encores quil ne soyent compaygnons et enuoies moy selui de robe longue ce lui feray enuoyer vn passeport quil aylle latenotre ches Jonston ie lui guarantiray quil ne sera en rien offence car jen feray ecrire a la Royne celle que siaues a caus iene."

Es handelt sich hier um die Worte: "loiallemant", "dasepter", "courasge", "compaygnons", "responce", "offence", "selui", "si pouues parler", also um die Neigung Maria's, hin und wieder: daß l zu verdoppeln (worauf ich übrigensweniger Gewicht lege, da dies in den Briefen der Zeit allgemein ist, und sich auch große Unregelmäßigkeiten konstatiren lassen), s und c eigenartig zu gebrauchen, die Endung age, ige mit einem s zu verschen, zwischen a und g einen i-Laut einzuschieden und das Wort vous auszulassen. Letteres sindet sich in sast allen Briesen der Königin.

Die Breßlau'schen Texte enthalten nun: "peuvent me consoller", "loyalel femme" (neben loyalment), "recompence", "offencer", "dangier", "auront gaigné", "selluy", "apersue", "soupsonnes moy", "outrasger", "j'enrasge" u. bgl. m.

Großes Gewicht lege ich auf die Neigung Maria's, die s. und c. Laute eigenartig zu gebrauchen. Maria schreibt "recompance", bei Katharina, ihrer Schwiegermutter finden wir "récompanse", ferner bei Maria "soupsonnez moy mais quant 'x m'esclersir", bei Katharina "que vous mectez peine de lercir", bei Karl IX. "qu'il veut estre éclairci und vous en esclaircyr. Man vgl. noch "conseption" Labanoff 2, 67, "menassé" 2, 74, "tryters" und "tryter" 2, 75, "prinsipalle" 2, 80, "fidelle", "sependant", "oblisgée", 2, 81, "merssi", "ansiène", "sinserité" 2, 82, "acsidants", "dangier", "l'acsepter", "cessi" 3, 76, "solisiter", "mersier" 3, 67 u. A.

Aus diesen rasch ausgesuchten Stellen, die ich hier nicht weiter verfolgen möchte, scheint mir hervorzugehen, daß man bei aller Willfürlichkeit der Orthographie der Zeit doch von orthographischen Eigenthümlichkeiten Waria's, namentlich was s und c anbetrifft, sprechen, und daß somit ein Wahrscheinlichkeitsbeweis mehr für die Schtheit der Briese geliesert werden kann.

Sehr zu bedauern ist es, daß die französische Originalabschrift ber beiben ersten Glasgom-Briefe auch in hatfielbhouse bisher nicht zu finden mar 1). Dafür ist es Breglau gelungen, eine englische bisher unbekannte Übersetzung (nach dem Original) zu entbeden. Diefelbe ift von größter Wichtigkeit. Denn bie beiben englischen Texte beweisen unzweifelhaft, daß Cecil die französischen Driginalabschriften besessen haben muß. Übereinstimmend ist mir von Kennern der englischen Sprache verlichert worden, daß, wenn die Übersetzung der englischen Texte nach dem schottischen erfolgt ware, unfehlbar ber Übersetzer eine ganze Reihe von Wörtern im englischen Terte beibehalten haben würde, mährend wir ohne jeden Grund anderen Ausbruden gleicher Bedeutung begegnen. Die Randbemerkungen Cecil's, besgleichen die Nummern der Briefe, welche im Protofoll der Konfereng sich wiederholen, die von dem schottischen Texte abweichenden Worte der englischen Übersetung find außerbem von Breglau zu einer überzeugenden Beweisführung verwendet worden. Der befannten Redensart "je lui ai tiré les vers du nez" hat sich Maria Stuart noch mehrmals in

<sup>1)</sup> Ich möchte hier doch meiner Verwunderung Ausdruft geben, daß Brefilau sich nur mit Nachsorschungen in Hatsield-House und im Staatsarchib zu London begnügt hat. Es befinden sich in diesem Augenblicke in England noch an zwei anderen Orten Kopien einiger Schatullenbriese, — ich halte mich nicht für verpflichtet, diese Orte hier mit Namen zu nennen — deren Veregleichung mit den anderen Abschriften vielleicht noch andere Resultate zur Folge gehabt haben würde.

hren Briefen bebient. Breßlau hat das alles sehr sein nache gewiesen. Nur möchte ich mir die eine Bemerkung erlauben, daß das schottische Wort "silver" nicht "Silber" sondern "Gelb" bedeutet, serner die Worte "being copied" aus dem Protokoll vom 8. Dezember, gedruckt bei Anderson 4, 150 f., von Breßlau im britischen Museum verglichen, heißen "nachdem sie kopirt waren", nicht "welche kopirt waren".

Ich wende mich nunmehr zu einigen weiteren Ausführungen Breglau's. Die Worte ber Königin "I have excused myself from sitting up with him this night" fonnen nicht heißen, die Königin habe es abgelehnt, die Nacht bei Darnlen zu machen. Benn es im schottischen Texte heißt "not walk" (statt wake) so beweist das nur, daß die englische Übersetzung die bessere ist. Darnley war nicht mehr so frank, daß jeine Gemahlin ober sonst jemand bei ihm hatten Nachts wachen muffen; die Zumuthung, nach ber Reise sofort die Nacht bei ihm zu wachen, wäre eine minbestens munberliche gewesen. Die Königin zog sich frühe zurück und schlug es ab, bis spat in die Nacht bei ihrem Bemahle plaudernd zu verweilen, weil fie an Bothwell schreiben wollte. Über die Stelle, in der William hiegate genannt wird, tann man erst urtheilen, wenn die frangosische Originalabschrift bes Briefes vorliegen wird. Dasselbe gilt von dem Sate "I have wrought upon this bracelet". Ich kann übrigens nicht einsehen, warum die Worte "this bracelet" zu ben verbächtigen gehören sollen, und warum die Königin hier nicht das Wort "this" gebrauchen konnte. Maria fann zuerst die Absicht gehabt haben, dem Beliebten bas Urmband mit dem Briefe zu senden, und später die Absicht geanbert haben, "send me word if you will have it". Sehr leicht fann auch ber englische Übersetzer "ce" für "le" gelesen haben. Ich halte ferner ben langen Glasgow-Brief noch immer für ben erften, ben fürzeren Brief für ben zweiten, ber vermuthlich nur wenige Stunden nach Albgang bes ersten Briefes an Begton zur Besorgung übergeben murbe.

Alls Nachschrift — wie Breglau meint — habe ich benselben nie aufgesaßt. Daß beibe Schriftstucke in Bestminster als zwei verschiedene Briefe vorgelegt worden sind, wurde nichts beweisen, ba der kleine Brief doch jedenfalls auf einen besondern Briefbogen geschrieben war. Beaton reiste an jenem Tage von Glasgow ab und wurde als sicherer Bote von der Königin zu einer nochsmaligen kurzen Mittheilung benutzt. Die im kleineren Briefe gemeldete Absendung einer Botschaft durch Paris erklärt den ganzen Vorgang in der einsachsten Weise.

Auf ben chronologischen Streit will ich hier nicht weiter eingehen, da von jedem Forscher verschiedene Kombinationen gemacht werden. Ich haite eine Untersuchung über die Daten noch immer für unfruchtbar, weil sie in der That nur zu höchst spitsfindigen Vermuthungen und Folgerungen Anlaß gibt 1). Wer wollte läugnen, daß es für jeden, der die Briefe fälschen wollte, eine Kleinigseit war, die Daten in Übereinstimmung zu bringen? Es war dies — so zu sagen — für einen Fälscher das erste Erfordernis. — Die Unzuwerlässigseit des sog. Murray'schen Tagebuches werde ich nachber nachweisen.

Paris hatte den Auftrag Bothwell aufzusuchen, über dessen Aufenthaltsort Maria im Umklaren ist. (I think upon nothing dut upon grief, if you de in Edinburgh, was sich auf Bothwells junge Gemahlin bezieht, die demnach in der Hauptstadt gewesen sein wird.)

Die Antwort Bothwells sollte der Königin entgegengesendet werden; Maria machte aber durchaus nicht alle ihre Entschlüsse, 3. B. wann sie abreisen soll u. s. w., sondern nur die weiteren Dispositionen von derselben abhängig. Die Aussage von Paristann für den Brief unmöglich die Bedeutung haben, welche Breslau ihr wunderlicher Weise beimist, da der kurze Brief die bestimmte Nachricht enthält: "as for me if I hear no other matter of you, according to my commission I bring the man monday to Cregmillar where he shall be upon Wednesday", und Breslau ereisert sich doch wohl unnöthiger Weise über meine Vermuthung, — die, wie man sieht, ja auch der Königin, nicht ferne gelegen

<sup>1)</sup> Wie leicht sich bei der Ansührung von Daten ein Irrthum einschleicht, zeigt Brefilau selbst, da er S. 15 Murray Ende Juli 1567, S. 17 aber am 11. August nach Schottland zurücklehren läßt.

hat , bas; Bothwell noch in Sbinburg gewesen sei, da dieses nut dem "unansechtbaren" Zeugnis, das Murray in seinem Tagebuch ablegt, in Widerspruch stehe u. s. w. Wir werden sogleich sehen, daß das "unansechtbare" Zeugnis sich als ansechtbar hetausstellt. Ich bleibe "faltblütig" dabei, daß in Murrah's Mortpuell nicht am 24. Abends nach Liddedden abgereist ist, sondern daß er sich sehr wohl am 25. und 26. in Edinburg ansechalten haben kann.

Tie Königin hat es — wie wir gesehen — selbst für mögslich, gehalten, Paris hat vor seiner Hinrichtung ausgesagt, und für viese Aussage können wir ihm boch wohl Glauben schenken, er habe Bothwell in Edinburg getroffen, ihm den Brief Maria's übergeben, am folgenden Tage die Antwort erhalten und diese an Maria zurückgebracht, die er noch in Glasgow gefunden. Ias letztere kann ein Irrthum sein. Warum es eine "Monstreskriftung" sein soll, in 48 Stunden zu Pferde 10 Meilen hin und zurückzulegen, ist mir unersindlich, ich erbiete mich noch heute dazu.

Was nun Murran's diary betrifft, so fann dieses Aftenstück vor allem gar kein Tagebuch Murran's sein, einsach weil bieses ganz anders ausgeschen und auch ganz andere Dinge entshalten haben würde. Der Titel "A Paper containing a short liecital of some material Passages concerning Mary Queen of Scots by Way of Diary from the Birth of her Son to her moing into England" zeigt klar, daß es sich um eine rasche Aufschung in Form eines Tagebuches (by Way of Diary) handelt, welche einer der schottischen Sekretäre in Nork — wahrscheinlich Muchanan — 1568 verfaßt hat, um den englischen Kommissairen ihrer raschen Drientirung eine chronologische Grundlage zu weinen. Es enthält sehr grobe Irrthümer, wenn es auch durchaus tein "Lügenbündel" ist und, wie Cardauns schreibt, "verdientermaßen im übelsten Aufe steht". Cardauns hätte doch einige Unsachweisen müssen, da von Bekker's Ausschrungen,

h beruft, nur eine einzige zu gebrauchen ist. So : "am & Oftober foll bie Rönigin nach Schloß

Hermitage zu dem verwundeten Bothwell geeilt sein, während bies erst am 17. Oktober geschah". Davon steht im Journal kein Wort. Unter dem 8. Oktober steht eine ganze Reihe von Mittheilungen, und ist der 8. Oktober richtig als der Tag ihrer Abreise nach Jeddurg angegeben:

"October 8. The Quene was advertest and haistytt to Jedbrough and from thence to the Armitage, and contracted her Seekness returning to Jedbrough whair she remaynit to the fyrst Day of November that Bothwell was convalescit. Heir the King wysit hir and was repulsit."

Man sieht, das Tagebuch gibt hier noch nicht für jeden Tag ein Ereignis an. Die nächste Notiz ist dann erst

"November 5. The Quene and Bothwell came to Kelso and abed twa Nychts."

Dann folgt später

"November 17. Thai boyth returnit to Craigmillar etc.", während Maria erst am 20. in Craigmillar eingetroffen ist. Da sich die Königin am 16. in Tamtalloun beim Laird of Bash aufsgehalten hat, so kann man hier in der That eine kleine Unzusverlässigkeit des Journals konstatiren. Wie wenig aber Breklau berechtigt war, "jede Abweichung von diesem unansechtbaren Zeugsnisse als auf unberechtigter Willfür beruhend darzustellen, will ich an drei Stellen des Journals nachweisen. Es heißt da:

"February 11. The Quene wrayt to my Lord of Lennux, promising to take Tryall."

Hier ist eine ganz grobe Unzuverlässigkeit zu konstatiren; benn die Königin schrieb ihrem Schwiegervater ben ersten Brief am 21. Februar, also 10 Tage später, nachdem ihr Lennog in beweglichen Worten Vorstellungen gemacht hatte.

Ferner heißt es:

"February 21. Thay past togydder to Seytoun etc.", während Maria bereits am 16. nach Seton Castle übersiedelte. Briefe von bort vom 18. und 20. sind uns erhalten.

Derselbe starke Irrthum kehrt noch einmal wieder, es heißt im Journal:

"February 12. The kyngs body was brout down, and layd in

Chapell, and she remaynit at Edynbrough with Bothwell to the 21st heirof etc."

Damit ist der Beweis der Unzuverlässigkeit der Daten im Journal geliefert und zugleich dargethan, daß man es hier nicht mit einem wirklichen Tagebuch, sondern mit einer späteren Zussammenstellung zu thun hat.

Ich komme jett zu bem Hauptpunkte ber Breflau'ichen Untersuchung, ber angeblichen Fälschung bes großen Glasgow-Briefes. Breglau erklärt, ber Brief fei feiner Unficht nach "gefälscht auf Grund von Notigen, die Morton - B. beschuldigt ihn geradezu der Kälschung - unter Maria's Bapieren aufgefunden haben mag, und auf Grund ber Reugenausjage Crawford's. Ich muß gestehen, kein einziger ber Breflau'schen Grunde hat mich überzeugt und in meiner bisherigen Unficht wankend gemacht, daß der Brief in allen Theilen ber Feber Maria's entflossen ift. 3ch fann im außersten Kalle einige willfürliche Beränderungen als möglich, nicht einmal als wahrscheinlich, zugeben, Zusätze, die sich auf die ersten Unterredungen ber Königin mit Darnlen beziehen und thörichter Beife. fei es von Buchanan, fei es von Maitland, bes Effettes megen hineingebracht worden sein konnten. Für wahrscheinlich halte ich bagegen eine Ausarbeitung der Crawford'schen Ausjage unter Bugrundelegung des großen Briefes. Aber ich betone noch einmal, es liegt eigentlich fein Grund vor zu ber ersteren Annahme, baß einige willfürliche Bufate ober Beranberungen im Briefe felbst gemacht worben sind.

Breßlau hat mit seiner Schlußfolgerung den Gegnern der Echtheit aller Briefe eine Waffe in die Hände gegeben, die diesselben denn auch bereits nach Kräften auszunuten bemüht sind. Man wird aber gleich sehen, daß ihre Freude eine etwas versfrühte gewesen ist. Schlagend und überzeugend aber — das will ich hier noch gleich bemerken — und zwar so vernichtend, daß Cardauns' Bemühungen daneben wahrhaft komisch erscheinen, hat Breßlau die Schtheit des kurzen Glasgow Brieses nachgewiesen. Die englische Übersetung aus Hatsieldhouse bot ihm,

abgesehen von den übrigen Nachweisen, das sicherste Mittel dazu. In der offiziellen englischen Übersetzung heißt es:

"I send this present to Ledinton, to be delivered to you by Beton, who goeth to one day a law of Lord Balfour."

Dafür hat der schottische Text:

"I send this be Betoun, quha gais to ane day of Law of the Laird of Balfouris."

"Es ist völlig klar", sagt Breglau mit Recht, "weshalb die Erwähnung Lethington's in der schottischen Übersetzung, welche Murray ober Morton aufertigen ließ, weggelaffen ift. Lethington war der Führer der Gegner der Königin, sein Rath hatte ihre Politik bestimmt, er war der Urheber der Geheimrathsakte, durch welche die Königin und Bothwell der Ermordung Darnley's beichuldigt murden, er gehörte zu ben Kommiffaren Murray's in Port. Es mußte unter biefen Umständen im bochsten Dage unbequem sein, wenn sich aus ben Rassettenbriefen sein Ginverständnis mit Maria und Bothwell ergab; barum mußte bie betreffende Stelle bes Briefes in ber gur Berbreitung bestimmten schottischen Berfion unterbrudt werben. Daß sie in dem frangösischen Texte steht, aus dem unsere englische Übersetzung stammt, ist fast allein ein ausreichender Beweis für die Echtheit des Briefes; bei einer Kälschung besselben wurde sie sicherlich auch hier nicht gefunden werben."

Breglau führt nun gegen die Echtheit des großen Briefes vornehmlich die Dispositionsnotizen und Crawford's Aussage in's Feld.

Die Dispositionsnotizen finden sich bekanntlich zweimal: für jede Nacht und jeden Brieftheil; unvermittelte Sate ohne Präsbikat und Berbum, nach denen alsdann die Brieftheile gesichrieben sind.

Daß die Königin, auf der Reise begriffen und ohne Sekretär, in beiden Nächten nicht genügendes Briefpapier besaß und das Notizenblatt schließlich zum Schreiben verwendete, kann kaum auffallen. Der Brief nahm doch erst unter ihren handen so gewaltige Dimensionen an, Dimensionen, vor denen sich jeder Kälscher

baß Cramford seiner Aussage die lette Gestalt an der Hand des langen Glasgow-Briefes gegeben hat, daß er zum mindesten die Reihenfolge seiner Rotizen danach bestimmt hat. Die Konssequenzen sind leicht zu zichen. Aus der auffallenden Übereinsstimmung aber ganz einfach und ruhig eine Fälschung des ganzen Briefes zu folgern, halte ich für ganz unberechtigt und für ein sehr gesährliches Unternehmen.

Ich gestehe zu, daß hier eine gewisse Schwierigkeit vorhanden und ein bisher unaufgeklärtes Faktum zu enträthseln ist. Es drängt sich hier aber doch die Frage auf: wie kommt es, daß den englischen Kommissären in Westminster die merkwürdige überseinstimmung zwischen dem großen Glasgow Briefe und Crawsford's Aussage nicht ebenfalls aufgefallen ist, und daß niemand darauf ausmerksam gemacht und Gewicht darauf gelegt hat?

Ferner, jollte sich nicht jo geistig bedeutenden Männern, wie Murray, Morton und Lethington — im Falle hier wirklich eine Fälschung beabsichtigt war — gleichfalls die Frage aufgedrängt haben: wird eine derartige Übereinstimmung und wörtliche Besnutzung der Crawford'schen Aussage nicht gerade den Verdacht der Fälschung auf uns ziehen? Wir scheint das unzweiselhaft.

Als eine große Thorheit mußte jedenfalls ber Bersuch, eine berartige Übereinstimmung zu erzielen. — jowohl von Buchanan wie von Cramford - bezeichnet werben; mogen nun Anderungen im Wortlaut wie bei ersterem ober im gangen Sagbau und in ber Reihenfolge wie bei letterem erfolgt jein. Für gang unberechtigt aber halte ich ben Berjuch Breklau's, ben Grafen Morton, ben späteren Regenten Schottland's, bireft ber Kälschung zu beichuldigen, eigentlich nur weil "Morton ein weites Bemiffen bejak, von finiterer Gemutheart mar und die Briefe, Die seinen Reiterpatrouillen in die Sande gefallen maren, bis gur Rudfebr Murray's und Ginjegung eines Regenten in Bermahrung genommen hatte". Neu ist biefe Beschulbigung meniastens. Bisber hatten die Anhanger Maria's - soweit mir in diesem Augenblick erinnerlich ist - stets nur Lethinaton als ben muthmaklichen Fälicher bezeichnet, ben stolzen Morton, ber ben Giftmord als eines Schotten unwürdig verbammt bat, bat niemand von Sprache bestätigt worden — auf die Dispositionsnotizen beziehen; es hätte in Verbindung mit demselben auch gar keinen Sinn.

Daß die Königin sich in der zweiten Nacht nicht so genau an ihre Notizen gehalten hat, wird bei einem so leidenschaftlichen, in fliegender Haft hingeworfenen Schreiben niemand Wunder nehmen. Ein Fälscher hätte die zweite Brieshälfte sicher anders tomponirt; auch dieser Umstand ist ein Beweis mehr für die Echtheit des Brieses.

Einmal zu der Überzeugung gelangt, es habe eine Kälschung ober Ginschiebung von falschen Briefftellen stattgefunden, übergeht Brefilau bann boch etwas leicht bie Bebenken, welche fich bem entgegenstellen. Bie fich Breftlau eigentlich die Kälschung bentt, ist mir nicht tlar geworden. Die Aufzeichnungen Maria's, welche zu biefem langen Briefe verwerthet murben, maren boch nicht auf zwei Blättern niebergeschrieben ober gar auf einem Blatte. Die gange Erzählung vom Empfange, Die vielen einzelnen Fragen und Antworten u. f. w. waren eigentlich überfluffig; mit Leichtigkeit hatte ein weit furzerer und ebenso tompromittirender Brief verfaßt werben fonnen. Die Lange bes Briefes erscheint in biefem Falle geradezu finnlos. Der Schluf B.'s ift fomit gang hinfällig, bag "biefe Rotig und bie anderen. in beren Mitte fie fteht, überhaupt nichts mit einem Briefe an Bothwell zu thun hatten, und daß fie mit ihm erft fünftlich in Berbindung gebracht find."

Welcher Fälscher sollte so thöricht gewesen sein? Das heißt benn boch bie Gegner Maria's zu Jorf und Westminster etwas niedrig tagiren!

Was nun das zweite hochwichtige Argument, Crawford's deposition und die wunderbare Übereinstimmung derselben mit einem kurzen Theile des Briefes andetrifft, so hat Breßlau sicher Recht, wenn er sagt, der englische Übersetzer des großen Briefes habe von Crawford's deposition nichts wissen können. "Ebenso sicher aber ist es, daß Buchanan, als er die schottische Überstehung ansertigte, die Crawford'sche Aussage wörtlich benuten konnte. Ebenso möglich aber, ja wahrscheinlich erscheint es mir,

um framered our establication de loss vietnes un der Hand des aum in der Hand des aum in der Hand des des aum underfen die Beile erzum fram der aus der aus der auf der auf der eine kommen der der auf der auch der a

pa priene a coi nor one authoriff. Sommericken verbanden ind en osiber diametalioner Takum a nordifieln ein. Si mage To ner door den di. Follow uit vie komme est. dif ein mychaen kommificad in Estimation die nerhodischige Mersenfondung auffähre dem auchten Folgen Briefe und Transfore stassiale mat wentelle aufberrillen in und daß niemand bestart aufmenfom ismannt und Konan dastaf gelege dass

Jemen lider im aine is beiler die deinnden Minnern, wie deremme festere und Leminare — im Tade aber mitflich eine Juliforig seinst mit von — permitte die Frage aufgebrängt basen wird eine derzotig Aberonilimmung und wörrliche Bestripung der Leminare ihre der nicht geride den Berbacht ger Illians und und und Werfelche der Illians und und und Verbacht

Als eine indie Thomeit mufter eedenfils ber Berfum, eine terreite Iberonfemmunt zu erreiten. — fowehr von Buchanan wie ber Termford — bezeinner werden währer im Anderungen im Anderlagt mie der erfeitem oder im alnger Sagdau und in ber Fredenfilm mit der lesterem erfolgt feim. Für gang unstereitrigt aber halte im den Gerfum Breflaufe, den Grafen Verrien, der freiterer Regenten Schotlands, direkt der Fällschung zu beschulorien, ogereicht nur weil Morton im metres Gemissen befor, den finferer Gemüthsart war und die Briefe, die seinen Regertraatrouisen in die Hände gefallen maren, die zur Rückfehr Murragse und Einsepung eines Regenten in Berwahrung genommen hatte". Neu ist diese Beichuldigung wenigstens. Bisher hatten die Anhänger Maria's — soweit mir in diesem Augenblick erinnerlich ist — stets nur Lethington als den muthmaßKälscher bezeichnet, den stolzen Morton, der den Gistmord

s Schotten unwürdig verdammt hat, hat niemand von

feinen Beitgenoffen einer gemeinen Kälschung für fähig gehalten. Murray's und Morton's Charaftere werden überhaupt vielfach falsch beurtheilt. Ich muß mich ernstlich dagegen verwahren, daß meine furze Charafteristif Morton's bagu benutt wird, ihm eine Kälschung aufzuburben. In erster Linie stand beiben Männern ihre Religion, Die Herrschaft bes Brotestantismus in Schottland. in ameiter Linie erst ihre Macht. Gewiß ist Morton por feiner Gewaltthat gurudgeschrecht, wenn es bie Cache feiner Rirche galt. Aber nur insofern besaft er ein "weites Gemiffen". Er mar ein gewaltiger, wenn auch gewalthätiger Mann, ber bedeutenbste Berricher, ben Schottland je gehabt, ein Freund ber Städte und ber Burger, welche an ihm bingen und in ihm den Wohlthater des Landes verehrten. Die Gesandten Elisabeth's maren voll Staunen und Bewunderung über die Fortschritte, welche Schottland unter feiner Herrschaft gemacht und über bas rasche Emporblühen bes Landes.

Auch Cardauns schließt sich begierig dem Versuche Breklau's an, Morton der Fälschung zu bezichtigen. Daß Morton zuerst über die Auffindung der Briese berichtet, ist ganz selbstverständslich, da ihm Dalgleish, der Diener Vothwell's, eingeliesert worden war. Daß nicht alle Mitglieder des Geheimen Kathes beim Verhöre zugegen waren, enthält doch nichts Auffallendes; auch wurde über alles ein Protofoll aufgenommen. Daß Morton die Briese behielt, war seine Psslicht. Sie waren von unschätzbarem Werthe und nur in den Händen des fünstigen Regenten oder des Parlaments sicher aufgehoben. Vis dahin trug Morton die Verantwortung dafür und durste sie gar nicht aus den Händen geben. Daß an den Briesen nichts verändert worden ist, hat Murray ausbrücklich bezeugt.

Maria Stuart hat Morton vielleicht am bittersten von allen ihren Gegnern gehaßt, aber eine Fälschung hat sie ihm meines Wissens nie zugetraut. Daß auch der Herzog von Norsolf die Briese für unzweiselhaft echt gehalten hat, geht mit Evidenz aus dem, was er gesagt und gethan hat, hervor. Als Norsolf vor Gericht stand, beschulbigte ihn Serjeant Barram, daß er bereits in York und Westminster Verrath geübt, daß er im Ges

heimen mit Roß und Lethington verhandelt und bem Regenten Schottlands die Briefe und Schriftstude, welche die Schuld Maria's unzweiselhaft bewiesen, mit Gewalt habe entreißen wollen.

ilber die Echtheit der beiden letten Schatullenbriese wird kaum noch gestritten werden können. Die Annahme, daß Maria Stuart gegen ihren Willen von Bothwell entsührt worden, ist auch von Schiern als unhaltbar zurückgewiesen worden. Der Beweis des völligen Einverständnisses war zudem schon, wie Breflau ganz richtig betont, im 6. Briese geliesert worden.

Die Mittheilungen endlich, welche Murray auf ber Durchreise in London bem spanischen Gesandten be Gilva über einen eigenhandigen Brief feiner Schwefter machte, als Beweis bafur angujuhren, bag guerft ein anderer Brief gefälscht worben fei. ist mehr als willfürlich. Man vergegenwärtige sich boch bie Situation und ben Werth bes Berichtes. Murray, ber bie Briefe noch gar nicht gesehen hatte, ber, ba niemand ben Aufenthalt bes auf ber Reise Befindlichen fannte, nur gang oberflächliche, auf - möglicher = ober vielmehr mahrscheinlicherweise - nur burch munbliche Mittheilungen Dritter, Die wiederum ihre Renntnis übertriebenen Gerüchten zu verdanten hatten, beruhende Runde bon ber Auffindung ber Schatullenbriefe empfangen hatte, fpricht mit be Gilva, einem Spanier, ber ihn fehr gut migverftanben haben fann, und der nun darüber an Philipp II, berichtet! Das Wahrscheinliche ist immer, daß ber Gesandte ungenau berichtet hat, indem er mit Murray's Inhaltsangabe allerlei vermengte, mas er anderswo gehört hatte. Daß verschiedene Geruchte in London über aufgefundene Briefe Maria's verbreitet maren, ficht man ichon baraus, daß Trogmorton fich veranlagt fühlte, am 25. Juli über bie Briefe gu berichten.

Dies führt mich schließlich zu bem Auffatze im Jahrbuche ber Görres Wesclischaft. Wie Carbauns zu ber Behauptung fommt, "daß ich (Grenzboten 1878 4, 363) trot meiner scharfen Bemerkungen über Petrick die Schreibart "Darley" nicht bestreiten zu wollen scheine", ist schwer begreislich, wie allerdings vieles in

Auffate. Wenn Cardauns ferner die Bitte bes Garl of im Gerechtigfeit burch die Einberufung des Parlaments

feitens ber Ronigin für erledigt erklärt und meine Darftellung bier als "ungerecht und übertrieben" verbammt, fo ist bas eine gang wunderliche Auffassung der Thatsachen. Rein Wort meiner Darstellung ist zu viel: "es war dies fast ein Hohn auf die Forderung schnellster Justig, ba bas Barlament erst Oftern zusammentreten follte. . . . . " Sofortiges Handeln und Vorgehen gegen die Mörder ihres Gatten war die vornehmste Pflicht ber Konigin gegen sich selbst und gegen die Familie des Gemordeten. Und so sieht es mit fast allen Borwürfen bes Berfassers aus. Meine Borte: "hier wird, wie dies ihre eigenen Briefe bezeugen, die Leibenschaft eine verbrecherische Form angenommen haben", besagen nicht, wie Carbauns annimmt: Maria's Briefe bezeugen, bag um Beihnachten 1567 ihre Leidenschaft eine verbrecherische Form annahm, sondern: daß, da Maria's eigenhändige Briefe ihre verbrecherische Leidenschaft bezeugen, die Entstehung berselben etwa um die Weihnachtszeit 1567 angeset werden muß. Es ist eben ein Streit um Worte, wenn man um jolcher Wendungen willen heftigen Anariffen ausgesett ift.

Ferner ist die Leidenschaft und Sehnsucht der Königin nach ihrem Gemahle sowohl nach ihrer Gesangennahme als nach ihrer Flucht aus Lochleven ganz sicher beglaubigt. Will C. es etwa bestreiten, daß Maria unmittelbar nach Lochleven einen Boten an Bothwell nach Dänemark abgesendet hat mit der dringenden Aussorderung, zu ihr zu kommen? Ihm scheint in der That nur dassenige mittheilenswerth, was seine Aussassiang unterstützt. Auch weiß Cardauns ebenso gut als ich, daß du Croc's Berichte nicht allein auf Maitland's Erzählungen beruhen.).

<sup>1)</sup> In der Depesche du Croc's dem 17. Juni 1567 (Teuset 2, 310 u. 311) heißt es: "Aussi que la Royne étant mise entre leurs mains j'eusse pensé qu'elle eut usé de douceur et cherché les moyens de les contanter et pacifier, au contraire, après qu'elle sut prise en venant à Lislebourc, ne parla jamais que de les faire tous pendre et crucisier, et continue toujours; qui augmante leur désespoir, car ilz voient que, s'ilz la mettent en liberté, elle ira incontinant trouver le Duc son mari, et ce sera à recommancer: qui est l'occasion qu'elle a esté transportée de nuict.... Au soir, je me promenay trois heures avec Ledinton etc. und dann solgt die Craöhlung vom navire.

Die drei letzten reports der royal commissioners on historical manuscripts endlich enthalten auch für die Gesichichte Maria Stuart's eine ganze Anzahl wichtiger Mittheilungen, Fingerzeige und Aftenstücke. Mit den fünf älteren reports können sich dieselben allerdings an Werth nicht messen. Unermeslich aber, an Zahl wie an Bedeutung, erscheinen die Materialien, welche für das Revolutionszeitalter und die Geschichte des Protestors im engslischen Privatbesitze vorhanden sind. Hier liegen noch ungehobene Schätz, eine wahre Fundgrube für den historischen Forscher.

Für die Epoche Maria Stuart's und Elisabeth's scheint mir noch vieles in den zahlreichen Schlössern Schottlands zerstreut und ungesammelt zu sein; manches befindet sich ungeordnet im rohesten Zustande, wie z. B. die sämmtlichen Hatton papers; anderes ist den commissioners noch nicht zur Durchsicht und Registrirung übergeben worden. Wie Sir Alex. Malet aus seinem reichen archivalischen Besitze erst einen Theil nach dem anderen der Durchsicht erschließt, so werden viele Abkömmlinge der alten schottischen Familien sich erst allmählich ihres literarischen Besitzes bewußt werden.

Bei weitem die wichtigften Mittheilungen beziehen fich in report VI auf das reiche Archiv des Carl of Moray in Donybriftle Caftle, barunter verschiedene Schreiben bes Regenten, eine Angahl Briefe Maria's an den Commendator ber Abtei St. Colmes. mit dem die Königin in fehr nahen Beziehungen ftand; Rorrespondengstücke von und an Murray's Wittme, barunter einige, in drohendem Tone geschrieben, von Maria Stuart's Sand, ferner ein langer Brief Elisabeth's an den Regenten Murray nas to the pernicious practises of the Scotch Queen" vom 2. Oftober 1571, Briefe an Nau, Maria's an Rohan Gordon und William Douglas: bann in ber reichen Sammlung bes Bergogs v. Argyle Briefe Maria's an Archibald, fünften Grafen Argyle, ber ihr zur Beit ber Ermorbung Darnley's fehr nabe geftanben, und ber auch nach Langfibe lange Jahre treu gur Königin gehalten hat. Alle Briefe Maria's an Argyle, bem fie ihre geheimsten Bedanfen mittheilt, find aus England batirt und von ber Soff= jung erfüllt, wieder ben Thron ihrer Borfahren einzunehmen. Sie zeigen übrigens, daß die Königin ein ganz fürchterliches Schottisch schrieb, obwohl sie die Sprache mündlich vorzüglich beherrschte. In derselben Sammlung finden sich auch zahlereiche Briefe Elisabeth's. In report VII ist aus der Sammlung Sir Alexander Malet's der Bericht eines Augenzeugen hersvorzuheben, der jener denkwürdigen (bei Calberwood 4, 606 und Burton 6, 24 kurz erwähnten) kirchlichen Feier beiwohnte, welche Jakob dem Andenken seiner hingerichteten Mutter bereiten wollte.

Aus der Sammlung Molyneux möchte ich auf die Berichte Wynkfield's über den Prozeß und die Hinrichtung Maria's
aufmerksam machen'); aus der Sammlung des Garl of Southesk auf einen Brief Maria's vom 17. Juni 1570, in dem
sie voller Hoffnung ist und einen Waffenstillstand in Schottland
wünscht.

In report VIII begegnen wir, ber Sammlung bes Trinity Colledge zu Dublin angehörig, einem Berichte an Lord Winchester über Maria's Hinrichtung vom Jahre 1586. Vor allem aber bietet die fast unbekannte, in letter Zeit aber vielgenannte Sammlung bes Earl of Ashburnham auch für bie Beit Maria's und Elisabeth's eine Anzahl höchst interessanter Aftenstücke, die nunmehr von Ashburnhamplace nach dem Britischen Museum verpflanzt, allgemein zugänglich geworben sein burften, barunter Briefe von Baul be Foir, Jafob VI., Glisabeth, Balfingham, Shrewsburg, Effer, Buchurft, Salisburg u. a. Ich nenne ferner aus biefer Sammlung - obwohl nicht alle in die Reit Glifabeth's gehörend - feche Foliobande, aus der Rollektion von Lord Effer ftammend, barunter II. Berhandlungen zwischen England und ben Nieberlanden, 1577-1648; III. zwischen Frankreich und ben italienischen Staaten und England: VI. höchst interessante Verhandlungen zwischen England und Gustav Abolf und Deutschland: enblich aus ben sog. Stowe manuscripts einen eigen-

<sup>1)</sup> Der Bericht ift auch im Besitze des Dichters Lewis Wingsield. Sir Richard Winksield, Dekan Lord Burleigh's, erstattete denselben als Augenzeuge. (Bibl. des Sir John Selright in Beechwood.)

händigen Brief Cecil's an Lethington, Maitland's an Nich. Throgmorton, Nau's an Maria Stuart u. j. w. 1).

<sup>1)</sup> Die Kunsthistoriter möchte ich bei dieser Gelegenheit doch auf eine bebeutungsvolle Jugendarbeit von Rubens ausmerksam machen, welche derselben Sammlung angehört. In den sog. Additional manuscripts sindet sich: Rr. 73. "Historia von Leiden und Sterben unseres Heren Zesu Christe, unserm Erlöser; P. P. Rubens Ex. 1598. A. M. S. of the sixteenth century in dark maroco binding. It contains seventeen highly finished paintings in Indian Ink, including the title page. Each design is followed by an extract from the gospels descriptive of the subject represented, and by a prayer and meditations, all in German and very neatly written; the initials slightly heightened with gold. The paintings are all inscribed with the lettres P. P. R. F. — On one of the fly-leaves is written: "This booke was given by Peter Paul Rubens to his teacher and friend Octavio Van Veen. — Charles Henry Van Prague. "It was purchased in the year 1727 from the library of J. C. Vandermeer of Amsterdamm. On vellum-Quarto."

## Literaturbericht.

Die Neuordnung der Papitwahl durch Nikolaus II. Texte und Forschungen zur Geschichte des Papitthums im 11. Jahrhundert. Bon Paul Scheffers Boichorst. Strafburg, Karl J. Trübner. 1879.

Ein Schrift wie die vorliegende darf nicht eines ungünstigen Zufalls wegen in dieser Zeitschrift unbesprochen bleiben, und daher unterzieht sich Ref. gerne noch nachträglich dieser Pflicht.

Man ift gewohnt, wenn Scheffer-Boichorft ein Broblem behandelt. dasselbe an bem mahren Sebelpunkt angegriffen und fo vom Grund aus neuartig gelöst zu feben. So bat er auch hier die von ben bervorragendsten Forschern nach verschiedenen Seiten bin erörterten Probleme, welche mit dem Pavitwahldetret vom Rahre 1059 und deffen verschiedenen Fassungen zusammenhängen, mit kaum zu erhoffender Sicherheit ber Lojung entgegengeführt, indem er auf Grund fargfältiger und umfassender Sichtung der handschriftlichen Überteferung die Terte möglichft authentisch herstellte, papstliche und faiferliche Saffung berfelben ie nach ihrem Sinne kritisch interpretirte und baraus unabweisliche Schluffe für die ursprüngliche Echtheit ber papftlichen Faffung jog. Man mag einen ober ben andern biefer Schluffe ablehnen ober modifiziren, man mag in wichtigen Buntten von der Interpretation des Bf. abweichen, wie es Grauert in seinem inzwischen erschienenen Auffat in dem historischen Rahrbuch 1, 502-602 zum Theil erfolgreich thut, boch wird das Verdienst, die Hauptfrage mit entscheidender Sicherbeit gelöft zu haben, ungeschmälert bem Bf. verbleiben. Den Text der papftlichen Fassung gründet Sch. B. auf die verwandten Überlieferungen Joo's in feiner Panormie und eines Parifer Coder ber Nationalbibliothek Fonds lat. Nr. 3187 nebft ihren Ableitungen, neben benen in zweiter Linie die Texte bei hugo v. Flavigny und hugo v. Fleury in Betracht tommen, außerdem eine Ropie in dem Sammelband der Barifer Nationalbibliothek Fonds lat. 10402 Suppl. 271;

alle geben in letter Linie nur auf eine Abschrift und zwar, wie Sch.=B. nachweift, recht fehlerhafte Abichrift gurud. Den Tert ber faiferlichen Fassung grundet Bf. auf die zu einer Rlaffe gehörigen Überlieferungen in einem Coder des Klosters Floreffe, der nur nach Martene's Wiedergabe in der Amplies, collectio benutt merden konnte. und in einem Aachener Rartular; eine zweite Rlaffe bilben alle anderen Überlieferungen, darunter als eine Gruppe die Texte im Registrum von Farfa, in der Chronit desfelben Rlofters, und in zwei Abichriften bes Panvinius im Münchener Cod. lat. 148; biefer Gruppe nahestehend. boch selbständig, der Wiener Coder 2213, noch etwas selbständiger die Bamberger Tradition, und der Cod. Vaticanus 1984; Ref. hatte Gelegenheit, außerbem noch einen Tert im Cober IV B 12, 215 bis 216 auf der Brager Universitätsbibliothet zu vergleichen; derfelbe gebort zur eben ermähnten zweiten Rlaffe, ift alfo von wesentlicher Bedeutung nicht, obwohl er innerhalb diefer Rlaffe auch wieder eine felbständige Stellung einnimmt.

Es murbe zu weit führen, wenn wir ben Gang ber Unterfuchung im einzelnen verfolgen wollten, ba alle Fragen, die dabei in Betracht kommen, in der vollen Umfassenheit ihrer Tragweite erörtert find, und zwar mit jener eindringenden Scharfe, welche bie Sache auch in Bunkten förbert, wo man nicht unbedingt mit den Resultaten des Bf. übereinstimmen tann. 218 den wichtigften Diefer Buntte möchte Ref. das Berbattnis der Kardinalbischöfe und der übrigen Kardinalkleriker zur Bapftmahl hetvorheben, in beffen Auffassung fich Sch. B. wefentlich Roepffel anschliefit: Ref. hat bereits in dieser Leitschrift 38, 183 mit Unlehnung an C. v. Beigfäcker eine abweichende Unficht geaußert und diefelbe hat Grauert in feinem vorhin angeführten Auffat neuerbinge unter ausführlicher Begrundung bargelegt. Damit hangt bann manches andere zusammen. — Bas die wichtige Frage nach dem Untheil des deutschen Königs an der Lapstwahl betrifft, so findet Sch.=B. in ber gefälschten taiferlichen Fassung bes Defretes bas Recht ber Gutheifung bes Randibaten bem Ronige augesprochen, in bem echten Defret lakt er ben Antheil besselben unbeftimmt erscheinen, ba es im hinblid auf die im Defret felbst citirten früher gewährten Ronzessionen in der That nicht nöthig mar, eine bestimmte Definition des fonig= lichen Rechtes zu geben. Grauert vindigirt irrthumlich bem Bf. die Meinung, Die papftliche Kaffung gebe bem Ronige bas Recht ber Buftimmung zu ber vollenbeten Bol; abgefeben bavon will Grauert eine beftimmtere Andeutung ber koniglichen Kompetenz auch in bem pavftlichen Defret finden, boch muß man es minbeftens für fraglich halten, ob die Menschen des elften Jahrhunderts mit jener Scharfe juriftischer Begriffe operirten, welche die Voraussetzung von Grauert's Deutung biefer Stelle bildet. Die Anficht Sch. B.'s über Entstehungsort und Belegenheit ber kaiserlichen gefälschten Kassung findet, wenn ich nicht irre, eine Bestätigung durch eine Interpolation im Text bes Batikanischen Cober (Sch. B. S. 29 Variantennote 8): der Bestimmung. baß im Nothfall der neuerwählte Bapft auch vor der Juthronisation am berkommlichen Orte die Regierungsrechte üben konne, ift ba gugefügt "ita tamen ut a nemine consecretur nisi prius a rege investiatur ac laudetur"; Diese Worte finden sich fast gang übereinstimmend in den gefälschten Brivilegien Leo's VIII. und Hadrian's I., welche (nach meiner Annahme in ben Forschungen zur beutschen Geschichte 15, 630 f.) im letten Biertel des elften Sahrhunderts in den Kreisen der schismatischen Kardinäle entstanden sind, und wenn man einen Busammenhang zwischen diefen Fälschungen und der Fälschung des Bapftmabldefrets annehmen darf, fo murde das lettere alfo dadurch benselben italienischen Rreisen zugewiesen, welche ber 2f. bafür verantwortlich machen will.

Außer den beigefügten manches werthvolle Detail enthaltenden Untersuchungen über die Sendung des Kardinals Stephan, Überbringers der Konzilsschlüsse von 1059 nach Deutschland, über den Streit Papst Rikolaus' II. mit dem deutschen Hofe und über die Ansprüche der Kardinalkleriker bei der Doppelwahl von 1130 bringt der Bf. als Beislage die interessante Streitschrift De papatu Romano zur Bertheisdigung der kaiserlichen Rechte, welche bisher nur in einem verkürzten Texte bekannt war, aus einem vollständigeren Pariser Coder und erkautert dieselbe.

Die besonders übersichtliche Anordnung des Buches erleichtert überall das Auffinden der einzelnen Punkte auf das dankenswertheste. Ernst Bernheim.

Fünf Bucher Epigramme von Konrad Celtes. Herausgegeben von Karl Sartfelber. Berlin, Calvary. 1881.

Die Epigramme bes berühmten Humanisten, beren Herausgabe schon sein begeisterter Biograph Klüpfel sich vorgenommen hatte, sind hier zum ersten Mal nach ber Kürnberger Handschrift veröffentlicht. Rur ein geringer Theil ber fünf Bücher war bisher bekannt; außer den Stücken, die sich bier und bort in den Werken des Dichters zerstreut

finden, hatte Ktupfel eine Reihe von ungedrucken Rummern feiner Biographie einverleibt. Seine Absicht, Die anftogigen Epigramme ausgumerzen und durch bereits gedruckte zu erfeten, ift um fo weniger perständlich als die nunmehr vorliegende Gesammtansgabe ber Epis gramme an Lascivitat weit hinter ben Amores gurudbleibt. Hartfelber, per in den letten Sahren der Geschichte bes suddeutschen humanismus sein besonderes Augenmerk gewidmet hat (Werner von Themar, ein geidelberger humanift, Karlsruhe 1880; Konrad Celtes und der richungen Sumanistentreis, H. B. R. F. 11; Mathias von Remnath, richungen 22), gelangte gludlich zu dem verloren geglaubten Rurn= ger Coder, ber aus der Bibliothet der Celtis felbft ftammt und pellen Korretturen nach Klüpfel's Berficherung von der Hand bes pel herrühren. Lag & diupjel's Berficherung von der hand des gef- gebenen (37) (-: Buch gelf gebenen (37) Epigramme aus andern Berten des Celtis mitbeig udte, läßt fich allerdings durch die Seltenheit der letteren recht= abolen, dagegen hatten die Klüpfel'ichen Ginschiebungen 5, 31-33 jertigenn gleich unbedeutenden Rummern der Handschift Plat machen von den zumal sie ja leicht jenen Erganzungen am Schluß angereiht joller tonnten. Der Inhalt dieser kleinen Dichtungen ift der mannigwerver unjere Kenntnis von den Lebensumständen, dem Charafter und den Anschauungen des geistreichen Poeten wird in der anmuthigsten wieise hereichert, indem wir das bunte Gebrange ber ernften und beitern, frommen und fteptischen, freundschaftlichen und satirischen Erguffe muftern. Die Form lagt freilich genug zu munichen übria: dafür entschuldigt der frische Realismus, ber die unvollkommene klassische Daste nicht felten mehr als zur Salfte luftet. Gin freundschaftliches Berhaltnis jur vollsthumlichen Literatur, ju den Monches und Bauernanetboten tritt hier beutlicher hervor als in ben übrigen Schriften bes Celtis; manches erinnert unmittelbar an den Zon der Bebel'ichen Fracetien. Bahlreiche Gelegenheitsgebichte weihen uns mit größter Offenheit in die Leiden und Freuden des Dichters und afademischen Lebrers ein, der auch die bedenklichen Seiten eines Boetendaseins feineswegs zu verhullen fucht. Daß der Text, ben S. mit Sorafalt behandelt zu haben icheint, auch in der Rurnberger Sandidrift noch teineswege die lette Feile burchgemacht hatte, gibt fich febr baufia au ertennen; wie S. in der Borrebe vermuthet, wurden fich in manchen Bibliotheten noch handschriftliche Erganzungen finden laffen, wie z. B. Die Rusammenftellung Celtes'icher Epigramme im Cod. lat. Monac. 434 eine Reihe von Barianten bietet (vgl. auch Anzeiger für Runde ber

deutschen Borzeit 1882, Col. 63; 65). Die Orthographie ift der modernen angepaßt worben; Drudfehler begegnen selten; in 3, 10 R. 3 ftort bas: Rapophagus für Rapophagos. In den Anmerkungen find die nöthigsten Literaturnachweise über die vorkommenden Berfonlichkeiten gegeben, doch hatten allbefannte Dinge, wie bas Bermandtschaftsverhältniß der beiligen Unna zur Mutter Gottes (1. 21), füglich weableiben können, während in anderen Källen, 2. B. bei dem Bebicht auf ben 1485 bei Rom gefundenen und für antik gehaltenen weiblichen Leichnam (3, 40) eine Erläuterung geboten mar. Auch die Conjekturen find zum Theil durchaus nicht überzeugend. Als äußerst mangelhaft muß aber das beigegebene Register bezeichnet werden. Bahrend hier Götternamen, die natürlich fehr häufig vorkommen, gang unnütz mit einem ober wenigen Citaten erscheinen, fehlt eine ganze Reibe von Versönlichkeiten : ich nenne nur, mas mir auffiel: Upuleius, Cervus (5, 25), die Pfalzgrafen Ludwig Friedrich und Philipp, Sechtel (5, 19), Papft Junocenz VIII. (2, 48; 5, 19), Muftela (2, 79), Polagenus (5, 37), Sturnus (5, 4). Der Claudius 1, 83 ift niemand fonft als Ptolemaus, wogegen die beilige Anna von 1, 21 mit ber Nürnberger Lautenspielerin von 2, 67 ausammen= gethan wird. Auf Bergog Georg ben Reichen von Baiern begieben fich außer ben zwei angeführten noch bie gerade febr charafteriftischen Epigramme 2. 92-94; 3. 38; auf den taiferlichen Rath Fuchsmagen (beffen beutscher Name nicht Fusemann war) neben ben citirteir Nummern noch 5, 4. 15. 17. Die Braccha (5, 6) durfte faum einen Bersonennamen darftellen; endlich weist das Register einen Fontaniusauf, während die Überschrift von 4. 38: In Fontanium sich auf jene fcfiliden Ausflüge ber Angolftabter Studentenschaft in's Grune (fontania) bezieht, bie ben Universitätsbehörden manches Ropfzerbrechen verurfachten (Brantl. Geschichte ber Ludwigs-Maximiliang-Universität 1, 87. 95. 106). Bezold.

Erasmus von Rotterdam und Martinus Lipfius. Ein Beitrag zur Geslehrtengeschichte Belgiens. Bon Ab. Horawis. Wien, in Kommission bei Gerold. 1882. (Sonderabbrud aus ben Sipungsberichten der Wiener Atasbemie. 1882. C. 2. heft. S. 665.)

Der 21f., durch eine lange Reihe von Arbeiten über die Geschichte bes Humanismus als ein tüchtiger und fleißiger Arbeiter auf diesem Felde historischer Forschung bekannt, ist seit längerer Zeit mit einer Biographie des Erasmus beschäftigt. Es war ein glücklicher Zufall, nanter tritt bei biesem die spezifische Bedeutung bervor, welche, inmitten ber Maffe bes religiofen und fozialen Rabifatismus, die Wiedertaufe gewann! Wenn der Bf. "im Allgemeinen" behaupten zu können meint (S. 5), "daß die Täufer sowohl in Sachen bes Glaubens wie ber Rirchenverfassung eine Mittelstellung zwischen Ratholiken und Brotestanten einnehmen", so wird man einiger Unftrengung bedürfen. um zu entbeden, wie biefe "Mittelftellung" gemeint fei. Das Berhalt= nis ber täuferischen Entwidelung zu Lutherthum und Zwinglianismus und die verschiedenen Stadien, die in diefer Beziehung auf einem Boden burchlaufen werden mußten, auf bem bas gewaltsame Wiedertäuferthum zu einem lotalen Siege gelangen follte, werben teinesmeas fo zur Unichauung gebracht, als man nach ben Borarbeiten, Die zu Gebote ftanden, erwarten durfte. Auch die Berfaffungsverhältniffe ber Stadt, ihre Stellung zu Bischof und Domkavitel in weltlicher wie in firchlicher Sinfict, und die Frage, welche Bewandtnis es mit biefen Autoritäten feit dem Ausgang der Zwanzigerjahre gehabt, mare boch bei ber Wichtigkeit biefer Bunkte für die Anfänge ber revolutionaren Bewegung nicht fo leicht zu übergeben gewesen, als es bier gefchieht. Bon Ginzelheiten, in benen fich ber Mangel an forgfältiger Durcharbeitung verrath, ließe fich noch Manches anführen, Stiliftisches und Materielles. Wie Bergog Georg von Sachsen auf S. 267 bagu tommt, als Vertreter bes nieberfächsischen Reichstreises genannt zu werden, ift nicht erfichtlich; und wenn es S. 289 heißt, für "lange Rahrhunderte" sei Münster durch die Katastrophe von 1535 aus dem Rranze ber Gemeinwesen gestrichen worben, ben es einft mit Röln u. f. w. zu Ehren bes deutschen Namens gebilbet habe, fo scheint ber Bf. ju vergeffen, daß bie Stadt icon in der zweiten Balfte bes folgenden Jahrhunderts wieder zu hinlanglicher Bedeutung getommen war, um noch einmal, wenn auch in ganz anderer Art als 1533-35, ben Rampf mit ihrem Bischof zu magen.

Der Bf. schreibt ohne Boreingenommenheit für ober gegen eine ber in Betracht kommenden Parteien; nur ware, wenn mit vollem Rechte die gemeinen, bei den Münster'schen Excessen wirksamen Motive start betont werden, doch auch die wunderbare Steigerung der geistigen Temperatur besser zu Empfindung und Verständnis zu bringen geswesen, durch welche allein, hier wie in der Schreckenszeit der französischen Revolution, die Möglichkeit des Ganzen begreislich wird. — Eingehendere, zur Quellenkritik gehörige Bemerkungen sinden sich nicht. Rerssens broik's Glaubwürdigkeit hochzustellen, wird, besonders nach der von

Cornelius geübten Kritik, Niemand beikommen; wenn aber der Bh., in der Borrede, den genannten Autor mit den Worten abkertigt: "Indessen kann ein Schriftsteller, welcher seiner Zeit von Bürgermeister und Rath seiner katholischen Baterstadt wegen der Entstellungen und Ersindungen, die er in jenem Werk zusammengehäuft hatte, mit der Strase der Berbannung belegt wurde, unmöglich als zuverlässiger Autor gelten", so darf man gewiß, von dem speziellen Falle absehend, zu besenken geben, in welche Lage alle Historiographie gerathen würde, wenn eine solche obrigkeitliche Maßregelung dazu hinreichen sollte, für alle Zeiten das Vertrauen in die Zuverlässigkeit eines Schriftstellers "unmöglich" zu machen.

Meine Jugendzeit. Bon heinrich Leo. Gotha, F. A. Perthes. 1880.

Obaleich Leo es nicht birekt ausgesprochen bat, fo laffen boch fichere Beichen darauf ichließen, daß biefes bis jur Beendigung feiner Universitätsjahre reichende und im Manustript als "Bilbungsmotive in meinem Leben" bezeichnete Bruchftud einer Selbstbiographie icon von ihm felbst zur Beröffentlichung bestimmt worben ift. Auch verbient fie diese volltommen als bie Schilberung sowohl bes Bilbungeganges eines bedeutenden, wenn auch einseitig gearteten Menfchen, wie auch ber Ruftande, unter benen er fich vollzog. Wer biese Aufzeichnungen mit ben "Ibealen und Irrthumern" seines nur um ein Sahr jüngeren und unter analogen Berhältniffen gebilbeten Zeitgenoffen Rarl Hase vergleicht, ber wird sofort ben Eindruck haben, daß Lco niemals zu jener reinmenschlichen, harmonischen Abklärung seines Innern gelangt ift, die uns an jenem fo fehr anmuthet. Die Sprache tragt auch hier bas aus feinen anderen Schriften bekannte individuelle Geprage: er reitet fie, nach seinem eigenen Ausbruck, wie sein Rog und haut fie mit Gerte und Sporen, wenn fie nicht gehorchen will; aber die Art, wie er von den Rampfen und Berirrungen feiner Jugend, ig bon ber Bermilberung und Berlumpung ergablt, in Die er eine Reit lang zu verfinken brobte, hat etwas von bem Chnismus Rouffeaufcher Aufrichtigkeit. Die Schilberung feiner Schülerzeit auf bem Rubolstädter Symnasium gibt ein Bild von dem traurigen Zustande bes bamaligen Schulmesens, zugleich aber auch in ben Geftalten Abeten's und mehr noch Göttling's von dem wohlthätigen Umichwung, ber burch bie neue Generation von Philologen und Badagogen in dasselbe gebracht murbe. Der wichtigfte Abschnitt ift ber über die deutsche Burichenichaft, ber bier aus Bagner's Staate und Gefellichafteteriton

nochmals abgedruckt ift. Als ein enthusiaftischer Turner und eines der Häupter der Burschenschaft, ein Hausgenosse Sand's in Jena, ist er in das Treiben dieser jugendlichen Kreise tief eingeweiht gewesen, wennschon er an den revolutionären Plänen K. Follen's und seiner Anhänger keinen Antheil gehabt zu haben scheint, und soweit sich seine Darstellung aus anderen Quellen kontroliren läßt, ist dieselhe durchaus glaubwürdig. "Daß die Regierungen in der Anordnung dieser Unterssuchungen ihrerseits nur eine sittliche Pslicht erfüllten, sollte wenigstens jedem von denen, die damals in Jena studirten und den Einfluß Jenas in etwas weiterem Umsange zu übersehen im Stande waren, klar sein": dieses sein Endurtheil ist nicht etwa das Resultat seines späteren, den Schwärmereien seiner Jugend entgegengesetzen politischen Standpunkts, sondern wird wohl von Keinem, der sich in dieser Zeit etwas genauer umgesehen hat, mehr bestritten werden. Th. F.

Die preußische Kirchenpolitit und ber Rolner Rirchenftreit. Bon Bilhelm Maurenbrecher. Stuttgart, Cotta. 1881.

In ben Ginleitungsworten vorliegender Schrift bezeichnet es ber Bf. als die Pflicht der hiftorischen Wissenschaft, in den Gegenfätzen und Streithandeln ber Gegenwart Belehrung und Drientirung gu bieten. Im Borworte fagt er, daß er fich stets die Absicht vor Augen gehalten habe, als Hiftorifer und nicht als Mitglied einer aktiven politischen Bartei zu sprechen. Indem er jener Bflicht in Bezug auf bas heitelste Thema der Gegenwart nachkam, ift ihm auch die lettere Abficht zu erreichen in einer Beife gelungen, bag man fein Buch als ein Mufter von Objeftivität und Klarbeit der Darftellung bezeichnen tann. Er geht bis in's Mittelalter gurud und weist nach, wie allein bie ftarte landesberrliche Gewalt ber brandenburgifden Berricher in ihrem Stammlande fowohl, wie in Rleve und Breugen es ihnen fväter moglich machte. Tolerang zu üben und die Gleichberechtigung ber brei driftlichen Konfessionen zuerst in der gangen Welt auszusprechen. Friedrich's bes -Großen fteptischer Standpunkt that biesem System keinen Abbruch; er bielt es umfomehr für feine Bflicht, alle Rirchen und Befenntniffe in ihrem Beftanbe und ihren Rechten zu ichuten. Dies that er auch in Schlefien, wo er ben status quo religionis der katholischen Kirche unter Borbehalt seiner Souveranitätsrechte garantirte. Die Folge biefer Bolitik war, bag im vorigen und im erften Drittel biefes Sahrhunderts vollfommener Friede zwischen ben Befenntniffen berrichte. Friedrich Bils belm III. verließ zuerft diesen Standpunit, indem er, anstatt dem Staate

I Farmer

Prentjen in Bruttessage ISI—ISO Tobumenn der fip. menspillerer Bruttessagisgebaldeliger dertungsgegeber ihm Kiner i Li'n rijer. Brei Brutte Reggg, S hoge 1862 K. r. i T. Landflummer und der His geschilben Ganzenschinen Br. 12, IL

Si geicher dies sie heber mag die Frage zu unweinden, und malden Gewirten einendenst som ellem herkumen dreis Administer mich die Leigenen Gres bel, fondern fogan militemt derheibe nicht in vollen untligen Thängfert is bewert der demisten Neudsconink kiefe, in dess liche von Liferalichken getreten find, in daben doch mit von unden Lieb nas aicht mit ihr zu befohen; fandern nur und dem keitig zu fengen, molden diese Beröffentlichung für die Geschichte ihrer die die fleiber fonn allerdings faum zu hach angeichlagen weiben die die Beartheilung famohl des Stantsmannes, aus defien herer fie frammen, als nuch der Beröffentinse, auf weiche fie fich des

", Liefe nieftach autgeworfene und distutirte Frage mag hier ein für allental beuntmertet werden. Gr. v. Boldinger hatte für die Studien zu seinem Kache über preuhischen Kache bie Erlaubnis erhalten, im Bertiner Geh. Stantsarchlu vie Alten bes Kundestags einzuschen. Hier iand er die Berichte bes hin und Mismard, erkannte ihre große historische Bedeutung und brachte zunüchst an mich, als ben Archiedurcktor, die Frage, ob er zene Depeichen zur Ausarbeitung eines Auches über "Vismard in Frankfurt" benußen dürfte. Ich schlug ihm barant vor, statt besten die Urkunden selbst herauszugeben, und erbat, als er sich einverstanden erklärte, bei dem Fürsten Reichskanzler die Genehmigung bieses Alans, welche denn auch umgehend erfolgte. Sybel.

gieben. Bir feben bier bor unfern eigenen Augen Bismard gu benjenigen Überzeugungen und Grundfaten beranreifen, Die in ben Rabren 1866 und 1871 ihre Berwirklichung gefunden haben; ein gutes Stud von der Borgeschichte diefer Sahre liegt in bisber unbefannter Deutlichkeit auf Diesen Blattern por uns. Manches ichon bier mit jener unvergleichlichen Gabe ichlagender Charafteristif gezeichnet, die fpater ber Reichstangler mit fo großer Deifterschaft zu handhaben verftanden bat. Freilich ift bie Stellung eines Gefandten am Bundestage, wie Bismard felbst mehr als einmal feufzend hervorhebt, nicht eben bie aunstiafte, um eine Umficht über die große Politif zu gewinnen, und wennschon ber Herausgeber, ber sich seiner Aufgabe überhaupt mit großem Geschick entledigt, verftanbigerweise von ben gablreichen inhaltsleeren Erörterungen des Bundestags nur fo viel aufgenommen bat. als erforderlich ift, um die weitschichtige Langweiligkeit des Frankfurter Geschäftsganges, die ja auch ein geschichtliches gaktum ift, zur Unschauung zu bringen, so tritt doch auch so noch immer das Migverbaltnis zwischen ber Rraft und ben Nichtigkeiten, an welche fie verschwendet wird, recht augenfällig hervor. Dennoch aber enthüllt fich uns hier die überraschende Thatsache, daß schon von 1851 an und feitbem in immer fteigenbem Mage Bismard's Rath nicht blog über bundesrechtliche, fondern über alle Fragen der euroväischen Wolitit bald aus freien Studen, bald ausbrudlich verlangt, nach Berlin ertheilt worben ift, bak also icon bamale Bismard auf ben Gana ber preußischen Bolitik einen größeren Ginfluß geübt hat, als irgendwer bisher ahnen konnte, und bag biefer noch bedeutender gewesen sein würde, wenn er nicht, sobald es sich um die Ausführung handelte. burch die Berliner Berhältniffe immer und immer wieder abgeschmacht worden wäre.

Der Posten eines preußischen Bundestagsgesandten besaß damals eine größere Wichtigkeit als je zuvor, seitdem W. v. Humboldt densselben bekleidet hatte. Das die ganze innere Lage beherrschende Mosment bildete seit 1851 das Verhältnis Preußens einerseits zu Österzeich, anderseits zu den übrigen Bundess, namentlich den Mittelstaaten. Die Reaktivirung des Bundestags hatte Manteuffel in der selbstversständlich erscheinenden Voraussetzung zugestanden, daß damit auch das Verhältnis Österreichs zu Preußen im Bunde, wie es vor 1848 bestanden, wiederhergestellt sei, wo beide Mächte wenigstens formell und nach vorhergegangener Verständigung alle Bundesangelegenheiten zu erledigen pflegten. Allein wie sehr auch Bismarck darauf bedacht war,

ben übrigen Bundesstaaten gegenüber ben Schein bes Ginverftandnisses mit Öfterreich zu mahren, wie angftlich er es fich zur Regel machte, etwaige Reime einer Uneinigkeit zwischen Preußen und Österreich stets mit bem Brafidialgesandten Grafen Thun unter vier Augen zu verhandeln, ehe er damit vor den Bund trat, so mukte er sich doch bald überzeugen, daß die Anerkennung jener Gleichberechtigung von Seiten Österreichs jest vollständig fehlte, dieses vielmehr prinzipiell und konse= quent darauf ausging, Breußen mit Sulfe der Rleineren zu majorifiren. "Die Saltung bes Biener Rabinets," fcreibt er fcon im Dezember 1851, "seitdem Öfterreich durch die momentane Regelung seiner inneren Ruftande wieder in die Lage gekommen ift, an der Politik theilgu= nehmen, beweift im allgemeinen, daß Fürft Schwarzenberg nicht damit zufrieden ist, die Stellung, welche die Bundesverfassung dem Kaiserstaate bis 1848 verlieb, lediglich wieder einzunehmen, daß er vielmehr ben Umschwung, durch welchen Öfterreich dem Untergange nahe gebracht mar, als Grundlage für die Bermirklichung weitaussehender Blane zu benuten gebentt, analog ben Erscheinungen zu Anfang bes breifig= jährigen Krieges, welche ben Raifer turz nachdem er in feiner eigenen Bofburg nicht ficher gewesen mar, jum herren Deutschlands machte." Auch seine Behauptung, Raifer Franz Roseph trage mehr ober weniger flar den Gedanten einer Berftellung bes habsburgifden Raiferthums in sich herum, hat die Folgezeit bestätigt. Diefem großen Biele ent= sprachen jedoch wenig die bafür angewandten Mittel, welche am Bunde vornehmlich in einem nach bem Grundfat, bag ber Tropfen ben Stein bohlt, befolgten Spfteme unausgesetter Übergriffe, welche fich bas Bundespräsidium gestattete, bestand und bie, seitdem ber aufgebigiene und leidenschaftliche Profesch v. Often dasselbe führte, ben Charafter großer Schroffheit annahmen. Diefen mit ber außerften Bachsamteit entgegenzutreten, wurde ein Sauptaugenmert des preußischen Gesandten; es tam felbft im Schofe ber fonft fo friebensfeligen Berfammlung ju heftigen Scenen. "v. Protefch," beift es in ber Revue, bie er feine Rollegen paffiren läßt, "dürfte in Berlin hinreichend bekannt fein; indes tann ich nicht umbin, zu bemerten, daß die Ruhe und Leichtigkeit, mit welcher er falsche Thatsachen aufstellt oder wahre bestreitet, meine in diefer Beziehung ziemlich hochgestellten Erwartungen doch übertrifft." Sochst charafteriftisch ift nun aber die Meinungsäußerung, um die Manteuffel ihn barüber ersucht hat, wie die Entdeckung einiger Profesch sehr tompromittirender Attenstüde taktisch zu verwerthen sei. Er miderrath, eine Abberufung besselben berbeiguführen, wenn nicht

gleichzeitig eine Anderung von Öfterreichs Politit zu hoffen stehe; so lange dies nicht der Fall, sei Protesch weniger gefährlich als eine etwaige persona grata. Aus diesem Grunde bedauert er auch nachher Protesch's Weggang, obgleich mit dessen Nachfolger Rechberg leichter auszukommen, weil er nämlich diesen als Gegner für gefährlicher hält. "Leider steht er sich nicht nur mit mir, sondern auch mit allen seinen Kollegen besser als sein Vorgänger. Ich sehne mich mitunter nach Protesch's Nücktehr!" "Ich war," bezeugt er von sich selbst, "gewiß zein prinzipieller Gegner Österreichs, als ich herkam vor vier Jahren, aber ich hätte jeden Tropsen preußischen Bluts verleugnen müssen, wenn ich mir eine auch nur mäßige Vorliebe für das Österreich, wie seine gegenwärtigen Machthaber es verstehen, hätte bewahren wollen."

Bas diesen Rampf zu einem so ungleichen machte, mar bie weitgebende Begemonie, welche Ofterreich fich über die anderen Bundesstaaten anzueignen gewußt hatte. Als der hannover'iche Gesandte wegen einer burchaus gerechtfertigten Opposition gegen eine Willfür bes Prafibiums fich von biefem bie fcnöbefte Behandlung gefallen laffen muß, begleitet Bismard ben Ausbrud feiner Boraussicht, daß Hannover seinen Gesandten der Berjöhnung mit Österreich ovfern werbe, mit ber Bemerkung: "Es ift erstaunlich, welche Erfolge Ofter= reich burch bas Suftem erreicht, jeden fremden Diplomaten, ber fich nicht fügt, ber ce magt, die Anteressen seines eigenen Landes gegen ben Willen bes Wiener Rabinets zu vertreten, mit allen Mitteln raftlos zu verfolgen, bis er sich aus Furcht ober Ermattung bem Billen Öfterreichs fügt. Es gibt wenige Diplomaten, welche es nicht ichlieklich vorzögen, mit ihrem Gewissen und ihrem Batriotismus zu tapituliren und die Interessen ihres eigenen Fürsten und Baterlands lieber mit etwas weniger Entschiedenheit mahrzunehmen, als unabläffig und mit Befahr für ihre perfonliche Stellung gegen die Schwierigteiten zu tampfen, die ihnen ein fo mächtiger, unverföhnlicher und vor feinem Mittel bedenklicher Feind bereitet" 2c. 2c. Diefer demuthigen Rlientel unter Öfterreich entsprach die bald heimliche, bald offene Un= gebühr, welche fich nun die Kleineren im Vertrauen auf Öfterreichs Schutz und Beifall gegen Breugen erlaubten und die ihren Gipfel erreichte in der Insolenz, mit welcher der barmstädtische Minister v. Dalwigt fich unterftand, bem ihm mißfällig geworbenen preußischen Gesandten die Thur zu weisen. Man muß bei Bismard felbst nachlefen, mit welchem Scharfblid fein leiber nur halb befolgter Ruth Dabin ging, ben Pfeil auf ben ungeschickten Schüten guruckfpringen gu

alle geben in letter Linie nur auf eine Abichrift und gwar, wie Co.B. nachweift, recht fehlerhafte Abidrift jurud. Den Tert ber kailerlichen Kaffung grundet Bf. auf die zu einer Klaffe gehörigen Überlieferungen in einem Coder des Rloftere Floreffe, der nur nach Martene's Biedergabe in der Ampliss, collectio benunt werden konnte. und in einem Machener Kartular: eine zweite Klaffe bilben alle anderen Überlieferungen, darunter als eine Grupve die Texte im Regiffrum non Rarfa, in der Chronit desielben Klofters, und in zwei Abichriften bes Banvinius im Münchener Cod. lat. 148; diefer Gruppe nabestebend, boch felbständig, der Biener Coder 2213, noch etwas felbständiger die Bamberger Tradition, und der Cod. Vaticanus 1984; Rei. batte Gelegenheit, außerdem noch einen Tert im Coder IV B 12, 215 bis 216 auf der Brager Univerfitatebibliothet zu vergleichen; derielbe gebort gur eben ermabnten zweiten Klaffe, ift alfo von weientlicher Bedeutung nicht, obwohl er innerhalb biefer Rlaffe auch wieder eine felbftandige Stellung einnimmt.

Es murbe zu weit führen, wenn wir den Gang der Unterfuchung im einzelnen verfolgen wollten, da alle Fragen, die dabei in Betracht kommen, in der vollen Umfassenheit ihrer Tragweite erörtert find, und amar mit jener eindringenden Scharfe, welche die Sache auch in Bunkten fördert, wo man nicht unbedingt mit den Resultaten des Bf. fibereinstimmen tann. Als ben wichtigften Diefer Buntte mochte Ref. bas Berbaltnis ber Karbinalbifcofe und ber übrigen Karbinglflerifer sur Bapftmahl hetvorheben, in beffen Auffaffung fich Sch. B. wefentlich Roepffel anschließt; Ref. hat bereits in dieser Zeitschrift 38. 183 mit Anlehnung an C. v. Beigfader eine abweichenbe Anficht geaufert und biefelbe bat Grauert in feinem vorhin angeführten Auffat neuerbinge unter ausführlicher Begrundung bargelegt. Damit bangt bann manches andere zusammen. — Bas die wichtige Frage nach dem Antheil des deutschen Königs an der Lapstwahl betrifft, so findet Sch. B. in der gefälschten taiferlichen Fassung des Detretes das Recht ber Gutheißung bes Randidaten bem Könige zugesprochen, in dem echten Defret lagt er ben Antheil besfelben unbeftimmt erfcheinen, ba es im f auf die im Defret selbst citirten früher gewährten Ronzessionen at nicht nothig mar, eine bestimmte Definition bes toniges zu geben. Grauert vindizirt irrthumlich bem Bf. bie Die papftliche Raffung gebe bem Konige bas Recht ber Ruzu der vollendeten Bobl; abgefeben bavon will Grauert ere Andeutung ber königlichen Kompetens auch in bem

papftlichen Defret finden, boch muß man es mindeftens für fraglich halten, ob die Menschen bes elften Sahrhunderts mit jener Scharfe juriftischer Begriffe operirten, welche die Boraussetzung von Grauert's Deutung diefer Stelle bildet. Die Ansicht Sch. B.'s über Entstehungsort und -Gelegenheit der faiferlichen gefälschten Fassung findet, wenn ich nicht irre, eine Bestätigung durch eine Interpolation im Text bes Batikanischen Cober (Sch. B. S. 29 Bariantennote 8): ber Bestimmung. daß im Nothfall der neuerwählte Bapft auch vor der Inthronisation am herkommlichen Orte die Regierungsrechte üben konne, ift da jugefügt "ita tamen ut a nemine consecretur nisi prius a rege investiatur ac laudetur"; Diese Worte finden fich fast gang übereinstimmend in ben gefälschten Privilegien Leo's VIII. und Habrian's I., welche (nach meiner Unnahme in ben Forschungen zur beutschen Geschichte 15, 630 f.) im letten Biertel des elften Jahrhunderts in den Rreifen ber ichismatischen Kardinäle entstanden sind, und wenn man einen Rusammenhang zwischen diesen Fälschungen und der Fälschung des Papftmabldefrets annehmen darf, fo murbe das lettere alfo badurch benselben italienischen Rreisen zugewiesen, welche ber Bf. bafür verantwortlich machen will.

Außer den beigefügten manches werthvolle Detail enthaltenden Untersuchungen über die Sendung des Kardinals Stephan, Überbringers der Konzilsschlüsse von 1059 nach Deutschland, über den Streit Papst Nikolaus' II. mit dem deutschen Hofe und über die Ansprüche der Kardinalkleriker bei der Doppelwahl von 1130 bringt der Bf. als Beislage die interessante Streitschrift De papatu Romano zur Vertheisdigung der kaiserlichen Rechte, welche bisher nur in einem verkürzten Texte bekannt war, aus einem vollskändigeren Pariser Codex und erläutert dieselbe.

Die besonders übersichtliche Anordnung des Buches erleichtert überall das Auffinden der einzelnen Punkte auf das dankenswertheste.

Ernst Bernheim.

Fünf Bücher Spigramme von Konrad Celtes. Herausgegeben von Karl Hartfelber. Berlin, Calvary. 1881.

Die Epigranme des berühmten Humanisten, deren Herausgabe schon sein begeisterter Biograph Rlüpsel sich vorgenommen hatte, sind hier zum ersten Mal nach der Nürnberger Handschrift veröffentlicht. Nur ein geringer Theil der fünf Bücher war bisher bekannt; außer den Stüden, die sich hier und dort in den Werken des Dichters ze

finden, hatte Klüpfel eine Reihe von ungedruckten Nummern feiner Biographie einverleibt. Seine Absicht, Die anftößigen Epigramme aussumergen und burch bereits gedruckte gu erfeten, ift um fo meniger perftändlich als die nunmehr vorliegende Gesammtausgabe ber Evis gramme an Lascivität weit hinter ben Amores gurudbleibt. Sartfelber. ber in ben letten Rahren ber Geschichte bes füdbeutschen humanismus fein besonderes Augenmerk gewidmet hat (Werner von Themar, ein Beidelberger humanift. Karlerube 1880: Konrad Celtes und ber Beibelberger Sumanistentreis, S. R. R. R. 11; Mathias von Remnath. Forschungen 22), gelangte gludlich zu dem verloren geglaubten Rurnberger Cober, der aus der Bibliothet ber Celtis felbit ftammt und beffen Korrekturen nach Rlupfel's Berficherung von ber Sand bes 2f.s herrühren. Daß B. die von Rlupfel dem unvollständigen 5. Buch beigegebenen (37) Epigramme aus andern Werken bes Celtis mitabdrudte, läßt fich allerdings burch die Seltenheit ber letteren rechtfertigen, bagegen hatten bie Rlupfel'ichen Ginschiebungen 5. 31-33 ben wenn gleich unbedeutenden Rummern ber Sandidrift Blat machen follen, zumal fie ja leicht jenen Erganzungen am Schluß angereibt werden konnten. Der Inhalt diefer kleinen Dichtungen ift ber mannig= faltigste: unsere Renntnis von den Lebensumständen, dem Charafter und den Anschauungen bes geistreichen Loeten wird in der anmuthigsten Beife bereichert, indem wir das bunte Gedrange ber ernften und beitern, frommen und fleptischen, freundschaftlichen und fatirischen Erguffe muftern. Die Form läßt freilich genug zu munichen übrig; bafür enticuldigt der frifche Realismus, ber die unvolltommene flaffifche Maste nicht felten mehr als zur Balfte luftet. Ein freundschaftliches Berhältnis zur volksthumlichen Literatur, zu ben Monches und Bauerns anetboten tritt bier beutlicher bervor als in ben übrigen Schriften bes Celtis: manches erinnert unmittelbar an den Ton der Bebel'ichen Babtreiche Gelegenheitsgedichte weihen uns mit größter Offenheit in die Leiden und Freuden des Dichters und akademischen Lehrers ein, der auch die bedenklichen Seiten eines Boetendaseins keineswegs zu verhüllen sucht. Daß der Text, ben S. mit Sorgfalt behandelt zu haben scheint, auch in der Nürnberger Sandschrift noch feineswegs die lette Feile durchgemacht hatte, gibt fich fehr häufig ju erkennen; wie B. in der Borrede vermuthet, wurden fich in manchen Bibliotheken noch handschriftliche Erganzungen finden laffen, wie g. B. Die Rusammenstellung Celtes'icher Evigramme im Cod. lat. Monac. 434 eine Reihe von Barianten bietet (vgl. auch Anzeiger für Runde ber beutschen Vorzeit 1882. Col. 63: 65). Die Orthographie ist der modernen angepaßt worden; Drudfehler begegnen felten; in 3, 10 R. 3 ftört bas: Rapophagus für Rapophagos. In den Anmerkungen find die nöthigsten Literaturnachweise über die vorkommenden Berfonlichkeiten gegeben, doch hätten allbekannte Dinge, wie das Berwandt= schaftsverhältniß ber heiligen Anna zur Mutter Gottes (1, 21), füglich megbleiben konnen, mahrend in anderen Fallen, g. B. bei bem Gedicht auf den 1485 bei Rom gefundenen und für antik gehaltenen weiblichen Leichnam (3, 40) eine Erläuterung geboten mar. Auch die Conjekturen find zum Theil durchaus nicht überzeugend. Als äußerst mangelhaft muß aber das beigegebene Register bezeichnet werben. Bahrend hier Götternamen, die natürlich fehr häufig vortommen, gang unnut mit einem ober wenigen Citaten erscheinen, fehlt eine ganze Reihe von Verfonlichkeiten; ich nenne nur, was mir auffiel: Apuleius, Cervus (5, 25), die Pfalzgrafen Ludwig Friedrich und Philipp, Sechtel (5, 19), Papft Junocenz VIII. (2, 48; 5, 19), Muftela (2, 79), Polagenus (5, 37), Sturnus (5, 4). Der Claudius 1, 83 ift niemand sonft als Atolemaus, wogegen die beilige Unna von 1, 21 mit ber Rürnberger Lautenspielerin von 2, 67 gufammen= gethan wird. Auf Bergog Georg ben Reichen von Baiern begieben fich außer ben zwei angeführten noch die gerade fehr charafteristischen Epigramme 2. 92-94; 3. 38; auf den taiferlichen Rath Fuchsmagen (bessen beutscher Name nicht Fusemann mar) neben ben citirteir Nummern noch 5, 4, 15, 17. Die Braccha (5, 6) dürfte kaum einen Berfonennamen darftellen; endlich weist das Register einen Fontaniusauf, während die Überschrift von 4. 38: In Fontanium sich auf jene festlichen Musfluge ber Ingolftabter Studentenschaft in's Grune (fontania) bezieht, die ben Universitätsbehörden manches Ropfzerbrechen verursachten (Brantl, Geschichte ber Ludwigs-Maximiliane-Universität 1. 87. 95. 106). Bezold.

Erasmus von Rotterdam und Martinus Lipfius. Ein Beitrag zur Geslehrtengeschichte Belgiens. Bon Ab. Horawip. Wien, in Kommission bei Gerold. 1882. (Sonderabbruck aus den Sipungsberichten der Wiener Afasbemie. 1882. C. 2. heft. S. 665.)

Der Bf., durch eine lange Reihe von Arbeiten über die Geschichte bes humanismus als ein tüchtiger und fleißiger Arbeiter auf diesem Felbe historischer Forschung bekannt, ift seit längerer Zeit mit einer Biographie bes Erasmus beschäftigt. Es war ein glücklicher Zufall,

daß im Sommer 1881 bemselben eine Handschrift zum Kauf angeboten wurde, welche eine bisher unbekannte Korrespondenz des Erasmus mit Martin Lipsius enthielt. Horawis hat dieselbe durch eine sorgältige Publikation der wissenschaftlichen Forschung zugängig gemacht. Die beisgesügten Anmerkungen beschäftigen sich überwiegend mit der Reinigung des Textes, dem Nachweis angeführter Schriftseller u. s. w., weniger wie es sonst die Art von H. ist, mit dem Nachweis einschlagender Literatur. Hoffentlich macht sich der Bf. jetzt bald an die Biographie des Erasmus selbst. Der Herausgeber hätte übrigens die Mühe nicht schene und einen sorgfältigen Index hinzusügen sollen. K. H.

Geschichte der Biedertäufer und ihres Reichs zu Münfter. Bon Ludwig Keller. Nebst ungebruckten Urkunden. Münfter, Coppenrath. 1880.

Der Bf. sieht es auf Ausfüllung einer Lücke in der vaterländischen Geschichtschreibung ab, indem er eine unparteiische und zuverlässige Darftellung der Münfter'schen Vorgänge liefern will; er bentt babei "ben erften Anfängen ber Bewegung, ihrer Ausbreitung und ihren Erfolgen etwas genauer nachzugeben. Denn man überfebe meift, daß Die Münsterischen Borgange im Ausammenhange stehen mit einer tiefgehenden religiösen Strömung, die in ihren Burgeln (sic) fehr weit binaufreiche und in ihren Ausläufern fich noch bis in Die Gegenwart erhalten habe". Wer aber konnte bas jest überfeben? Doch nur Solche, die mit der neueren Literatur über den Gegenstand ganglich unbekannt find. Möchte man nun banach benten, bas Buch fei für einen weitesten Leserfreis bestimmt, welchen es mit bem Inhalte eben biefer Literatur erft befannt zu machen hatte, fo ware freilich, um bies Bublitum anzusprechen, eine geschicktere Gruppirung und Bortragsweise am Plate gewesen. Fragt man aber, was zur Bereicherung unserer missenschaftlichen Erkenntnis durch das Buch geschehe, so ift mit Dank eine Menge interessanter aus gebruckten und archivalischen Quellen gesammelter Ginzelheiten, sowie ber Abbrud von 45 Dotumenten aus den Archiven in Münfter, Soeft, Marburg u. a. zu begrußen; ber Hauptsache nach tommt aber ber Text nicht über bas von ben Vorgängern des Bf.'s Gebotene hinaus, liefert vielmehr das bei diesen schon Borzufindende, so daß die Dinge an ihrem caratteristischen Geprage und ihren bestimmten Umriffen Ginbufe leiben. Die Beichnung ber verschiedenen Richtungen und Stimmungen, mit benen es bie Ginleitung zu thun hat, erscheint unklar und verschwommen gegenüber ben catten und treffenden Ausführungen bei Cornelius. Bie viel pragnanter tritt bei diesem die spezifische Bedeutung hervor, welche, inmitten ber Maffe bes religiblen und fozialen Rabikatismus, Die Wiebertaufe gewann! Wenn ber Bf. "im Allgemeinen" behaupten zu können meint (S. 5). "daß die Täufer sowohl in Sachen bes Glaubens wie ber Rirchenverfaffung eine Mittelftellung zwischen Ratholiten und Brotestanten einnehmen", so wird man einiger Anstrengung bedürfen. um zu entbeden, wie biefe "Mittelftellung" gemeint fei. Das Berhalt= nis ber täuferischen Entwidelung zu Lutherthum und Zwinglianismus und die verschiedenen Stadien, die in diefer Beziehung auf einem Boden burchlaufen werden mußten, auf bem bas gewaltsame Wiebertäuferthum zu einem lotalen Siege gelangen follte, werben teinesmegs so zur Anschauung gebracht, als man nach ben Vorarbeiten, die zu Bebote ftanden, erwarten durfte. Auch die Berfassungsverhältniffe ber Stadt, ihre Stellung zu Bifchof und Domfavitel in weltlicher wie in firchlicher Binficht, und die Frage, welche Bewandtnis es mit Diesen Autoritäten seit dem Ausgang der Amangigeriahre gehabt, mare boch bei ber Wichtigkeit dieser Bunkte für die Anfänge der revolutionaren Bewegung nicht fo leicht zu übergeben gewesen, als es bier geschieht. Bon Ginzelheiten, in denen fich ber Mangel an forgfältiger Durcharbeitung verrath, ließe fich noch Manches anführen, Stiliftisches und Materielles. Wie Bergog Georg von Sachsen auf S. 267 bagu tommt, als Bertreter bes nieberfachfischen Reichafreises genannt ju werben, ift nicht erfichtlich; und wenn es S. 289 beift, für "lange Jahrhunderte" fei Münster durch die Katastrophe von 1535 aus dem Rranze ber Gemeinwesen geftrichen worden, ben es einft mit Roln u. f. w. zu Ehren bes beutschen Namens gebilbet habe, fo scheint ber Bf. zu vergeffen, daß die Stadt icon in der zweiten Salfte bes folgenden Sahrhunderts wieder zu hinlanglicher Bedeutung gekommen war, um noch einmal, wenn auch in ganz anderer Art als 1533-35. ben Rampf mit ihrem Bischof zu magen.

Der Bf. schreibt ohne Boreingenommenheit für ober gegen eine ber in Betracht kommenden Parteien; nur ware, wenn mit vollem Rechte die gemeinen, bei den Münster'schen Excessen wirksamen Motive start betont werden, doch auch die wunderbare Steigerung der geistigen Temperatur besser zu Empfindung und Verständnis zu bringen gewesen, durch welche allein, hier wie in der Schreckenszeit der französsischen Revolution, die Möglichkeit des Ganzen begreislich wird. — Eingehendere, zur Quellenkritik gehörige Bemerkungen sinden sich nicht. Kerssensbroik's Glaubwürdigkeit hochzustellen, wird, besonders nach der von

Cornelius geübten Kritik, Niemand beikommen; wenn aber der Bf., in der Borrede, den genannten Autor mit den Borten abkertigt: "Indessen kann ein Schriftsteller, welcher seiner Zeit von Bürgermeister und Rath seiner katholischen Baterstadt wegen der Entstellungen und Ersindungen, die er in jenem Werk zusammengehäust hatte, mit der Strase der Berbannung belegt wurde, unmöglich als zuverlässiger Autor gelten", so darf man gewiß, von dem speziellen Falle absehend, zu desenken geben, in welche Lage alle Historiographie gerathen würde, wenn eine solche obrigseitliche Maßregelung dazu hinreichen sollte, für alle Zeiten das Vertrauen in die Zuverlässigskeit eines Schriftsellers "unmöglich" zu machen.

W. Wenck.

Meine Jugendzeit. Bon Beinrich Leo. Gotha, F. A. Berthes. 1880.

Obgleich Leo es nicht birett ausgesprochen bat, fo laffen boch fichere Reichen barauf ichließen, bag biefes bis jur Beendigung feiner Universitätsjahre reichende und im Manustript als "Bilbungsmotive in meinem Leben" bezeichnete Bruchftud einer Selbitbiographie icon von ibm felbit gur Beröffentlichung bestimmt morben ift. Much berbient fie diefe volltommen als die Schilberung fomohl bes Bilbung&= ganges eines bedeutenden, wenn auch einseitig gearteten Menichen. wie auch ber Buftanbe, unter benen er fich vollzog. Ber biefe Aufzeichnungen mit ben "Ibealen und Arrthumern" feines nur um ein Sahr jungeren und unter analogen Berhaltniffen gebilbeten Beitgenoffen Rarl Safe vergleicht, ber wird fofort den Gindruck haben, daß Lco niemals zu jener reinmenschlichen, harmonischen Abklärung feines Innern gelangt ift, die uns an jenem fo fehr anmuthet. Die Sprache trägt auch hier bas aus feinen anderen Schriften betannte individuelle Geprage: er reitet fie, nach seinem eigenen Ausbruck, wie fein Rok und haut fie mit Gerte und Sporen, wenn fie nicht gehorchen will; aber die Art, wie er von den Rampfen und Berirrungen feiner Rugend. ja von der Berwilderung und Berlumpung erzählt, in die er eine Reit lang zu verfinken brohte, hat etwas von dem Chnismus Rouffeaufcher Aufrichtigkeit. Die Schilberung feiner Schülerzeit auf bem Rubolstädter Gymnafium gibt ein Bild von dem traurigen Buftanbe bes bamaligen Schulmefens, zugleich aber auch in ben Geftalten Abeten's und mehr noch Göttling's von bem wohlthatigen Umichwung, ber burch die neue Generation von Philologen und Badagogen in dasselbe gebracht murbe. Der wichtigfte Abschnitt ift ber über bie beutsche Burschenschaft, der hier aus Bagner's Staats= und Gesellschaftsleriton nochmals abgedruckt ift. Als ein enthusiaftischer Turner und eines der Häupter der Burschenschaft, ein Hausgenosse Sand's in Jena, ist er in das Treiben dieser jugendlichen Kreise tief eingeweiht gewesen, wennschon er an den revolutionären Plänen A. Follen's und seiner Anhänger keinen Antheil gehabt zu haben scheint, und soweit sich seine Darstellung aus anderen Quellen kontroliren läßt, ist dieselhe durchaus glaubwürdig. "Daß die Regierungen in der Anordnung dieser Unterssuchungen ihrerseits nur eine sittliche Pslicht erfüllten, sollte wenigstens jedem von denen, die damals in Jena studirten und den Einfluß Jenas in etwas weiterem Umsange zu übersehen im Stande waren, klar sein": dieses sein Endurtheil ist nicht etwa das Resultat seines späteren, den Schwärmereien seiner Jugend entgegengesetzen politischen Standpunkts, sondern wird wohl von Keinem, der sich in dieser Zeit etwas genauer umgesehen hat, mehr bestritten werden. Th. F.

Die preußische Kirchenpolitit und ber Rolner Rirchenstreit. Bon Bilhelm Maurenbrecher. Stuttgart, Cotta. 1881.

In den Einleitungsworten vorliegender Schrift bezeichnet es ber Bf. als die Pflicht der hiftorischen Biffenschaft, in den Gegenfägen und Streithandeln ber Gegenwart Belehrung und Drientirung gu bieten. Im Borworte fagt er, daß er fich stets die Absicht vor Augen gehalten habe, als Siftoriter und nicht als Mitalied einer attiven politischen Bartei zu sprechen. Indem er jener Bflicht in Bezug auf bas heitelste Thema der Gegenwart nachtam, ift ihm auch die lettere Abficht zu erreichen in einer Beise gelungen, bag man fein Buch als ein Mufter von Objektivität und Rlarbeit ber Darftellung bezeichnen fann. Er geht bis in's Mittelalter zurud und weist nach, wie allein die ftarte landesherrliche Gewalt ber brandenburgifden Berricher in ihrem Stammlande sowohl, wie in Rleve und Breugen es ihnen fpater möglich machte. Tolerang zu üben und die Gleichberechtigung ber brei driftlichen Ronfessionen zuerst in ber gangen Welt auszusprechen. Friedrich's bes -Großen ffeptischer Standpunkt that biesem Spftem feinen Abbruch: er hielt es umfomehr für feine Pflicht, alle Rirchen und Befenntniffe in ihrem Beftanbe und ihren Rochten zu fcuten. Dies that er auch in Schlesien, wo er den status quo religionis der katholischen Kirche unter Borbehalt feiner Couveranitätsrechte garantirte. Die Folge diefer Bolitik war, daß im vorigen und im erften Drittel dieses Jahrhunderts vollfommener Friede zwifchen ben Befenntniffen herrichte. Friedrich Wilhelm III. verließ zuerft biefen Standpunft, indem er, anftatt bem Staate seine Autonomie gegenüber der Kirche zu wahren, 1821 mit der Curie in Unterhandlungen trat, auf Grund deren die Regierung thatsächsich auf das königliche Placet und die Direktion bei den Bischofswahsen verzichtete. Auf der schiefen Ebene fortschreitend, unterhandelte sie durch Bunsen mit der Curie über die Mischehen. Friedrich Wilhelm IV. gab das Placet in aller Form auf und gestattete den Bischösen den freiesten Verkehr mit dem Papste. In der seit 1873 eingeführten kirchlichen Gesetzgebung sieht Maurenbrecher mit Recht die Rückehr zur alten Tradition des preußischen Staats. Leider hat dem Bs. der 2. und 3. Band der M. Lehmann'schen Archivpublikationen noch nicht vorgelegen, so daß die Darstellung der staatskirchlichen Verhältnisse unter Friedrich dem Großen etwas kürzer ausgefallen ist, als es die Bedeutung derselben vielleicht wünschenswerth erscheinen läßt.

H. Fechner.

Preußen im Bundestage 1851 — 1859. Dofumente ber tgl. preußischen Bundestagsgesandichaft, herausgegeben von Ritter v. Poschinger. Drei Bände. Leipzig, S. Hirzel. 1882. U. u. b. T.: Publikationen aus ben tgl. preußischen Staatsarchiven Bb. 12. 14. 15.

So großen Reiz es haben mag, die Frage zu untersuchen, aus welchen Gründen abweichend von allem Herkommen diese Altenstücke nicht bloß bei Lebzeiten ihres Bf., sondern sogar, während berselbe noch in voller amtlicher Thätigkeit als Leiter der deutschen Reichspolitik steht, an das Licht der Öffentlichkeit getreten sind, so haben doch wir an diesem Orte uns nicht mit ihr zu befassen'), sondern nur nach dem Werthe zu fragen, welchen diese Veröffentlichung für die Geschichte ihrer Zeit hat. Und dieser kann allerdings kaum zu hoch angeschlagen werden für die Beurtheilung sowohl des Staatsmannes, aus dessen Feder sie stammen, als auch der Verhältnisse, auf welche sie sich bes

<sup>1)</sup> Diese vielsach ausgeworsene und diskutirte Frage mag hier ein für allemal beantwortet werden. Hr. v. Poschinger hatte für die Studien zu seinem Buche über preußisches Bankwesen die Erlaubnis erhalten, im Berliner Geh. Staatsarchiv die Alten des Bundestags einzuschen. Hier sand er die Berichte des Hrn. v. Bismarck, erkannte ihre große historische Bedeutung und brachte zunächst an mich, als den Archivdirektor, die Frage, ob er jene Depeschen zur Ausarbeitung eines Buches über "Bismarck in Franksurt" benußen dürfte. Ich schlug ihm darauf vor, statt dessen die Urkunden selbst herauszugeben, und bat, als er sich einverstanden erklärte, bei dem Fürsten Reichskanzler die Gesyung dieses Plans, welche denn auch umgehend erfolgte. Sybel.

gieben. Bir feben bier por unfern eigenen Augen Bismard zu benienigen Überzeugungen und Grundsäten beranreifen, die in den Rabren 1866 und 1871 ihre Verwirklichung gefunden haben; ein gutes Stud von der Borgeschichte dieser Jahre liegt in bisher unbekannter Deutlichkeit auf biefen Blattern vor uns. Manches ichon bier mit jener unvergleichlichen Gabe schlagender Charafteristif gezeichnet, die später ber Reichstangler mit fo großer Meifterschaft zu bandhaben verftanden bat. Freilich ift die Stellung eines Gefandten am Bundestage, wie Bismard felbft mehr als einmal feufzend hervorhebt, nicht eben die gunstigste, um eine Umficht über die große Politik zu gewinnen, und wennschon ber Herausgeber, ber fich seiner Aufgabe überhaupt mit großem Geschick entledigt, verständigerweise von den zahlreichen inhalts= leeren Erörterungen bes Bundestags nur fo viel aufgenommen bat. als erforderlich ift, um die weitschichtige Langweiligkeit des Frankfurter Geschäftsganges, die ja auch ein geschichtliches Faktum ift, zur Unschauung zu bringen, so tritt boch auch so noch immer das Migberbaltnis zwischen der Kraft und den Richtigkeiten, an welche sie verschwendet wird, recht augenfällig hervor. Dennoch aber enthüllt sich uns hier die überraschende Thatsache, daß schon von 1851 an und seitdem in immer steigendem Make Bismard's Rath nicht blok über bundesrechtliche, sondern über alle Fragen der europäischen Volitik bald aus freien Studen, bald ausdrücklich verlangt, nach Berlin ertheilt worden ift. daß alfo icon bamals Bismard auf den Gang ber preußischen Politik einen größeren Ginfluß geubt hat, als irgendwer bisher ahnen konnte, und daß dieser noch bedeutender gewesen sein wurde, wenn er nicht, sobald es fich um die Ausführung handelte, burch die Berliner Verhältniffe immer und immer wieder abgeschwächt worden wäre.

Der Posten eines preußischen Bundestagsgesandten besaß damals eine größere Wichtigkeit als je zuvor, seitdem W. v. Humboldt densselben bekleidet hatte. Das die ganze innere Lage beherrschende Mosment bildete seit 1851 das Verhältnis Preußens einerseits zu Österzeich, anderseits zu den übrigen Bundess, namentlich den Mittelstaaten. Die Reaktivirung des Bundestags hatte Manteussel in der selbstversständlich erscheinenden Voraussehung zugestanden, daß damit auch das Verhältnis Österreichs zu Preußen im Bunde, wie es vor 1848 bestanden, wiederherzesstellt sei, wo beide Mächte wenigstens sormell und nach vorherzegangener Verständigung alle Bundesangelegenheiten zu erledigen pslegten. Allein wie sehr auch Bismarck darauf bedacht war,

ben übrigen Bundesstaaten gegenüber ben Schein bes Ginverftandniffes mit Öfterreich zu mahren, wie augstlich er es sich zur Regel machte. etwaige Reime einer Uneinigkeit zwischen Breußen und Österreich ftets mit dem Brafibialgesandten Grafen Thun unter vier Augen zu verhandeln, ehe er damit vor den Bund trat, fo mußte er fich doch balb überzeugen, daß die Anerkennung jener Gleichberechtigung von Seiten Öfterreichs jest vollständig fehlte, dieses vielmehr prinziviell und konsequent darauf ausging, Preußen mit Hülfe der Kleineren zu majorisiren. "Die haltung des Wiener Rabinets," fchreibt er fcon im Dezember 1851, "seitdem Öfterreich durch die momentane Regelung seiner inneren Rustande wieder in die Lage gekommen ift, an der Bolitik theilaunehmen, beweift im allgemeinen, daß Fürft Schwarzenberg nicht damit zufrieden ift, die Stellung, welche die Bundesverfassung bem Raiserstaate bis 1848 verlieh, lediglich wieder einzunehmen, daß er vielmehr ben Umschwung, durch welchen Öfterreich dem Untergange nahe gebracht mar, als Grundlage für die Bermirklichung weitaussehender Blane zu benutzen gedenkt, analog ben Erscheinungen zu Anfang bes dreißigjährigen Krieges, welche ben Raifer furz nachdem er in feiner eigenen Hofburg nicht ficher gewesen war, zum Berren Deutschlands machte." Auch seine Behauptung, Raiser Frang Joseph trage mehr ober weniger flar den Gedanken einer Berftellung des habsburgifchen Raiferthums in sich herum, hat die Folgezeit bestätigt. Diefem großen Biele ent= sprachen jedoch wenig die dafür angewandten Mittel, welche am Bunde vornehmlich in einem nach bem Grundfat, bag ber Tropfen ben Stein boblt, befolgten Spfteme unausgesetzter Übergriffe, welche fich bas Bundespräsidium gestattete, bestand und die, seitdem der aufgeblasene und leibenschaftliche Protesch v. Often basselbe führte, ben Charafter großer Schroffheit annahmen. Diefen mit ber außerften Bachsamteit entgegenzutreten, murbe ein Sauptangenmert des preußischen Gesandten: es fam felbft im Schofe ber fonft fo friedensfeligen Berfammlung ju heftigen Scenen. "v. Profesch," heißt es in der Revue, die er feine Kollegen passiren läßt, "dürfte in Berlin hinreichend bekannt sein; indes kann ich nicht umbin, zu bemerken, daß bie Rube und Leichtia= keit, mit welcher er falsche Thatsachen aufstellt oder mahre bestreitet. meine in diefer Beziehung ziemlich hochgestellten Erwartungen boch übertrifft." Söchst charatteristisch ist nun aber die Meinungsäußerung. um die Manteuffel ihn darüber ersucht hat, wie die Entdeckung einiger Profesch febr tompromittirender Aftenstücke tattifch zu verwerthen fei. viderrath, eine Abberufung besselben berbeizuführen, wenn nicht

gleichzeitig eine Anderung von Öfterreichs Politit zu hoffen stehe; so lange dies nicht der Fall, sei Protesch weniger gefährlich als eine etwaige persona grata. Aus diesem Grunde bedauert er auch nachher Protesch's Weggang, obgleich mit dessen Nachfolger Rechberg leichter anszukommen, weil er nämlich diesen als Gegner für gefährlicher hält. "Leider steht er sich nicht nur mit mir, sondern auch mit allen seinen Rollegen besser als sein Vorgänger. Ich sehne mich mitunter nach Protesch's Nückehr!" "Ich war," bezeugt er von sich selbst, "gewiß sein prinzipieller Gegner Österreichs, als ich herkam vor vier Jahren, aber ich hätte jeden Tropsen preußischen Bluts verleugnen müssen, wenn ich mir eine auch nur mäßige Vorliebe für das Österreich, wie seine gegenwärtigen Machthaber es verstehen, hätte bewahren wollen."

Bas diefen Rampf zu einem fo ungleichen machte, mar bie weitgebende Begemonie, welche Ofterreich fich über bie anderen Bundesftaaten anzueignen gewuft hatte. Als ber hannover'iche Gefandte megen einer burchaus gerechtfertigten Opposition gegen eine Willfür bes Prafibiums fich von biefem bie ichnöbeste Behandlung gefallen laffen muß, begleitet Bismard ben Ausbrud feiner Borausficht, daß Sannover seinen Gesandten der Versöhnung mit Österreich opfern werbe, mit ber Bemerkung: "Es ift erstaunlich, welche Erfolge Ofter= reich burch bas Spftem erreicht, jeden fremben Diplomaten, ber fich nicht fügt, ber ce magt, bie Intereffen seines eigenen Landes gegen ben Willen bes Wiener Rabinets zu vertreten, mit allen Mitteln raftlos zu verfolgen, bis er fich aus Furcht ober Ermattung bem Billen Österreichs fügt. Es gibt wenige Diplomaten, welche es nicht ichlieklich vorzögen, mit ihrem Gemiffen und ihrem Batriotismus zu favituliren und die Interessen ihres eigenen Fürsten und Baterlands licber mit etwas weniger Entschiedenheit wahrzunehmen, als unablässig und mit Befahr für ihre perfonliche Stellung gegen bie Schwierig= teiten zu fampfen, die ihnen ein fo mächtiger, unverföhnlicher und vor teinem Mittel bedenklicher Feind bereitet" 2c. 2c. Dieser demuthigen Rtientel unter Österreich entsprach die bald heimliche, bald offene Ungebuhr, welche fich nun die Kleineren im Vertrauen auf Öfterreichs Schut und Beifall gegen Preugen erlaubten und die ihren Gipfel erreichte in ber Infoleng, mit welcher ber barmftabtische Minister v. Dalwigt fich unterstand, bem ihm mißfällig gewordenen preußischen Gesandten die Thur zu weisen. Man muß bei Bismard felbst nachlefen, mit welchem Scharfblid fein leiber nur halb befolgter Ruth babin ging, ben Bfeil auf ben ungeschickten Schuten gurudfpringen gu laffen, ben Borfall jum Sturg bes preugenfeindlichen Minifters gu vermerthen, man muß ebenfo an Ort und Stelle die Schilderung ber an fonfreten Thatfachen fich abspiegelnden bundestaglichen Mifere lefen. bie für uns bereits einen etwas vorweltlichen Charafter angenommen bat. Unter fo kläglichen Verhältnissen wickeln sich die schleswig-holsteinsche Sache, die Erneuerung bes Rollvereins, die Reuenburger Angelegenheit und bie bes Bunbesfestungsbaus ab. Das Sochfte, morauf Bismarct bei feinen Rollegen, von benen einzelne Portrats mit launigen Strichen eingezeichnet find, gablen barf, wenn er einem neuen Übergriff bes Brafibiums energisch entgegengetreten ift, besteht in ihrem lebhaften Danke nach Schluß ber Sitzung, nachbem fie es vorher forgfältig vermieden haben, fich an den Berbienften zu betheiligen, welche fie an ihm anerkennen. Es ift ein ceterum censeo Bismard's, man moge in dem politischen Aufammenwirken mit diesen Bundesgenoffen größere Ruruchaltung beobachten, bis sich bei benselben die Überzeugung ent= widelt haben werbe, daß fie um Breugens Geneigtheit burch ein Ent= gegenkommen ihrerseits zu werben hätten.

War die glücklich erreichte Rettung des Zollvereins ber erfte Schritt, um Breufen aus feiner Gefunkenheit auf die ibm gebührenbe Stufe wieder emporzuheben, fo führte ber Bang, welchen die Ent= wicklung der orientalischen Frage nahm, von felbst in dieser Richtung meiter. Je unverkennbarer das Beftreben Ofterreichs hervortrat. Breugen einfach zur Beeresfolge zu entbieten, befto weniger fieht er einen Grund, wie Preußen bagu fomme, Polizeidienfte für Ofterreich gratis zu thun. Er befürwortet die Bolitit, im Berein mit den Roaliirten von Bambera Ofterreichs friegerischen Chraeix im Rügel zu halten. "Wenn ich," fcreibt er, "tein unbedingtes Bertrauen auf eine dauernde gute Gefinnung der Bamberger fete, fo fürchte ich, daß ihre Gefühle für uns immer noch treue hingebung zu nennen find im Bergleich mit benen, die Graf Buol, Bach und andere Epigonen schwarzenbergischer Bolitif, im Bundnis mit ben Ultramontanen, im Junern ihrer Herzen für uns hegen. . . . Die Strebungen ber Ultramontanen geben für jest mit benen bes Wiener Rabinets Sand in Für beide ift Breußens Machtftellung in Deutschland ber schwerste und harteste Stein bes Anftofies." Mit Recht erblickt er ein bedeutendes Resultat darin, daß bei dieser Gelegenheit die Mittels staaten trop gelegentlicher persönlicher Sympathien für Österreich sich ber politischen Führung Breußens haben unterordnen muffen. hehlt aber nicht seine von der Bolitik des Rönigs abweichende

Ansicht; ihn bedrückt die Sorge, daß Breugen burch ben Strom ber Greignisse zu einem Krieg gegen Rufland in öfterreichischem Suteresse geführt werden könne, obgleich er nicht zu benen gehört, die Ruflands Interesse mit bem Breugens ibentifiziren. "Mir schwebt nur bas Schreckbild bor, daß wir die Anstrengungen und Gefahren im Dienste Öfterreichs übernehmen konnten, für beffen Sünden ber Ronig fo viel Nachficht hat, als ich mir von unserm Herrn im himmel für die meinigen muniche." Er fagt ichon damals voraus, daß die dermalige Bolitit an der Donau dem Raiferstaate zur Zeit der Nüchternheit einen schweren Ratenjammer bringen werbe, er spricht aber auch schon damals (April 1856) seine Überzeugung aus, "daß wir in nicht ju langer Beit für unfere Eriftens gegen Ofterreich werben fecten muffen." "Ergreifen wir jest nicht bas Steuer ber beutschen Bolitit, fo treibt bas Schiff mit bem Wind öfterreichischer Ginschüchterung und westmächtlicher Strömung in den frangofischen Safen und wir in ber Rolle eines widerwilligen Schiffsjungen auf ihm!" So ist aus bem preukischen Diplomaten mabrend ber Frankfurter Rabre ein beuticher Staatsmann geworben. Ref. tann fich nicht verfagen, bier die prächtige Anekbote einzuschalten, wie Bismard icon damals französischen Hochmuth abzutrumpfen wußte. Als der Gesandte Louis Navoleons, be Mouftier, im Gefprach mit ihm fich über bie Haltung Breußens ben Ausruf gestattete: "cette politique va vous conduire à Jena!" erwiderte Bismard troden: "pourquoi pas à Leipzig ou à Waterloo?"

Die Rivalität mit Österreich am Bunde hatte durch den Krimstrieg an Stärke nur zugenommen, in solchem Maße, daß der Großsherzog von Medlenburg sich die Vermittlung besserrer Beziehungen zwischen beiden angelegen sein ließ. Dieß gibt Bismard Anlaß zu einer höchst interessanten vertraulichen Denkschrift an Manteussel über die zur Zeit besser gewordene Stellung Preußens im Bunde. "Preußen kann nicht zulassen, daß es am Bunde nicht wie ein Drittel von Deutschland, sondern wie eine unter den 16 von Österreich präsidirten Stimmen behandelt wird." Fährt man sort, Preußen zu ignoriren, "so bleibt diesem zur Herbeisührung besserer Beziehungen der Bundessstaaten unter sich nur das Mittel übrig, den thatsächlichen Beweiß zu führen, daß der Bund, ohne Preußens Einverständnis für die Zweckseiner Majorität zu gewinnen, den letzteren nicht zu entsprechen versmag". Aber mit voller Deutlichseit steht ihm dabei die Thatsache vor Augen, die er die unterstrichen nach Berlin schreidt: "Unzweiselhaft

find wir am Bunde lediglich auf bas Gewicht unserer eigenen Rraft und auf die Kraft verwiesen, welche uns die Festigkeit unserer eigenen Entschlässe verleiht."

Bei der großen Stoff- und Gedankenfülle, welche in Diesen Schriftftuden niedergelegt ift, ift es nicht möglich, bier mehr als eine unvollfommene Analyse ihres Inhalts zu geben; namentlich bie größeren Dentschriften wollen vollftandig und im Busammenhange gelesen fein-Ungehenden Diplomaten murbe das Buch als Lehrbuch ber praftischen Staatstunft bienen konnen. Da jeboch bie an fich gang richtig gewählte dronologische Anordnung, welche das Gleichartige auseinanderreifit. bie unvermeidlichen Wiederholungen und anderes es mehr zu einem Gegenstande des Studiums als der Lekture machen, so ware es für eine geschickte Band eine bankenswerthe Aufgabe, für bas größere Bublitum aus diesem Stoffe und mit den nöthigen Erläuterungen ein Bild von "Bismard im Bundestage" jufammenzustellen. Gine andere fich von felbst aufdrängende Frage ift die, ob das hier von Bismarc gezeichnete Bild ber Buftanbe, Vorgange und Berfonlichkeiten ein unbefangenes und ber Wirklichkeit entsprechenbes ober ein einseitiges. parteiisches, ber Korrektur von der Gegenseite ber bedürftiges fei. Wer dasselbe ohne Voreingenommenheit betrachtet, wird davon den Eindruck unbedingter subjektiver Bahrheit erhalten, aber auch die Probe auf feine objektive Bahrheit durfte es bestehen. Kür den Berfuch seiner Widerlegung, die freilich Manchem recht ermunscht fein möchte, gibt es nur ein Mittel: Die Beröffentlichung ber ein= schlagenden Attenstücke auch von Seiten Ofterreichs und ber übrigen Gegner Breuftens. Sie barf rubigen Gewissens erwartet werben. Begierig mochte man insbesondere sein auf bas Bilb von Bismard's Berfonlichkeit, wie es aus diesem Sviegel zurudgeworfen wird.

Th. F.

## Bur Gefcichte Medlenburgs.

Medlenburgisches Urfundenbuch. Herausgegeben von dem Berein für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde. XII. Schwerin, in Rommission der Stiller'schen Hosbuchhandlung. 1882.

Der vorliegende Band enthält das Worts und Sachregister zu Bd. 5 bis 10. Dasselbe ist mit anerkennenswerther Sorgfalt von Römer zu Grabow ausgearbeitet, demselben Gelehrten, der sich bereits durch das in Bd. 11 enthaltene Personenregister um das Urkundenserk verdient gemacht hat.

Jahrbücher und Jahresbericht bes Bereins für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde, gegründet von G. E. Bisch, sortgeset von Fr. Bigger. 46. u. 47. Jahrgang. Wit angehängten Quartalberichten. Schwerin, in Kommission der Stiller'schen Hosbuchhandlung. 1381. 1882.

Den 46. Jahrgang eröffnet eine Abhandlung des Gymnafiallehrers B. Rühnel zu Neubrandenburg: Die flawischen Ortsnamen in Medlenburg. Die Anfänge bieser Arbeit liegen in einem Schulprogramm bes Bf. von 1881 vor, in welchem die flamischen Ortsnamen in Medlenburg-Strelit erflart werben; die vorliegende Abhandlung erftredt fich auf beibe Großberzogthumer Medlenburg. In einigen einleitenden Abschnitten gibt ber Bf. eine Überficht über bie flawischen Bolkstamme, welche in Medlenburg ihre Wohnsite hatten, und erörtert beren Sprache sowie die Art und Weise ber Bilbung flamischer Ortsnamen. liegen entweder Bersonen- oder Gattungsnamen zu Grunde. erstere Klasse ift die bei weitem zahlreichste. Da die Unterscheidung beider Klaffen nicht immer leicht ift, so gibt ber Bf. eine Rusammenstellung aller altslawischen Wortstämme, von benen flawische Ortsnamen in Medlenburg abgeleitet find. Beiter wird von ihm nachgewiesen, wie die Ortsnamen aus Personennamen und aus Appellativen entstehen. Daran schließt sich bann ein vollständiges, alphabetisch geordnetes Berzeichnis aller medlenburgischen Ortsnamen wendischen oder aus wendischen und beutschen Bestandtheilen gemischten Ursprunge, nebst einer Erklärung derfelben, soweit eine folche möglich mar. Der jetigen, oft von der ursprünglichen sehr abweichenden Schreibung der Ortsnamen wird die zur Auffindung und Feststellung der Etymologie unentbehrliche alteste urfundliche Form beigefügt. Diese größere, in ben "Jahrbuchern" veröffentlichte Arbeit hat der Bf., nachdem Jagitich im "Archiv für flawische Philologie" (5, 659 ff.) eine Kritik derfelben ge= liefert, unter Berücksichtigung ber ihm bier gemachten Bormurfe, daß er zu viel habe erklären wollen, daß manche Erklärungen gewagt und bag manche als flawisch aufgesaßte in ber That beutsche Ramen seien, nochmals felbständig mit Nachtragen veröffentlicht, die an die Befiger ber Jahrbücher auch besonders abgegeben werden. (Neubrandenburg, in Rommission von C. Brunslow. 1882). — Aus dem 47. Jahrgange ber "Jahrbücher" beben wir bervor: "Urfundliche Mittheilungen über Die Beghinen und Begharden-Bäufer in Roftod", von Wigger und "über das Treffen bei Balsmühlen am 5/6. März 1719", vom Generalmajor g. D. Röhler. Das hier genannte Treffen murbe bon bem damaligen medlenburgischen Generalmajor v. Schwerin, ber fvater

in preußischen Dienst trat und in der Schlacht bei Prag mit der Fahne in der Hand den Helbentod starb, mit medlenburgischen und russischen Truppen gegen das von der Elbe her anrückende hannover'sche Exekutionskorps unter General v. Bülow gelicsert. Ein von dem General v. Schwerin über dieses Treffen erstatteter Bericht sindet sich schon in Rüver's Veschreibung des Herzogthums Medlenburg (5, 4 ff.) absgedruckt; der Vf. konnte aber noch andere Quellen im Großherzoglichen Archiv zu Schwerin benutzen, aus denen er namentlich über Formation und Stärke der auf medlenburgischer Seite an dem Treffen betheiligten Truppen genaue Mittheilungen gibt.

Die älteste geschichtliche Beit, die der Eroberung der Wagriers, Polabers und Obotritenlande, wird in solgenden, zu Ostern 1881 versöffentlichten Schulprogrammen behandelt: K. Köster, Sachsen unter Herzog Magnus (höhere Bürgerschule zu Marne), Johann Niesmeher "das Slawensand unter Heinrich dem Löwen" (Gymanssium zu Weldors) und Emil Sien iaw zti, der Obotritensürst Niklot (Gymansium zu Düsseldors). — Eine im Jahre 1881 zu Göttingen versöffentlichte Jnaugural-Dissertation von Robert Breyer behandelt Wallensteins Erhebung zum Herzog von Mecklenburg.

Die Großherzogthümer Medsenburg in geschichtlichen und geographischen Bilbern. Bon A. Raettig. Bierte revidirte Auflage. Hale, Buchhandlung des Waisenhauses. 1880.

Eine für Schulen berechnete Schrift, beren erfte Auflage im Jahre 1869 in der Schulbuchhandlung zu Schleswig unter bem Titel "Rur Beimatstunde, die Großherzogthumer Medlenburg = Schwerin und Medlenburg = Strelig" als Sonderabdruck aus dem "Baterländischen Lefebuch" erschien. Lettere Bezeichnung fehlt zwar auf dem Titel der vorliegenden Auflage, findet fich aber auf den Bogenfigngturen mit ben Borten: "Baterlandisches Lejebuch. Unhang für Medlenburg." Den Inhalt bilben 21 Leseftude, von denen drei felbständige Arbeiten bes 21f., die übrigen aus anderen Werken, namentlich Boll's Geschichte Medlenburgs und Raabe's Medl. Baterlandstunde entlehnt find. Bei der Revision der geschichtlichen und statistischen Abschnitte bat der Bf. es verfaumt, die feit dem Erscheinen seiner genannten Duellen eingetretenen Beränderungen zu berücksichtigen, z. B. wenn er noch jest Meuftrelit als die "jungfte aller medlenburgifchen Stadte" bezeichnet, nachdem in ben Jahren 1876 und 1879 die Fleden Ludwigsluft und Doberan zu Städten erhoben worden find.

Geschichte des großherzogl. medlenburgischen Jäger=Bataillons Rr. 14 vom 1. Juni 1821 bis. 1. Juni 1881. Zusammengestellt durch Frhrn. v. Langermann=Erlenkamp. Schwerin, Stiller. 1881.

Rurze Geschichte bes großherzogl. medlenburgischen Grenabier-Regiments Nr. 89. Bon v. Bärenfels-Barnow. Als Manustript gebrudt. 1882.

Das sechzigiährige Bestehen bes Jägerbataillons Nr. 14 (1. Juni 1881) und das hundertjährige bes Grenadierregiments Rr. 89 (5. Juni 1882) gaben zur Abfassung ber borftebend aufgeführten Darftellungen den Anlaß. Das erstgenannte zwanzig Bogen starke Werk ist die Ausführung eines bem Bf. ertheilten Auftrages. bas für eine Geschichte des Bataillons wichtige Material zu sammeln und zu ordnen. Das Buch ift aber nicht Liedialich eine Rusammenstellung von Angaben ber Alten", wie der Bf. es bescheiden carafterifirt, sondern eine geschickte Berarbeitung bes forafältig gesammelten Materials, welche ein anschauliches Bild des Truppenforpers im Priege und Frieden barbietet. Die Friedensjahre find turz behandelt, den bei weitem größten Theil nehmen bie Feldzüge ein, welche das Bataillon mitmachte (Schleswig-Holftein 1848, Baben 1849, Baiern 1866, Frankreich 1870-71). Die Beilagen enthalten Ramensverzeichnisse. Berluftliften. Rarten ber verschiedenen Kriegsschauplate, Marschrouten, Stigen Der Gefechtsfelder 2c. Das Titelbild bringt die Uniform des Bataillons, wie sie im Jahre 1821 war und wie sie jest ist, zur Anschauung. — Gleich= falls in höherem Auftrage ift die "turze Geschichte" bes Medlenburgi= schen Grengdier-Regiments verfaßt. Dieselbe ist ein Auszug aus einem ausführlichen Werk, beffen Bearbeitung ein anderer Offizier bes Regiments. Bremierlieutenant v. Bok übernommen, aber wegen feiner inawifchen erfolgten Berfetung in ein preußisches Regiment nur bis gum Nahre 1815 hatte ausführen können. Die Fortsetzung und Bollendung ber von ihm angefangenen Arbeit, beren Material muhsam aus dem Großherzoglichen Archiv gesammelt werben muß, wurde bem auf bem Titel bes Auszugs genannten Offizier übertragen. Der als "turze Geschichte" erschienene Auszug findet als Leitfaben für ben betreffenden Theil der Inftruttion im Regimente Berwendung. -- Als speziellen Theil der Geschichte des Grenadier-Regiments Nr. 89 wurde der Secondelieutenant Brunn v. Neergard beauftragt, die Geschichte des bem Grokberzog von Mecklenburg-Strelik als Contingentsberrn unterstellten 2. Bataillons genannten Regiments zu schreiben. Derselbe hat zu diesem Awede auch seinerseits archivalische Nachforschungen angestellt. deren Ergebnis indeffen bis dahin nicht an die Öffentlichkeit getreten ift.

Die St. Marientirche in Rostod. Ein Beitrag zur Geschichte des mittelalterlichen Bachteinbaues in Nordbeutschland, von Wilh. Rogge. Berlin, Prüfer. 1880. (Sonderabbrud aus Prüfer's "Archiv für kirchliche Kunft". 4. Jahrgang. 1880.)

Der am 31. Januar 1882 auf der Schwelle des Mannesalters verstorbene Bf. hat sich in dieser Arbeit die Aufgabe gestellt, den auf dem Titel genannten Bau in seiner Gesammterscheinung wie in den an demselben vorkommenden Eigenthümlichkeiten zur Anschauung zu bringen, und die Ursachen, welche auf die Form des Baues bestimmend einwirkten, zu ergründen. Die Schrift bietet nach einer allgemein gesschichtlichen Einleitung eine Geschichte und Beschreibung des Baues, sowie technische Mittheilungen über denselben und schließlich das hieraus gewonnene Ergebnis. Die beigegebenen vier Taseln mit Zeichnungen enthalten Grundrif, Längens und Duerschnitt der Kirche und einige Details, alles nach genauen Messungen aufgenommen und durch Maßstäbe für die Architekten brauchbar gemacht.

Restauration der Façaden des Fürstenhofes zu Bismar. Von C. Ludow. Rostod 1882.

Dem Bf., großherzoglichem Landbaumeister zu Rostock, war die Wiederherstellung der Außenseite des auf dem Titel genannten alten herzoglichen Schlosses zu Wismar übertragen. Er gibt hier eine kunftzgeschichtliche Stizze des Bauwerks und berichtet über die unter seiner Leitung auszeführten Erneuerungen, zu denen auch einige Änderungen im Junern des Schlosses gehören. Auf neun Folioseiten Text solgen vier Ansichten des Gebäudes und einzelner Theile desselben.

Geschichte bes evangelischen Kirchengesanges in Medlenburg, insbesonbere ber medlenburgischen Kirchengesangbücher. Bon Johannes Bachmann. Roftod, in Kommission ber Stiller'schen Hofbuchhanblung. 1881.

Das Werk behandelt in einer Einleitung die Anfänge des evangelischen Gesanges in Medsenburg und die beiden ersten medsenburgisschen Kirchenordnungen, so weit sie zu diesem in Beziehung stehen. Es bringt dann in vier Abschnitten, die nach den vier seit den Anfängen der Kirchenresormation verstossenen Jahrhunderten abgegrenzt sind, seinen Gegenstand zur Darstellung. Anhangsweise wird ein kurzer Abris der Geschichte der Gesangbücher in Medsenburg-Strelis, welches die zu seiner Abzweigung vom Herzogthume Medsenburg-Giftrow (1701) an dem allgemeinen Gange der Entwicklung auch auf dem Gebiete der kirchlichen Gesangbücher Theil nahm, und des zu Medsenburg-Strelis

gehörigen Fürstenthums Rateburg gegeben. Gine sehr eingehende Ersörterung wird ben plattdeutschen Gesangbüchern des 16. Jahrhunderts gewidmet. Der Bs. berichtet hier auch ausführlich über ein bis dahin unbekannt gebliebenes, von ihm auf der Rostocker Universitätsbibliothek aufgesundenes, im Jahre 1525 zu Rostock bei Ludwig Dietz gedrucktes Gesangbuch, welches wahrscheinlich von dem Rostocker Resormator M. Joachim Slüter seinen Ursprung ableitet. Neben der Geschichte des Landes Gesangbuches sindet auch die Geschichte der beiden in Rostock und in Wismar eingeführten besonderen städtischen Gesangbücher Bezüchsichtigung. Für die ältere Zeit ist das Bachmann'sche Werk auch bezüglich der Geschichte der Thpographie von Werth. Ueber die umssassenden und sorgsamen Duellenstudien des Vs. und die vielsache innershalb und außerhalb Mecklenburgs seiner Arbeit zu Theil gewordene Unterstützung gibt das Vorwort einen Überblick.

Kurze Beschreibung und ordentliche Stammregister des stargardischen Abels. Bon Bernhard Latomus. Nach einem alten Drucke von Kelner in Stettin aus dem Jahre 1619 neu abgedruckt. Neustrelit, N. M. Gundslach. 1882.

Der im Sahre 1604 verftorbene Rettor ber Gelehrtenschule zu Neubrandenburg, dann zu Flensburg, Bernhard Latomus, der mit feinem beutschen Namen von Ginigen Steinhauer, von Anderen Steinmet genannt mirb. geburtig aus Bismar, sammelte, mit Empfehlungsbriefen ber medlenburgischen Berzoge ausgerüftet, bei ben abelichen Familien bes Landes beren Geschlechtstafeln und Wappen, ftarb aber, bevor er Die Früchte feiner Thatigfeit der Offentlichkeit übergeben konnte. Gin Theil des Werfes murde erft langere Reit nach dem Tode des Autors bon deffen Erben unter folgendem Titel herausgegeben: "Ursprung und Anfang bes in Borgeiten boch geehrten Ritterstandes und daber entsproffenen Comturien. Item furge Beschreibung und ordentliche Stammregifter aller ausgestorbenen und noch lebenden alten und neuen abeligen und rittermäßigen im Lande zu Stargard eingeseffenen Beichlechter." Alt = Stettin, Relner, 1619, 4. Diefes Werk bilbet ben britten und letten Theil eines größeren Wertes, welches in feinem erften und zweiten Theil die Abelsgeschlechter ber beiden anderen Rreise bes Landes, des medlenburgischen und bes wendischen, enthalten follte. Der hier bargebotene Neudruck leibet, wie ohne Aweifel auch die zu Grunde liegende Stettiner Driginalausgabe, an bedeutenden, mitunter ben Sinn völlig entstellenden gehlern, wie fich aus einer in Schwerin vorgenommenen Vergleichung bes Textes mit einem im großherzogslichen Geheimen und Hauptarchiv befindlichen handschriftlichen Exemsplar (Autographie), laut einer in den Quartalberichten des Vereins für Medlenburgische Geschichte zc. enthaltenen Mittheilung, ergeben hat.

Das landesherrliche Schullehrer-Seminar für das Großherzogthum Medslenburg(-Schwerin), gegenwärtig in Reukloster. Schwerin, Stiller. 1882.

Die Schrift erschien zur Feier bes hundertjährigen Bestehens der genannten Lehranstalt am 29. April 1882. Indem sie, nach einer einleitenden Borgeschichte, die Entwicklung der Anstalt und ihrer Thätigsteit schilbert, und in alle Verhältnisse derselben einführt, gibt sie damit zugleich eine Geschichte des Bolksschulwesens in Mecklenburg während des hundertjährigen Zeitraums, in welchem das Seminar auf dasselbe seine Einwirkung übte. Der ungenannte Bs. zeigt eine große Verstrautheit mit dem Gegenstande und seine Darstellung desselben ist geswandt und anschaulich.

Unna, Herzogin von Medlenburg-Schwerin. Ein Lebensbild von Luise v. Kummer. Bierte Auflage. Schwerin, Sandmeper'iche Hosbuchbruderei. 1882

Die Herzogin Anna, das einzige Kind des Großherzogs aus bessen She mit der Prinzessin Anna zu Hessen und bei Rhein († 16. April 1865), war am 7. April 1865 geboren und starb in der ersten Jugendsblüthe, im 17. Lebensjahre, am 8. Februar 1882. Die Gedenkblätter, welche ihr hier von ihrer auf dem Titel genannten Hosmeisterin geswidmet werden, waren ansangs nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und daher in erster Auslage nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren zur Bertheilung an die Mitglieder der großherzoglichen Familie und der Hossellschaft gedruckt. Später entschloß man sich, die kleine Schrift allgemein zugänglich zu machen.

Einige gute medlenburgische Männer. Lebensbilder, gesammelt von Julius Freiherrn v. Malgan. Bismar, hinftorff. 1882.

Die Thätigkeit des Herausgebers für diese Sammlung war eine mehrseitige. Theils sind es eigene biographische Darstellungen, welche er für dieselben geliesert hat, theils hat er bereits vorhandene, in größeren samiliengeschichtlichen Werken, in Zeitschriften und Zeitungen zerstreute Biographien und Nekrologe gesammelt und — in einzelnen Fällen mit einigen ergänzenden Worten — dem Werke einverleibt, theils hat er Andere zu selbständigen Beiträgen angeregt. Auch seine eigenen Beiträge sind nicht sämmtlich erst für diese Sammlung geschrieben,

fondern ein Theil berfelben mar icon anderweitig veröffentlicht. Die Autoren ber neuen und ber entlehnten Arbeiten und bie Druckschriften, benen lettere entnommen find, werden überall angegeben. Die geschilderten Bersonen gehören sämmtlich bem 18. und dem 19. Sahrhundert an, und auch aus dem Kreise der Angehörigen des letteren haben nur folche Aufnahme gefunden, deren Leben ichon abgeschloffen porliegt. Die große Mehrzahl der Geschilderten find den alten mecklenburgifchen Abelsgeschlechtern entsproffen und fteben zu ber medlenburgifchen Landesverfassung in näherer Beziehung, als Trager ftandiicher Umter oder hoher Staatsamter oder als einfache Mitglieder der Rorporation der Ritterschaft. Auch die Geiftlichkeit der medlenburgis ichen Landestirche gablt in bem Werte ihre Reprasentanten: aus bem Anfang des 18. Kahrhunderts den Superintendenten v. Krakewit (†1732), den Berfaffer bes medlenburgifchen Landestatechismus, und aus neuester Beit ben Baftor Florte zu Teutenwinkel († 1874). Ferner haben aus anderen als ben alten angeseffenen medlenburgischen Abelsfamilien Aufnahme gefunden: Geheim-Rath Baron v. Ditmar († 1795), der Bater des am 18. April 1755 zwischen Landesherrichaft und Ständen abgefchloffenen landesgrundgefetlichen Erbvergleichs. Regierungsrath F. A. v. Rubloff († 1822), Justizrath Walther zu Neubrandenburg (†1817), Prof. Dr. jur. Efchenbach zu Roftock (+1823), Landinnbitus Dr. Dreves (+1843), Geheimer Medizinalrath Dr. Brüdner († 1860). Bon ben alten medlenburgifchen Abelsfamilien find vertreten: v. Baffemit und Graf v. Baffemit (burch je ein Mitglied), v. Behr (1), v. Blücher (3), v. Brandenstein (1), v. Bulow (1), v. Dewit (2), v. Flotow (1), v. Gravenit (1), Graf v. Hahn (1), v. Rampt (1), Freiherr v. Maltan (2), v. Derten (8), v. Bleffen (1), v. Preen (1). 3m Gangen find es 36 Berfonen, beren Lebensgang theils in umfassenden Darftellungen, theils in blogen Umrissen ober Bruchftuden, je nach ber Ergiebigkeit ber Quellen, in bem Berke vorgeführt wird. Als besonders gelungen beben wir unter den Originalbeiträgen die dem Leben des Landraths Freiherrn Friedrich v. Malkan auf Rothenmoor von dem Sohne, dem Herausgeber des Wertes, gewidmete pietatvolle Darftellung hervor. Auf die Auswahl ber in bem Berte als einige "gute" Medlenburger zusammengestellten Bersonen und die Zeichnung ihres Wefens und Charafters, sowie ber Beiten, in benen fie lebten und wirften, ift natürlich die politische Richtung bes Berausgebers von enticheidendem Ginfluffe gemefen. Der Freiherr 3. b. Maltan ift von unbedingter Bewunderung ber ftandischen Grund=

lage ber Bertretung und ihrer Berkörperung in ber alten medlen= burgifchen Landesverfassung erfüllt. Er gehörte zu bemjenigen Theile ber medlenburgischen Ritterschaft, welcher im Sahre 1866 für die Ablebnung bes Bundniftvertrages mit Breufen und im Rabre 1867 für Die Ablehnung der mit dem konstituirenden Reichstage vereinbarten Berfaffung des Norddeutschen Bundes ftimmte. Er wollte lieber, wie er und seine in der Minderheit befindlichen volitischen Freunde erflarten, burch folche Ablehnung die Selbständigkeit des staatlichen Da= feins ber Großherzogthumer Medlenburg auf bas Spiel feten, als fich zur freiwilligen Unnahme einer aus Rovfzahlmablen bervorge= gangenen Vertretung und einer Bundesverfasfung verfteben, unter welcher Medlenburg auf bas Recht zu leben und zu athmen verzichten Bon diesem Barteiftandpunkte aus murde auf einem der fol= genden Landtage die ganze vom Bunde ausgehende Gefetgebung ein Unglud Medlenburgs genannt und die Aufgabe der Stande darin erblickt, die Folgen der Bundesgesetzgebung für das Land soviel als möglich zu paralpfiren. In ben Männern diefer Richtung lebt bie Erinnerung, daß ihre Borganger im 18. Jahrhundert die absolutistischen Unwandlungen der Landesberren erfolgreich bekänwit und in dem fog. landesgrundgesehlichen Erbvergleich ein Bollwert ber Ständeherrschaft aufgerichtet haben; fie gedenken mit Befriedigung ber in ber Reit nach bem Rahre 1848 aufgebotenen Anstrengungen, durch welche die mit der Landesvertretung vereinbarte, mittels feierlichen Gelöbniffes begrundete und in volle Wirkfamteit getretene fonftitutionelle Stagtoform in das Schattenreich jurudgebrangt und die altftandische Landesverfassung wieder aufgerichtet wurde; und berauscht von solchen Erfolgen laffen fie fich in den Traum einer endlosen Dauer des medlenburgischen Ständemefens wiegen, welcher gegenüber die geschichtlichen Gesete ber Umbildung der Staatseinrichtungen, die für die Gesammtheit der Rulturstaaten ihre Wirksamkeit thatsächlich bewiesen haben, für Medlenburg nicht gelten sollen. Für diese Geschichtsanschauung liegt es nabe, das Festhalten an der altständischen Berfaffung als ein charatteriftisches Beichen eines "guten" Medlenburgers aufzufassen und in ben auf ben Fortschritt zu einem höheren, einheitlichen Staatswesen gerichteten Bunfchen und Beftrebungen bie Außerungen bes bofen Princips gu erbliden. Diefe Einseitigkeit bes politischen Standpunkts beeintrachtigt in hohem Grade die politische und ftaatsrechtliche Bürdigung des Ganges ber neueren Verfassungsgeschichte Mecktenburgs und die Objektivität Auffassung und Darftellung ber an dem Rampf um die Erhaltung des Patrimonialstaats und andrerseits dessen Fortbildung zum constitutionellen Staat betheitigten Personen. Sieht man von dieser Einsseitigkeit ab, welche der Natur der Sache nach hauptsächlich in der Darstellung von Persönlichteiten der neueren Zeit, aber in gewissem Grade auch schon in denjenigen Partien des Werkes, in denen die Streitigkeiten innerhalb der Ritterschaft um das gleiche politische Recht der einzelnen Mitglieder im 18. und zu Ansang des 19. Jahrhunderts, sowie in den vierziger Jahren des letzteren zur Sprache kommen, störend wirkt, so wird man dem Herausgeber die Anerkennung nicht versagen, daß er durch sein Werk nicht nur das Andenken an manchen ehrenwerthen Mann lebendig erhalten, sondern auch werthvolle Beisträge zur Kenntniß der geschilderten Personen und ihrer Zeit gesliefert hat.

Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg aus Hanbschriften der königlichen Bibliothek. Bon B. Wattenbach. Sigungsbericht der kgl, preuskichen Academie der Wissenschaften zu Berlin vom 8. Juni 1882. Berlin, Reichsbruckerei. 1882.

Für die Erforschung der älteren Geschichte der Mark Brandenburg, obgleich ihr in den Urkundenbüchern W. v. Raumer's, Riedel's und Kidicin's ein reiches Material zu Gebote fteht, fehlt es doch fo fehr an erganzenden dronistischen Berichten, Rorrespondenzen und abnlichen Schriftftuden, bag ber Buufch nach Erweiterung ber geschichtlichen Quellen als ein sehr berechtigter und jeder neue Fund als ein bemertenswerthes Ereignis betrachtet werden tann. Die Aussichten auf wichtige literarische Entbedungen in der Mark Brandenburg find freilich febr gering; um fo mehr mußte daber jene Bublikation Battenbach's überrafchen, welche die Mittheilung brachte, daß in einer Gruppe von Handichriften der königlichen Bibliothet zu Berlin noch historisches Material zur brandenburgischen Geschichte im 14. und 15. Jahrhundert porhanden fei. Mit einer neuen Beschreibung der lateinischen Sandschriften beschäftigt, fand W. in fol. 169 (A), einem Miscellanbande, ein Convolut von Urkunden und Formeln aus der Zeit des brandenburgischen Bifchofs Henning von Bredow (1407-1413), und in fol. 170 (B) eine von bem Notar henning Silen angelegte Sammlung kanoniftischen Inhaltes aus der Reit bes brandenburgifchen Bifchofs Stephan Bobefer (1422-1459). Andere Sandidriften enthielten Dofumente verschiebenen Inhaltes. Daß biefe Schriftstude jo lange unbefannt geblieben waren, das lag an der Unvollständigkeit der Inhaltsverzeichniffe der

Bandschriften, die man bis jest befaß. Bon den ebengenannten Dotumenten hat nun 28. mehrere charafteriftifche Stude publizirt. Der Mehrzahl nach beziehen fich dieselben auf die traurigen Berhältniffe des Klerus, welchen gewaltthätige Edelleute und nicht minder die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg hart bedrudten. empfangen aus diefen Mittheilungen ein fehr trübes Culturbild. benn wir sehen die hohe und niedrige Beiftlichkeit in tiefem Berfalle und begreifen dange vollständig die bekannte Aukerung Melanchthons, bak ber Rlerus nirgends verderbter sei als in der Mart Brandenburg. Unter ben historischen Dotumenten ift ein Schreiben bes Bischofs Benning von Brandenburg in Bezug auf seine Gefangennahme burch magbeburgische Stiftsvasallen im Jahre 1407 bemertenswerth, ba es als Tag der Gefangennahme den Bartholomäustag (24. Aug.) angibt und badurch den vom Chron. Magdeburg. genannten Barbaratag (4. Dez.) berichtigt. Die übrigen Stücke betreffen die Ballfahrten zum Softienwunder in Wilsnack. Sie erganzen das handschriftliche Material. welches Breeft für seine Geschichte bes Hostienwunders in Bilsnack benutt hat. Sämmtliche publizirten Dokumente zeigen in ber Erganzung und Berichtigung des theilweise befetten Textes bie bewährte Meisterschaft des Herausgebers. Es wird daher nicht ohne Interesse sein, wenn ich auf Grund einer freundlichen Mittheilung 28.'s noch bemerte, dan bei weiterer Durchsicht der Handschriften fich noch andere beachtenswerthe Materialien zur Geschichte ber Mark und auch ber Stadt Berlin im 14. Jahrhundert vorgefunden haben, beren Bublikation noch im Laufe diefes Rahres erfolgen foll. J. Heidemann.

Bilber aus ber Altmark. Bon hermann Dietrichs und Ludolf Bari- fius. hamburg, 3. F. Richter. 1882

Wie die brandenburgische Mittelmark in Fontane's "Wanderungen", so hat die Altmark in dem vorbenannten Werke eine für die weiteren Kreise des Bolkes bestimmte Schilderung von Land und Leuten ershalten, jedoch mit dem Unterschiede, daß hier das Wort durch das Bild eine Erläuterung und Ergänzung erfährt, deren Fontane's Bücher ermangeln. Der Maler und der Kulturhistoriker, beide Altmärker von Geburt, haben in enger Gemeinschaft mit und für einander gearbeitet. Die architektonischen und landschaftlichen Bilder, von Dietrichs an Ort und Stelle in den Jahren 1877- 1882 ausgenommen, sind nicht ein r dekorativer Schmuck des Buches, sondern nach Aussassung und ührung vortrefsliche Kunstwerke und daher wohlgeeignet, dem

Lefer die etwa mangelnbe versonliche Anschauung zu ersetzen. Ru beiden Arbeitern hat fich als britter Dstar Schwebel gefellt, welchem das Wert mehrere Auffate über die altmärkischen Rlöfter, einige Sobenzoller'sche Fürsten und altadeliche Familien verdankt. Die Sauptarbeit ift jedoch Barifius zugefallen, ber uns in bem 1. Banbe bie Geschichte ber Städte Tangermunde und Salzwedel erzählt und Leben und Sitten ihrer Bürger, altwürdige Bauten und die altmärkischen Hunengraber und Gerichtstätten ichilbert. Wo er von bistorischen Borgangen berichtet, benutt er mehrfach die Werke neuerer Siftoriker, besonders die der altmärkischen Spezialforscher Bohlmann, Danneil und Bobe; felbständig bagegen ift feine Schilderung ber altmärfischen Alterthumer, Rultur- und Rechtsverhaltniffe, beren Studium ibn lange Rahre hindurch beschäftigt hatte. Berfonlich Erlebtes ist hierbei in ansprechender Form mit selbständig Erforschtem verbunden worden, so baf bas Buch auch in diefer Sinfict an die Darftellungsweise Fontane's Ru ben bemerkenswerthesten Partieen darin dürfte die erinnert. Chrenrettung ber als Branbstifterin in Tangermunde am 22. Marz 1619 hingerichteten Grete Minden gehören, welche, wie Barifius auf Grund ber erhaltenen und auszugsweise auch mitgetheilten Prozeß= atten nachweist, einem graufigen Juftigmorbe gum Opfer gefallen ift. Die attenmäßige Schilderung von dem Leben und Leiden der unglucklichen Frau ift ein finfteres Sittengemälde aus bem Beginn bes 30jährigen Krieges, das uns lebendiger als irgend eine allgemeine Schilberung es vermag, die Berkommenheit der damaligen sozialen Berhältniffe enthüllt. Auf den übrigen febr mannigfaltigen Inhalt bes Banbes referirend einzugeben, verbietet ber bier zugemeffene Raum. Reboch durfen einige Bedenken nicht verschwiegen bleiben. welche bie Lekture bes Buches rege gemacht hat.

Die historische Darstellung bewegt sich in Rücksicht auf ben weiteren Leserkreis sehr in allgemeinen Angaben, so daß dabei Verstöße leicht zu vermeiden waren, obgleich wir bemerken müssen, daß Markgraf Jobst nicht am 28. Januar 1411 (S. 53), sondern am 18. Januar gestorben, und Weber's Abhandlung über Hippolithus a Lapide in dieser Beitschrift nicht 1833 (S. 114), sondern 1873 erschienen ist. Auch über die allgemeine Aussassius einzelner historischer Persönlichkeiten wollen wir nicht rechten, wie denn z. B. der energische Kursürst Friedrich II. viel zu sentimental und noch dazu mit den Worten eines Dichters, Wilsbald Alexis, dargestellt ist. Übler aber muß es gerade bei der Bestimmung des Buches als Bolksbuch vermerkt werden, daß distorische Seitschrift R. F. Bb. XIV.

die sprachtiche Darstellung zuweilen untlar ober mindeftens unbestimmt lautet und ben Leser in Zweifel läßt, mas eigentlich gemeint sei. So heißt es S. 28: "Bon einem Elbezoll ift zuerft unter Albrecht bem Baren in einer Urfunde vom Jahre 1336 bie Rede". Diese Fassung bes Sates tonnte leicht ben Lefer auf den Gedanten bringen, daß Albrecht der Bar um 1336 gelebt habe, während doch offenbar gemeint ift, daß eine Urtunde von 1336 ber früheren Errichtung eines Elbezolles durch Albrecht gebentt. S. 64 wird von dem Martgrafen Robann von Ruftrin (geft. 1571) berichtet, bak er in politischen Dingen treu zu Raifer und Reich gehalten habe, und hinzugefügt: "Solche Gefinnung thut wohl in einer Beit, in welcher protestantische Rurften ben schmählichsten Berrath an Raiser und Reich begingen!" Beiche Kürften und welche Borgange zur Reit jenes Markgrafen find bamit gemeint? So weit man sieht, kann sich die Bemerkung nur auf die Fürften beziehen, welche im ichmalkalbischen Rriege Die Baffen gegen den Raifer erhoben. Aber war benn ber Protestantismus zu retten, wenn jene fich nicht zur Wehr fetten? Ra es tommt binzu, baf ber Gefinnung nach ber Markgraf Johann durchaus auf bemfelben Standvuntte ftand, wie jene Fürften, benn er mar bereit Magdeburg gegen bie Acht bes Raisers zu unterstützen, und 1552 zogen neumärkische Truppen dem Markgrafen Albrecht Alcibiades zu, dem Berbunbeten Moribens von Sachsen und bem Gegner bes Raisers. Im Ubrigen burfte ber zufällige Umftand, daß Johann von Ruftrin 1513 in Tangermunde geboren ift, taum eine Lebensbeschreibung biefes Fürften in einem Buche über die Altmark rechtfertigen. - Für eine neue Auflage, welche das vortrefflich ausgestattete Buch ohne Aweifel erfahren wird, sei schlieflich noch ein Bunich geaufert. Bild und erläuternder Tert fteben nicht immer nabe bei einander. Die Benutung bes Buches konnte wesentlich erleichtert werben, wenn dem Bilbe bie Seitenzahl bes Tertes und biefem die bes Bilbes beigefügt murbe.

J. Heidemann.

Die Münzen Bernhard's Grafen von Anhalt, Herzogs von Sachsen. Bon Theodor Elze. 2. Heft: Die Brakteaten Bernhard's als Herzog von Sachsen, 1180—1212. Berlin, Ernst Siegfried Mittler & Sohn. 1881.

Bernhard Graf von Unhalt und, nach Heinrich's des Löwen Sturze, Herzog des allerdings sehr geschmälerten Sachsenlandes hat in einer Zeit gelebt, in welcher die deutsche Stempelschneidekunft in hoher Blüte stand. Dafür legen denn auch seine Münzen beredtes Zeugnis ab,

und nachdem ihre früher beschränkte Zahl durch mehrere in den letzten Jahrzehnten gemachte Funde beträchtlich angewachsen, lag der Gesdanke nahe, sie alle in Bild und Schrift zu sammeln. Diesen Gesdanken hat der Bf. zur Ausstührung gebracht, veransast durch das siedenhundertjährige Münzjubiläum des herzoglichen Hauses Anhalt im Jahre 1870. Wenn er aber dasselbe als einen in den Annalen der Numismatik noch nicht vorgekommenen Fall bezeichnet, so bedarf dies etwas der Einschränkung; denn das Haus Sachsen hat Münzen seines Ahnherrn Konrad v. Wettin (1130—56) aufzuweisen, und die Münzerise des dadischen Fürstenhauses geht sogar dis in die letzten Jahre des 10. Jahrhunderts hinauf, wo Berthold mit dem Namen Königs Otto III. vräate.

Bernhard's Münzen sondern sich nach zwei Richtungen hin: 1. in Brakteaten und zweiseitige Denare, 2. in die, welche er als Graf (1170-1180), und in die, welche er nach erlangter Bergogswürde (1180-1212) hat ichlagen laffen. Die bisher erichienenen zwei Sefte behandeln nur die Bratteaten. Unter diefen find felbstrebend die mit dem Grafentitel (eine mit COMES A., also Anehaldensis oder Aschorslevensis) die an Zahl geringeren, zahlreicher die mit DVX, mabrend die mit blokem Namen und die schriftlosen fich auf beibe Epochen vertheilen. Un Schonheit und namentlich an Dannigfaltigkeit fuchen Bernhard's Geprage ihres Gleichen, und an Rahl kommen ihnen weber die feines Baters Albrecht des Baren, noch feines Bruders Otto's I. von Brandenburg ober feines Beit= genoffen Otto's bes Reichen von Meigen, am allerwenigften bie feiner Brüber hermann v. Orlamunde und Dietrich v. Werben im entfernteften gleich: benn nicht weniger als 67 feinen Ramen tragenbe. und 19 schriftlose ober blog mit DVX bezeichnete werden uns vorgeführt, mahrend Nr. 19 (mit COME) Bernhard's Sohne, dem Grafen Heinrich I. von Anhalt, und Nr. 88 (mit 4 Seeblättern ober Bergen) ber Graffchaft Brena zugehört. Un Fülle ber Geprage ift ibm nur etwa ber tunftfinnige Magbeburger Erzbischof Wichmann zu veraleichen; mit Recht wohl folgert ber Bf. aus den in Rede ftehenden Beprägen sowie seinen verwandschaftlichen Beziehungen — Bernhard mar Schwiegersohn des Landgrafen Ludwig v. Thuringen, und sein Sohn Beinrich ift als Minnefänger bekannt — sowie aus bem 1198 ihm gemachten Angebot der Raiferfrone, daß er auch durch Geiftesgaben bervorgeragt haben muffe. Auf ben Dungen zeigt fich Bernhard meift als Krieger und ftebend, oft auch zu Rog, einige Male figend, und

bisweilen im Bruftbilde; als Ausnahmen erscheinen zweimal blos archi= tektonische Darftellungen. Um merkwürdigften ist Nr. 20. benn bier erblicken wir Bernbard - DVX BERN lautet bie Anschrift - fisend. au seinen Füßen den Löwen, zwischen zwei Basallen, von benen ber zu seiner Rechten ein Schwert, ber zur Linken eine Fahne emporhalt. ber Herzog erhebt die Rechte zum Schwur und faßt mit ber Linken die Fahne. Gewiß mit Recht fieht Elze hier den Berzogsschwur veremigt, wohl die einzige Darftellung eines folden Ereigniffes auf Münzen. Der Löwe, der hier gleichsam gebandigt erscheint, spielt auch sonft auf Bernhard's Geprägen eine Rolle, benn auf Nr. 73 bient er ibm gemissermaßen als Lehne seines Sites, indem er ihn an Hals und Schweif faft, und eine besonders häufige Art (Nr. 86) hat ihn jum alleinigen Gepräge, als habe fich Bernhard bamit als rechtmäßiger Nachfolger Heinrich's des Löwen ausgeben wollen, beffen Bratteaten meistens bies sein Sinnbild tragen. Der durch Schönheit und Inschrift ausgezeichneten Mr. 7 Taf. I (1. Heftes) BERNHARDVS DENARIVS COTNE schließen fich bier Rr. 74 und 78 an. welche uns mit ben Buchftaben V und VI hinter bem Bergogsnamen eine zweite Mungftatte, Wittenberg, zu erkennen geben. Auch die Umschriften Bernhardus sum ego und abnliche find bemerkenswerth, mehr aber noch bie von Nr. 87 und 84, welche uns mit zwei Mungmeiftern Selmoldus und Burchardus Helt befannt machen. In blos numismatischer Beziehung mare noch manches andere zu ermähnen, für eine hiftorifche Beitschrift genügen aber diese Andeutungen um barzuthun, welch eine wichtige Quelle zwar nicht sowohl für bestimmte historische Daten, wohl aber für bie historische Unschauung diese Müngen find. Boblberechtigt ift baber der Bunich, daß diese von Rleift, Belesenheit und Geichmad zeugende Arbeit bald durch das dritte Heft, welches die zweiseitigen Münzen nebst Nachträgen bringen foll, ihren Abschluß finden möge. Dannenberg.

Friedrich Taubmann. Ein Kulturbild zumeist nach handschriftlichen Quellen. Bon F. W. Cbelling. A. u. d. T.: Zur Geschichte ber Hofnarren. Leipzig, Johannes Lehmann. 1882.

Der Bf. hat sich ber Mühe unterzogen, was an gedrucktem und handschriftlichem Material über seinen Helben aufzutreiben war, zusammenzutragen und zu verarbeiten. Während bisher unser Urtheil über Taubmann auf Ebert's Biographie (1813) beruhte, welche wiederum It ganz aus des Wittenberger Prosessors Fr. Schmied seinem Kollegen stener panegyrischen Gedächtnisrede schöpft, ist es dem Bf. ver-

gönnt gewesen, einen von Hoffmann v. Fallersleben gemachten Fund, nämlich besselben fr. Schmied handschriftliche Vita et doctrina Taubmanni 1613, zu benuten, welche bas Bild bes wunderlichen Mannes in minder glanzendem Lichte zeigt. Taubmann mar banach nicht Sofpoet, aber auch nicht eigentlicher Hofnarr, wohl aber gab er fich bazu ber, der temporare Hoflustiamacher zu fein, beffen ftartite Seite Die Birtuofität in lateinischer Improvisation bilbete, bessen humor aber nicht durchweg die sittliche Burde behauptete und bessen Charafter einen ftart epituraifchen Bug ertennen läßt. Befitt somit bas Buch bant seinem Quellenmaterial einen gewissen Werth, so ift bagegen bie Behandlungsweise bes 2f. eine bochft unerquickliche. Runachft fehlt ihm die Anschauung des Reitalters, in welchem er sich bewegt, sobald er fich baber von dem verfonlichen Gebiete binüber auf bas allgemeine wagt, gerath er auf Frrmege; seine Renntnis des damaligen Universitäts= wesens reicht nicht über Grobmann's Unnalen ber Universität Bitten= berg hinaus. Da nun ferner ber eigentliche Stoff nicht febr ergiebig ift, so wird berselbe, auf daß das Buch voll werde, mit allerhand unnüten Beimertes, geschmacklosen Tiraben und scheingelehrtem Rlitter= tand aufgeputt. Die Einleitung, die von den angeblichen Sofnarren bes Rönigs Salomo anbebt, gibt in der Ermähnung Rulians. "dem pfäffische Bosheit den Namen Apostata gegeben" und "jenes Karl, bem eine romantisch angefrankelte Geschichtschreibung ben Beinamen bes Großen gegeben", einen Borschmad von der Tiefe geschichtlicher Auffassung, die des Lesers hier wartet. Sehr verunglückt find die Anmerkungen. Bas an diesem Orte ein Berzeichnis der 24 altesten Universitäten Deutschlands, ein ausführlicher Erkurs über die Braris der Promotionen, ein Bergeichnis ber jum Rurfreis gehörigen Städte, lange Auszüge aus Kurfürst August's Landesordnung zc. zc. sollen. ift schwer zu entrathseln, wenn fie eben nicht bloß bem Awede ber Seitenfüllung dienen. Der Anhang gibt eine Anzahl humoristischer Begebenheiten und Aussprüche, sowie eine Auswahl aus den lateinischen Gedichten Taubmann's, beides mit Übersetzung, bei welcher der 25. "sich einer Treue und Treffen möglichst vereinenden Übertragung in's Deutsche befleißigt zu haben" versichert. In welchem Mage bies zu= trifft, mogen wenige Beispiele zeigen. Ebeling übersett:

Non invitatus venio prandere paratus —
Et quia sponte venis gratior hospes eris.
Uneingesaden erschein' ich bereit, mit dir jest zu speisen — —
Weil du freiwillig erscheinst, bist du noch lieber als Gast,

wobei die Pointe des leoninischen Berses, der Reim, ganz verloren geht. Nur um zu zeigen, daß, wenn einmal übersetzt werden sollte, diesen beizubehalten kein Ding der Unmöglichkeit ift, sei hier die Bersebesserung gewagt:

Komme uneingelaben, mit Dir zu theilen ben Braten. — Beil Du gelaben Dich haft, bift Du willtommen als Gaft.

Das Rarl V. zugeschriebene Wort

Unus homo nobis scribendo prodiderat rem lautet in E.'s Übersehung:

Ein Menich hat mir das Reich allein mit der Feber verlängert (1). und die Replik auf die Anrede Tu midi non videris Catholicus: Non, enim malo esse quam videri: "Nein, denn nichts ist schlimmer denn scheinen." Wer nicht im Stande ist, ein einsaches Quartanersähchen ohne grobe Schniher zu übersehen, der sollte sich auch nicht vermessen, über Taubmann als Editor des Plautus und Virgil (eine Note belehrt, daß es jeht Bergil heißt) ein Urtheil abzugeben. Th. F.

Die Entstehung der konstitutionellen Berfassung des Königreichs Sachsen. Bur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Berfassungsurkunde vom 4. September 1831. Im Auftrage der kgl. Staatsregierung von L. D. v. Big-leben. Drud von B. G. Teubner in Leipzig. 1881.

Batte nicht Ref. seit einer Reihe von Jahren gegen bie Redattion bie Berpflichtung übernommen, bie Erscheinungen auf bem Gebiete ber fächfischen Spezialgeschichte in biefer Beitschrift zur Anzeige zu bringen, so würde er fich ganz gewiß ber Aufgabe, das vorliegende Buch hier zu besprechen, ebenso entziehen, wie er dies bereits andern Orts gethan hat. Denn was fich über basselbe fagen läßt, ift im höchsten Grade unerfreulich und peinlich und wird bies noch mehr burch den Umftand, daß der Bf. seit der Beröffentlichung des Buchs aus der Reihe der Lebenden geschieden ift. Die Miene, Die fich berselbe im Borwort gibt, seine amtliche Stellung als Direttor bes tal. fächfischen Hauptstaatsarchivs und ber Charatter bes Buchs als einer offiziellen, im Auftrage ber Regierung verfaßten Festschrift muffen ben bes Inhaltes unkundigen Lefer mit Rothwendigkeit zu ber Unnahme leiten, daß er hier eine wiffenschaftliche und aus ben ursprünglichen Quellen geschöpfte Darftellung vor fich bat. So natürlich aber eine folche Boraussetzung ift, so wenig entspricht ihr ber Sachverhalt. Das Bange ift, abgesehen von einigen febr breit gehaltenen Mittheilungen über die Verhandlungen, welche bem Erlag ber Verfassung von 1831

unmittelbar vorausgingen, eine ebenso oberflächliche als unselbständige Rompilation aus gedruckten Büchern, aus den allgemein bekannten Berten über fachfische Geschichte, vor allem aber, mas die Entwicklung bes fachfischen Standemefens betrifft, aus Saukmann's Beitragen gur Kenntnis der fursächsischen Landespersammlungen, drei Bandchen, 1798 bis 1801. Wo Saufmann Jehler hat, ba hat fie v. Bigleben auch, wo fich bei jenem Luden finden, g. B. in bem Landtageverzeichnis, ba auch bei diesem. So weit geht die gartlichkeit des Bf. für seinen Bewährsmann, daß er felbit feine Quellencitate aus bemfelben entlehnt und infolge bavon 3. B. den Annal. Saxo, wie diefer vor 90 Sahren, nach der Ausgabe in Eccardi Corpus Hist. med. aevi, das Chronicon Montis Ser. nach Mencke citirt. Seinen völligen Mangel historischen Berftandniffes beleat der Bf. durch eine Reihe der naivsten Aussprüche im Stile bes auf S. 65: "Die alte fachfische Stanbeverfassung ift fein aus einem Guffe bervorgegangenes Werk, sondern nach und nach entstanden 2c. 2c."; und zur Rennzeichnung feiner Quellenfritit genügt es, daß er seine Angaben über die angeblichen Landtage unter Martgraf Otto und beffen Nachfolgern in ausführlichen Citaten aus A. Wed's Beschreibung von Dresben 1680 schöpft. Den Magstab ber Rritit an bie von ihm vorgetragenen Anfichten zu legen, ift schlechthin unmöglich. Nicht die Berschwendung der splendiden Ausstattung an einen zum größten Theil völlig werthlosen Inhalt ift das Beklagenswerthefte, fondern daß die icone und wohlmeinende Absicht der tal. Staats= regierung, bas Rubilaum ber Berfaffung auch durch ein literarisches Denkmal zu verherrlichen, durch die Ausführung in ihr Gegentheil verkehrt worden ift. Th. F.

Johann Baul Freiherr v. Fallenstein. Sein Leben und Birten, nach seinen eigenen Aufzeichnungen herausgegeben von J. Bepholdt. Dresden, R. v. Zahn. 1882.

Eigenhändige Aufzeichnungen Falkenstein's, als Festgeschent zum fünfzigjährigen Shejubiläum für seine Gattin niedergeschrieben, tragen dieselben diesem Zwede entsprechend in der Hauptsache auch nur den Charafter der Erinnerungen aus dem Privatleben; aus der amtlichen Thätigkeit des Bf. als Areisdirektor in Leipzig und später als Minister werden nur einige Sinzelheiten gestreift. U. a. nimmt er das Berzbienst, einen der Göttinger Sieben, Albrecht, nach Leipzig gezogen zu haben, für sich in Anspruch; seine beigesügte Bemerkung, nur Dahlsmann's Hartsöpsigkeit und Sitelkeit habe einzig und allein die Schuld

getragen, wenn es nicht geglückt sei, auch diesen für die Leipziger Universität zu gewinnen, stimmt jedoch nicht mit Springer's Darstellung dieser Angelegenheit. Überhaupt trägt das wenige über öffentliche Berhältnisse Gesagte eine start subjektive Färdung; das Jahr 1866, wo Falkenstein als Mitglied der Landeskommission fungirte, ist abssichtlich mit Stillschweigen übergangen. Falkenstein's Thätigkeit ist für das Innere Sachsens bedeutsam genug gewesen, um zu wünschen, daß dieselbe eine eingehende Beleuchtung erfahre; gegenwärtig dürste dazu freilich noch nicht die Zeit gekommen sein. Was der Hersausgeber diesen Blättern hinzugesügt hat, ist ohne Bedeutung.

Th. F.

Die Zähringer in Baben. Bon Fr. v. Weech. Juuftrirt von S. Gos.

Das icon ausgestattete Wert, eine Festschrift zur filbernen Sochzeit bes großherzoglichen Baares, bietet eine populare Darftellung ber Geschichte bes babischen Fürftenhauses. In gewandter Darftellung, die übrigens vielleicht weniger Fremdwörter haben könnte, gibt ber Bf. ben Inhalt der gablreichen Ginzelforschungen über diesen Gegenftand wieder. Wefentlich Neues enthält das Werk nicht, wie das auch gar nicht in der Absicht des Bf. gelegen hat. Bielleicht hatten bei ber Darftellung von Bertold I. und feinen Sohnen die Forschungen Meger's v. Knonau und feines Schülers Benking noch berückfichtigt werben können. Besondere Anerkennung verdient die klare Behandlung der verwickelten genealogischen Verhältniffe, bei benen ber Bf. feinen Sauptzwed nie aus den Augen verloren und fich alles unnöthigen gelehrten Beiwerkes mit Recht enthalten hat. Die badifche Literatur hatte bis jest keine Arbeit, aus der man sich so rasch über den behandelten Gegenstand orientiren und belehren konnte. Bu besonderer Bierbe gereichen bem Werte die fünftlerischen Rugaben von Got, Die nur eine ungerechte Kritit weichlich und überladen nennen konnte. XX.

Die firchengeschichtliche Bedeutung der Regierung Karl Friedrich's von Baden. Bon Ab. Hausrath. Heidelberg 1882. (Heidelberger Universitätssichrift.)

Der Bf., dem die reichen Schäße des Karlsruher Archivs zu hote standen, hat mit bekannter Weisterschaft eine anziehende Darng seines Themas gegeben. Der edle Fürst, der Schöpfer des exzogthums, dessen "religiöse Richtung und geistige Heimat durch

bie Namen Lavater und Jung-Stilling, Klopstod und Herber bezeichnet ist", bekam durch die Zeit drei kirchliche Aufgaben gestellt. Zunächst galt es die erstarrte lutherische Kirche seines kleinen Ländchens Baden-Durlach mit neuem Leben zu ersüllen. Als im Jahre 1771 das kathoslische Baden-Baden ebenfalls an Baden-Durlach siel, erhielt der Markgraf Gelegenheit, seine Toleranz gegen Andersgläubige zu beweisen. Als schließlich durch die Auslösung der Pfalz eine Anzahl reformirter Gemeinden mit der lutherischen Kirche Badens vereinigt wurden, erwuchs dem hochbetagten Markgrasen am Ende seines Lebens eine dritte Ausgabe, die noch seinen Nachsolger beschäftigt hat. Hausrath's Arbeit füllt eine Lücke der Literatur über Karl Friedrich aus. Ist es übrigens Zusall oder Absicht, daß der Bs. das Buch Kleinschmidt's über Karl Friedrich gar nicht erwähnt?

Die Universität Freiburg seit dem Negierungsantritt S. K. H. des Großherzogs Friedrich's von Baden. Freiburg i. Br. und Tübingen, Mohr (Siebeck). 1881.

Dies glanzend ausgestattete Wert ift eine Gelegenheitsschrift, eine Bulbigung, welche bie Sochichule Freiburg dem babifchen Kürftenpaar bei seiner silbernen Hochzeit dargebracht hat. Diese Absicht verräth icon bas icone Bilb bes Universitätsfiegels mit seinen Bappen. welches die Schrift gleichsam eröffnet, und bas ber talentvolle Maler Frit Beiges entworfen hat. Im ganzen hat die Schrift einen statisti= ichen Charafter, indem forgfältig der Besuch ber Universität, die Berfonalien ber Dozenten, das Budget der hoben Schule, die Entstehung ber einzelnen akademischen Anstalten, Sammlungen u. f. w. gebucht werben. Die Ausammenstellung beweist eine Entwicklung in aufsteigender Linie, eine formliche Blute ber Sochschule. Diefer Umftand durfte nicht unwichtig sein bei ber immer wieber auftauchenden Absicht, die Hochschule gang aufzuheben und bem Großherzogthum die schwere Laft einer zweiten Universität abzunehmen. Es mare in ber That eine Sarte und Rudfichtslofigfeit, biefen blübenden wiffenschaftlichen Freiftaat zu zerftoren. Bum Schluß moge noch ein Bebenten ausgesprochen werben. Freiburg besit in der Arbeit von Heinrich Schreiber eine gediegene Beschichte seiner Atademie. Dieselbe schließt aber ca. 1800 ab. Go besteht amischen biefen amei Werten eine klaffenbe Lude von einem halben Sahrhundert. Bare es nicht angezeigt gewesen, wenigstens in ber Form einer Ginleitung eine Berbindungsbrude zwischen ben beiben Darftellungen berauftellen? XX.

Die babische Societas latina. Bon Heinrich Funt. (In ber Festschrift zur 36. Bersammlung beutscher Philologen und Schulmanner zu Karlsrube.) Karlsrube, Braun. 1882.

Der babifche Oberschulrath begrußte die Philologenversammlung in Rarlsruhe mit einer Festschrift, in welcher fechs wiffenschaftliche Arbeiten von babifchen Symnafialprofefforen gufammengeftellt find. Die oben ermannte Arbeit von Sunt ift finnigerweise an ben Anfana gestellt worden, ba fie einen für bas babifche Land wichtigen Gegenftand behandelt. Der Bf., welcher fich bereits burch eine forgfältige Darftellung über Die Schuljahre des großen Philologen August Bodb vortheilhaft bekannt gemacht hat, läßt es auch in biefer Arbeit nicht an Sorgfalt und Rleift fehlen. Er bat bauptfachlich aus greibalischen und hanbichriftlichen Quellen geschöpft. Die Societas latina, welche mit dem Karleruher Symnafium verbunden mar, ift, wie fo vieles Treffliche in Baben, eine Stiftung bes hochverbienten Martarafen Rarl Friedrich, bes Stifters bes Großbergogthums. Gine Reihe bedeutender Ramen, von benen beisvielsweise nur Boedh und Sebel genannt sein mögen, erscheint unter ben Mitgliedern ber Gesellschaft. Der Bf. hatte vielleicht mehr betonen durfen, daß der ursprungliche Aweck der Gesellschaft, die Fertigkeit im mündlichen Gebrauch der lateinischen Sprache, mehr und mehr in den hintergrund trat, und wenn auch für die Sitzungen die lateinische Sprache Die offizielle blieb, doch die stofflichen Interessen den ursprünglichen Zwed der Societas verbunkelten ober ichließlich fast gang verbrängten.

Das heibelberger Schloß in seiner tunst - und tulturgeschichtlichen Bebeutung. Bon R. B. Start. Sonderabbrud aus "Quellen zur Geschichte des heibelberger Schlosses" von M. Rosenberg. Heibelberg, Binter. 1881.

Das Heibelberger Schloß ift nicht nur eine der schönften und größten Ruinen Deutschlands, es hat auch ein bedeutendes geschichteliches Interesse. Jahrhunderte hindurch war es der Sit der Kursfürsten von der Pfalz, des glänzendsten und bedeutendsten Fürstenshauses in ganz Südwestdeutschland. Die einzelnen Theile der großartigen Anlage erzählen ein gutes Stück pfälzischer Geschichte, die stellensweise zur deutschen Geschichte wird. Der von Rosenberg verössentlichte Aufsat Start's ist nur ein Abdruck der Arbeit, welche in dieser Beitschrift (6, 93) erschienen und die damals nicht ohne Widerspruch geblieben ist. Wer die eigenartige Stellung und Begabung S.'s kennt, wird sich darüber nicht wundern. S. gehörte zu den Archäologen älterer

Schule, die ohne die strenge und kritische Methode der Neueren ihr wissenschaftliches Ziel vorzugsweise in der allgemeinen Anregung und ästhetischen Würdigung der Kunstwerke erblicken. Da wird denn manche Hypothese gewagt, die dei genauerer Einsichtnahme der Quellen oder dei sorgfältiger Bestragung der Techniker nicht ausgestellt worden wäre. Man darf gespannt sein, wie sich Rosenberg, der seit Jahren der Ersorschung des schonen Schlosses seine Zeit und Krast widmet, und von dem wir bald eine Wonographie darüber zu erwarten haben, sich zu dieser Arbeit seines Lehrers stellt'). Schwersich wird er ihr in allem beipslichten können. Der Werth der Schwersich wublikation, der hauptsächlich in der Anregung der hier in Betracht kommenden Fragen besteht, soll übrigens nicht verkannt werden.

Heren in der Landvogtei Ortenau und Reichsstadt Offenburg. Bon Fr. Bolf. Lahr, Schauenburg. 1882.

Hegenprozesse und kein Ende, und hier noch gar ein ganzes Buch von 154 Seiten. Sonst macht sich diese Literatur mehr in den Zeitsschriften der lokalhistorischen Vereine breit. Der Bf., welcher historischer Autodidakt zu sein scheint, rühmt in der Einseitung von sich: "Vorshandene Werke über Hegenprozesse habe ich in strenger Zurüchaltung keine gelesen, um bloß unter dem Eindrucke des mir vorliegenden Stosses zu stehen." Jedenfalls ein sehr bedenklicher Standpunkt für einen Historiker! Das Buch ist ganz aus ungedruckten Quellen geschöpft und zeichnet sich durch frische und anschauliche Darstellung aus. Doch dürfte zu fragen sein, ob überhaupt das Weer von Darstellungen über diesen Gegenstand noch vergrößert werden soll, wenn der darzgebotene Stoss nicht die Sache in irgend einer neuen Beziehung ersicheinen lästt.

Freiburger Diöcesan-Archiv. Organ bes firchlichs-historischen Bereins für Geschichte, Alterthumskunde und christliche Kunst der Erzbiöcese Freiburg mit Berückstigung ber angrenzenden Diöcesen. XV. Freiburg i. Br., Herber. 1882.

Neben mehreren Arbeiten, welche bloß lokalgeschichtlichen Werth haben, enthält ber Band auch Stücke von allgemeinerem Interesse. Dazu gehört besonders der Auffat von J. König, Walafried Strabo

<sup>1)</sup> Diefe Arbeit ift feitbem erschienen und foll fpater besprochen werden.

und sein vermeintliches Tagebuch. In verschiedenen gelehrten und nicht gelehrten Büchern, Zeitschriften u. f. w. ift von einem Tagebuch zu lefen, bas ber berühmte Balafried Strabo von Reichenau geschrieben haben foll. Rehrein machte in feinem "Überblick ber Geschichte ber Erziehung" S. 85 aus bem Tagebuch gar noch ein Nahrbuch. Ratürlich hat auch ein so untritisches Wert wie die Geschichte der Babagogit von R. Schmidt die obige Angabe. Es ift nun febr veranuglich und für die Gegner der hiftorischen Rritit fehr lehrreich zu lefen, wie Rönig nachweift, daß dieses angebliche Tagebuch bes alten Balafried Strabo nichts ift als eine literarische Beilage zum Rahresbericht ber Erziehungsanftalt Maria-Ginfiedeln, welche ein gewiffer B. Martin 1856—1857 verfaßt hat. Sapienti sat. Werthvoll ist auch die neue Ausgabe bes Rotulus Sanpetrinus durch Fr. v. Weech. Bis jest mußte man fich mit ber unfritischen Ausgabe Leichtlen's behelfen, ber insbesonders auch den Nachweis der Ortsbezeichnungen unterlassen hatte. Die "Mittheilungen aus bem v. Rober'ichen Arcive" find fo fragmentarisch, daß fie vielleicht beffer, wenigstens in diefer Beftalt, ungebrudt geblieben maren. XX.

Beitschrift der Gesellschaft zur Beförderung der Geschichts-, Alterthumsund Bollstunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften. 5. Heft. Freiburg i. Br., Stoll u. Bader. 1882.

Das Heft, mit welchem der 5. Band dieser Zeitschrift abschließt, enthält vier Arbeiten. Boran steht: Der Bauernkrieg in der Ortenau im Jahre 1525 von K. Hartselder. Über dieses Thema bietet das bekannte Werk Zimmermann's über den Bauernkrieg nur dürstige Notizen, die zum Theil noch unrichtig sind. H. macht nun den Verssuch, auf Grund eines reichen, in Karlsruhe besindlichen Aktenmaterials und der im Straßburger Urkundenbuch von Hans Vird verössenklichten Quellen eine eingehende und vollständig neue Darstellung der Bewegung in der Ortenau zu geben. Da in einem Theile dieser Landschaft eine friedliche Beilegung der Angelegenheit gelang, so hat die Darstellung mehr als bloß lotale Bedeutung. Die nächste Arbeit von Ph. Ruppert "Ein badischer Hegenrichter" schildert auf Grund von archivalischen Forschungen die Thätigkeit von Dr. jur. Matern Eschach, der als Rath des Markgrasen Wilhelm von Baden-Baden in den Jahren ~98—1630 das traurige Amt eines Hegenrichters mit Eiser verwaltete.

lädtische Archivar A. Poinfignon berichtet über den ausgen Ort Junikofen im Breisgau, welchen noch Wartmann in seinem Urkundenbuch von St Gallen als unbestimmbar bezeichnet hat. Den Schluß bildet der Abdruck einer Kleiderordnung der Stadt Freisburg i. B. vom Jahre 1667, welche wegen mehrerer seltener Wörter das Interesse der Germanisten erregen dürfte.

Schriften bes Bereins für Geschichte bes Bodensee's und seiner Umgebung. Heft 10. Mit drei artistischen Beilagen. Lindau 1880.

Das heft wird eröffnet durch einen poetischen Festgruß, welchen Relix Dahn an die Rahresversammlung in Friedrichshafen gerichtet hat. Unter ben Borträgen behandelt ber von Th. Martin über die "Reichthümer ber Reichenau" einen Gegenstand, der eine sorgfältige und fritifche Untersuchung wohl verdiente. Gine folche tann freilich nicht in einem Bortrag für ein weiteres Bublikum niedergelegt Unter den übrigen Arbeiten verdient bervorgehoben zu werden: F. Saug "Arbon in romifcher Beit und die über Arbon Von demfelben Arbon bandeln meiter führenden Römerstraßen". Bartholdi und Büllig. Major E. v. Tröltsch gibt eine prähistorische Karte für Südwestbeutschland und der Schweiz mit besonderer Berücksichtigung des Bodensees und seiner Umgebung und dazu turze Erläuterungen. Gin großer Theil des badischen Rheinthals träat auf der Karte noch die weiße Karbe: doch dürfte sich das bei ber Emfigkeit, mit ber gerade hier feit einigen Sahren bie Ausgrabungen betrieben werden, bald andern. Die beabsichtigte Restauration des Konstanzer Münsters, worüber Essewein in Nürnberg bereits ein Gutachten abgegeben bat, veranlagt neuerdings wieder manche Arbeiten über diefen ehrwürdigen Bau. Go fteht in dem neueften Beft ein Auffat von F. Schober "Bur Baugeschichte bes Ronftanger Münsters". Über das innere Leben des Städtchens Radolfzell im 16. und 17. Jahrhundert berichtet Löwenstein, ber auch einen Blick auf die Schulverhältnisse wirft. L. Allgener charafterifirt Dr. Johann Beinrich v. Pflummern, der im 17. Jahrhundert Burgermeifter der freien Reichstadt Überlingen gewesen ift, und deffen werthvolle Tagebucher noch im Überlinger Archiv erhalten find. Brimbs weift Spuren bes Gerichtes auf rother Erbe in Lindau nach. Der Prafident bes Bereines, Oberamtsarzt Moll, gibt eine turze Geschichte des Schloffes Argen im Bobensee mit zwei Bilbern. Über die Burgen Alt= und Neu-Montfort in Boralberg berichtet Rol. Rösmair. Ginen sehr werthvollen Anhang bilden die Bodman'schen Regesten von A. Poinfignon, die von 839 bis 1271 reichen. Das gange Beft ift ein schönes Zeugnis von dem lebhaften Interesse, welches die Bewohner ber Bodensee - Landschaft für die Geschichte ihrer schönen Hegen.

Die öftlichen Alpenländer im Inbestiturstreite. Bon Franz Martin Mager. Innsbrud, Bagner. 1883.

Bei dem Aufschwung, den die hiftorischen Studien in unseren Tagen in Österreich genommen haben, muß es als mertwürdig erscheinen, daß sich die Forschung schon seit Dezennien von ber Bearbeitung einer so wichtigen Beriobe fern balt. In Bezug auf Sichtung und fritische Behandlung bes urtundlichen Materials ift noch außerordentlich viel zu thun und von den biographischen Denkmälern, welche in die Beriode gehören, die das vorliegende Buch behandelt, muß man vieles in veralteten Ausgaben fuchen. Go ift man beisvielsbalber in Prain taum über die Anfange zur Busammenftellung eines Urtundenbuches binausgekommen. Auch an barftellenden Berten über die Berhaltniffe der öftlichen Alpenlander jur Beit des Inveftiturftreites fehlt es. wenn man von den kleineren Arbeiten des verdienstvollen Stuls oder Schmued's absieht. Das bekannte Buch Budingers reicht nicht bis an diese Reiten beran, und 23. v. Giefebrecht bat in feiner Ge= schichte ben Gegenstand naturgemäß nur ftreifen können. Unter solchen Umständen wird man die vorliegende Arbeit, welche die Entwicklung ber öftlichen Alpenländer mährend ber Jahre 1050—1150 barftellt, recht willfommen beißen. Gliederung und Darftellung bes Stoffes ift vollkommen sachgemäß und durfte nach allen Seiten bin befriedigen. Daß die Behandlung der firchlichen Berhaltniffe in den öfterreichischen Alvenländern und namentlich die Geschichte ber Rlofterreform und Rloftergründungen auf dem Boden derfelben einen breiten Raum einnimmt, ift natürlich, denn die Gründung biefer Rlöfter, welche die Regel ber ftrengen Benedittiner von Birichau ober St. Blaffen angenommen haben und von benen ein jedes auf feinem Bebiete für bie Sache bes Lapstthumes in energischer Beise thatig mar, ift bas mirtsamfte Mittel zur Berbreitung der Gregorianischen Ibeen gewesen. Demnach wird fast in iedem der 13 Rapitel, welche bas Buch umfaßt. die Gründung eines oder mehrerer Rlöfter besprochen, fo 3. B. im erften (Ungarn und die Marten) die Gründung von Lambach, im iten (Gebhard von Salzburg) neben der Begründung bes Bisthums Stiftung von Abmont, im britten, welches bie hervorragende

Stiftung von Admont, im dritten, welches die hervorragende : Altmanns von Passau im Sinne der Gregorianischen Ideen

behandelt, die Stiftung Göttweih's, dann die Reform von St. Florian, Klosterneuburg und Melk. Das vierte Kapitel (Kärnten und Aquileja) behandelt die Gründungsgeschichte von St. Paul und St. Lamprecht, das fünfte (Thiemo von Salzburg) die Einführung der Hirschauer Regel nach Admont, das siebente (Konrad von Salzburg für und gegen Heinrich V.) die Stiftung von Arnoldstein u. s. w.

Richt an allen Orten und am wenigsten in ben alten Klöstern ist man den kirchlichen Bestrebungen mit Verständnis oder gar mit Reigung entgegengekommen; dementsprechend hat der Bf. neben den Strömungen auch auf die Gegenströmungen hingewiesen. Böllig zustressend ist, was über die Verhältnisse von Kremsmünster (S. 78) gesagt wird; ebenso richtig sind die Beziehungen Altmanns von Passau Au Abalbero von Bürzburg und Gebhard von Salzburg erörtert, wie nicht minder die Ausstührungen über Kärnten und Aquileja—eine Partie, für welche dem Vf. nur wenig genügende Vorarbeiten zu Gebote standen. Sine zutressend Bürdigung hat auch Konrad von Salzburg gefunden (7. und 11. Kap.). Der Abschnitt über Grund und Boden ist dagegen nur stizzenhaft gehalten, und das Kapitel siber das geistige Leben begnügt sich mit einer Zusammenstellung der durch die neuere Forschung gewonnenen Resultate.

Unangenehm berühren die vielen Druckehler. In stilistischer Beziehung sindet sich manche Unebenheit: so wird der Tod des Patriarchen Ulrich von Uquiseja dreimal unmittelbar nach einander (S. 155. 161. 162) erzählt. Daß der Patriarch Friedrich von Uquiseja einst Svatbor gezheißen, ist eine nicht begründete Behauptung Palach's. Der Todestag des Papstes Gelasius ist (nach Giesebrecht) auf den 18. Januar 1119 statt den 29. angesetzt (M. M. Germ. SS. 22. 435).

Im Anhange finden sich der Zehentvertrag zwischen Gebhard von Salzburg und dem Kloster Ossiach vom Jahre 1062, das Testament des Grafen Kazellin, die sog. Notae v. Zenonis, dann zwei Urkunden von 1278 und 1285 und ein Erkurs über das vermeintliche Kloster Crustilach in Krain').

<sup>1)</sup> hier sci auch auf die Arbeit Reubauer's, das Kloster St. Paul im Lavantthale 1091—1159 im Programm der Realschule in Warburg (Steicr=mart) 1882 hingewiesen.

Übersicht ber historischen Literatur Ungarns im Jahre 1881.1)

Monumenta Comitialia Regni Hungariae. VII. 1582—1587. Herausgegeben von Wilhelm Fraknói. Budapest, Berlag der ungar. Akademie. In Kommission bei Knoll. 1881.

Infolge bes anwachsenden Materials nimmt die stattliche Reihe ber die ungarischen Reichstagsalten enthaltenden Bände an Umfang mehr und mehr zu. Der vorliegende Band bringt das gesammte Masterial zur Geschichte der Reichstage von 1582, 1583 und 1587.

Der Pregburger Reichstag (1582 Januar und Februar) wurde erft nach mehr als zweijähriger Paufe einberufen. Rudolf's Stellvertreter, Erzherzog Ernest, hatte am Schluk des 1580er Reichstages die Führer der Opposition einzusperren beabsichtigt, welch' draftischem Mittel indes Rudolf seine Rustimmung versagte. Ebenso wenig konnte sich aber Rudolf zur Einberufung eines neuen Reichs= tages entschließen, bis ihn endlich die Steuernoth dazu zwang. Bas seit langem nicht geschehen, diesmal nahm Rudolf persönlich an ben Berhandlungen Theil. Die königliche Proposition entschuldigte zu= nächst die Säumnis im Einberufen der Stände, machte ferner bas Bugeftandnis, daß zur allgemeinen Unzufriedenheit allerdings Grunde vorhanden sein mögen, und schloß mit der Forderung, die Haussteuer, den zweijährigen Rudftand inbegriffen, in der Sobe von 6 Gulben einheben zu dürfen. Die Antwort der oppositionell gesinnten Majorität lautete dabin, daß sie vor Erledigung der Gravamina feinen Rrenzer bewillige. Bon 100 Ständemitgliebern ftimmten nur 24 für die Regierung. Nebenbei gab sich noch zwischen den Vertretern der Romitate und jenen bes Mangels an Patriotismus beschuldigten Deputirten ber Städte eine lebhafte Spannung fund. Rach wenig erquicklichen Debatten und erft, nachdem König Rudolf breimal mit seinem Wort für die Sanirung der vorgebrachten Übelftande fich verbürgt hatte, bewilligten die Stände die Steuer in der Sohe von 2 Bulben, alles Übrige dem nächsten Reichstag überlaffend.

Dieser tagte im März und April 1583 zu Pregburg. Die fönigliche Proposition enthielt einen Borschlag behufs weniger tofts spieliger Berproviantirung der Grenzsestungen und einen anderen zur

<sup>1)</sup> Raumersparnis halber beziehe ich mich bei allen bereits in ber Zeitschrift "Ungarische Revue" dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemachten Werten auf die in dieser Zeitschrift erschienenen, zumeist objektiven Kritten.

befferen Armirung berfelben. Ferner: die Stände follten aus der Reibe der ungarischen Räthe zwei erwählen, welche fortan immerwährend am Hoflager selbst verweilen sollten, und ohne deren Wissen und Rath kein auf Ungarn bezügliches Aktenftud mehr erledigt werden follte, felbft die fog. "gemischten" Angelegenheiten nicht ausgenommen (b. i. Steuer und militarische Angelegenheiten). Endlich follten Ranissa. Bapa, Erlau und Balota ungarische Festungskommandanten erhalten. Ein allerdings vielverheißendes Brogramm. Die Opposition indes, dem Frieden miftrauend, verweigerte die Bewilligung der Steuern por Abstellung ber Gravamina. Rudolf seinerseits gab ben Ständen ju bedenken, daß fie es mit ihrem Ronig ju thun hatten. Erft nach breimaligem Abreffen = und Botschaftswechsel und nachdem Rudolf wiederholt "fein lettes Wort" ausgespielt, bewilligten die Stände die Steuer in der Sohe von 2 Gulben, fügten indes der Bewilligung die Rlaufel bei, daß, falls der Ronig ihren Befcwerden innerhalb zweier Rabre nicht abhelfen follte, fie nie mehr wieder auch nur einen Preuzer für Steuern bewilligen murben. Und obwohl Rudolf Diefen Wint für "ganglich überflüssig" erklärte, murde derselbe im Corpus Juris verewiat.

Der nächfte Brekburger Reich Stag murbe auf ben 14. November 1587 einberufen und tagte bis 10. Juni 1588. Die ungarischen Rathe brangen in der Amischenzeit wiederholt in Rudolf, die Versprechen der letten Proposition einzulosen. Doch umsonft. Die Difftimmung im Lande wurde außerdem noch burch ben Streit über bas Ginführen des Gregorianischen Ralenders vermehrt, von dem die calvinischen und protestantischen Gemeinden nichts missen wollten. Mit schwerem Bergen eröffnete baber Erzbergog Erneft als Stellvertreter Rudolf's ben Reichstag, bem er folgende Proposition vorlegte: Steuerbewilligung für bas laufende und kommende Sahr in der Höhe von 6 Gulden per porta; amtliche Feststellung der Anzahl der zufolge der fortschreitenden Türkenmacht immer mehr schwindenden fteuerpflichtigen Saufer; Befestigungsarbeiten im Robotwege; Erhöhung der Salzsteuer. Pevor der Reichstag fich mit diefer Borlage befaßte, erledigte er bas Gefuch bes polnischen Reichstages, worin berfelbe Die ungarifchen Stände ersuchte, Erzherzog Marimilian von feinen Bemühungen um die polnische Arone abzubringen, umsomehr als die polnischen Stande einstimmig Sigismund von Schweben zu ihrem Konig außersehen hatten. Sobann tam es zur Abreftbebatte. Die Stände verlangten vor allem Organifirung einer unabhangigen, autonomen, ungarischen Statthalterei. Erzherzog Erneft

schützte dem entgegen Mangel an Instruktionen vor, forderte aber die Stände auf, teine Reit zu verfäumen und einstweilen nur die anderen Buntte in Berhandlung zu ziehen. Diefer oftmals angewandte Rniff persagte indes diesmal seine Wirkung. Der Erzberzog mußte fich in die Wahl eines Ausschuffes von 12 Mitaliedern fügen, welche, nachdem fie zunächst "beim Frühftud schwach geworden", in einer sehr energisch austlingenden Dentschrift Ronig Rudolf zum Respettiren ber Ronftitution und zum Erfüllen feiner Berfprechen aufforberten. Erneft gab zunächst eine ausweichende Antwort, wie er ja ohne Rudolf's Einwilligung über folche einschneibende Fragen nicht einscheiben tonnte. Die Stände anderten zwar auf feinen Bunfc "ben ftarten und unartigen Ton", von ihren Forberungen felbft ließen fie aber nicht ab. Nach langwierigen, zwischen Ernest's Rath, Richard Strein, und dem ungarischen Ausschuß geführten Berhandlungen gelang es. bie Majorität wenigstens gur Botirung ber Steuer in ber Sobe von 2 Gulben zu bewegen. Die Ernennung ber unggrischen Ravitane, nach bem Urtheil bes Erzherzogs "eine unmögliche und unfinnige Forberuna". unterblieb auch diesmal. Nochmals mar ber Sturm beschworen. (Bgl. bie beutsch abgefaßten Berichte bes Erzberzogs an Rubolf S. 265. 290. 315 u. 345.)

Den Beschluß machen die sog. Theillandtage von Kroatien und Slavonien aus den Jahren 1582—1587. Hier vertrat Erzscherzog Karl (von der steierischen Linie) Rudolf; die Banuswürde hatte Kristof Ungnad (1578—1584), dann Thomas Erdödy inne. Die Berschandlungen drechten sich zunächst um Bewilligen von Getreidesubsidien und Besetzigung der Kulpa-Linie. Beide Verlangen wurden wiederholt von den Ständen abgelehnt.

Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae. VII. Herausse gegeben von Alexander Szilágni. 1614—1621. Budapeft, Berlag der ungar. Atademie. 1881.

Der verdienstvolle Herausgeber hat in der Einleitung auf Grund ber in jüngster Zeit publizirten einschlägigen Literatur, namentlich des Brieswechsels Gabriel Bethlen's, die Hauptmomente der zwischen dem Wiener und dem Karlsburger Hof laufenden, vielsach verschlungenen Berhandlungen und gegenseitigen Intriguen übersichtlich zusammensgesaßt. Der sich bereits vorbereitende, welthistorische Zusammenstoß der religiösen politischen Gegensäße bildet den Hintergrund, von welchem sich die rastlose Thätigkeit des "Siebenbürgischen Mithris

dates" abhebt. Angefichts einer Persönlichkeit von der Bedeutung Bethlen's schrumpfte jene der Reichsstände zusammen; sie beschränkten sich zuletzt auf die Botirung der Steuer.

Der 6. Band hatte mit dem Hinweis auf das gegenseitige Mißstrauen König Mathias' II. und Bethlen's geschlossen. Mathias, der insgeheim stets den Plan einer gelegentlichen Reinkorporirung Sieden-dürgens hegte, hielt Bethlen's Gesandten Sarmasah gefangen und suchte in Siedendürgen selbst Parteigänger zu gewinnen. Hommonai und Kendi sollten sich mit dem wieder einzusetzenden Woiwoden Radul verdünden, die Sachsen von Bethlen absallen. Zugleich wurde der taiserliche Gesandte Erich Lassota angewiesen, in Siedendürgen Unzusriedene zu werben, weiters Bethlen der Partei des protestantischen Palatins Thurzó als Störenfried bezeichnet, um ihn auch der Sympathien dieser Gemäßigten zu berauben. Der Stern Bethlen's schien zu erbleichen. Schon konnte Lassota in seinem an Mathias gerichteten Memorandum den unausdleiblichen Sturz des Usurpators vorausssagen. Kein Wunder, daß die im September 1614 in Linzbegonnenen Unterhandlungen im Sand verliefen.

Unter folden Berhaltniffen berief Bethlen Die Stande auf ben 24. September 1614 nach Rarlsburg. Angesichts der Ernennung Stender Bascha's zum Kommandanten von Temesvar einerseits und ber Umtriebe Mathias' andrerseits potirten jene die jährliche Steuer mit 8 Gulben (per porta), außerbem eine weitere Steuer mit 3 Gulben, für ben Kall, daß die Ansurrettion unter die Waffen gerufen werden mußte. Die Städte theilten fich (wie üblich) in die ihnen zur Laft geschriebene Pauschalsumme, die Sachsen aber wurden zur Stellung von 1500 Mann Kukvolt vervflichtet. Bor allem ichien es Bethlen an der Sicherung ber Befte Lippa gelegen, beren Befatung ju Mathias, refp. bessen eifrigsten Barteiganger, dem späteren Balgtin Franz Forgach. neigte. Done Schwertftreich versicherte fich Bethlen Diefer Grenzburg. worauf Forgach und Rendi ihn auf's neue bes Einverftandniffes mit ben Türken beschuldigten, benen er biefen wichtigen Ort in die Sande fvielen wolle.

Auf diese Rachrichten hin schloß Kardinal Khless mit Homonnai einen geheimen Vertrag ab, in welchem dieser Prätendent unter seinem Treueid die Ausnahme der kaiserlichen Truppen in die siebenbürgischen Festungen versprach, desgleichen das Prägen der siebenbürgischen Münzen mit dem Bildnisse Mathias' zusagte, endlich sich verpflichtete, die Restigionsverhältnisse in jenem Rustand belassen zu wollen, wie selber vor

der Abdantung Sigismund Bathory's geherricht habe. Alles war froher Dinge: Die faiferlichen Rathe phantafirten bereits von ber freimilligen Abdankung Bethlen's! Dazu kam es allerdings nicht, wohl aber und zwar unter Gindruck des friegerischen Auftretens Stenber Bascha's zu neuen Berhandlungen (in Frenftadt an ber Baag, später in Tyrnau, 1615 Juni), welche jum Abschluß bes Tyrnauer Bertrages führten. In diefem Frieden erhielt Bethlen die Buficherung bes Besites ber ftrittigen Bergftabte (Nagy-Banya u. a.), sowie seine Anerkennung als Fürft von Siebenburgen, unter folgenden Bedinaungen: er erkennt den Wiener Frieden von 1606 als rechtskräftig an, gemährt freie Religionsubung und halt bie Rechte ber brei Rationen in Ehren. Die politischen Gefangenen erhalten Amnestie. In bem nicht für die Bforte bestimmten Eremplar ber Bertragsurtunde erfennt ferner Bethlen das Recht der ungarifden Krone auf Siebenburgen an, auf welche Krone er (refp. feine Nachfolger) zu Gunften bes ungarischen Königs zu verzichten sich vervflichte, sobald Ofen und Erlau befreit fein murben. Andrerfeits erhalt Bethlen bie Rufage der Sulfe Mathias' gegen die Türken. Im größten Geheimnis ratifizirten beibe Fürsten ben Bertrag, der indes nicht durchgeführt werden follte.

Bunächst bewilligten zwar die Karlsburger Stände (3. Mai 1615) die Steuer mit 12 Gulden. Mit der Übergabe jener Festungen beseilten sich aber die Gesandten Mathias', Lassota und Daróczy, mit nichten. Der auf den 20. Juni einberufene Reichstag von Karlsburg nahm die Amnestievorlage an, außer der Festung Kövar erhielt aber Bethlen nichts.

Und noch von einer anderen Seite erhoben sich neue Berwicklungen: Rhlest begann mit Homonnai auf's neue zu paktiren. Mit einem Empfehlungsschreiben Mathias' versehen, eilte Homonnai nach Polen, um Sigismund für eine abermalige Schilberhebung zu gewinnen. Zu gleicher Zeit verpslichtete sich dieser unermüdliche Prätendent dem Pascha von Osen, Ali gegenüber zur Herausgabe von Lippa, Boros-Jenö und Großwardein, eventuell aller Festungen hinab bis zum Eisernen Thorpasse und überdies zu einem jährlichen Tribut von 100000 Dukaten, salls ihm die Hohe Pforte auf den siebenbürgischen Kürstentbron verhelse.

Die Birtung dieser Umtriebe war eine momentane. Der Sultan forderte Bethlen auf, die von seinen fünf Borgangern zu wiederholten Malen versprochene Übergabe von Lippa unverzüglich zu bewerkstelligen.

Und von anderer Seite waren Homonnai's Haiduken bereit, loszus

In dieser Bedrängnis berief Bethsen die Stände nach Karlsburg (1615 15. August). Die hier gesaßten Beschlüsse sind im Wortsaut nicht auf uns gekommen. Doch leidet es keinen Zweisel, daß sich der Reichstag, um vor allem Zeit zu gewinnen, für Verhandlungen aussprach. Zugleich wurde eine Deputation an Mathias' Hof abgessandt, um die zugesagte Hüsse mobil zu machen. Am 27. September trat dann der Reichstag auf's neue zusammen, bewilligte die Steuer mit 8 Gulben wie auch die Besessigung von Karlsburg und Huszt im Wege der Robotarbeit.

Mittlerweile hatte Bethlen's Gesandter, Toldalaghi, durch Entshüllung der der Pforte seindlich geschilderten Pläne Homonnai's die von Stenders Pascha betriebene Absehung Bethlen's verzögert. Zur rechten Zeit traf Bethlen's neue Gesandtschaft ein, deren Führer Franz Balassa die Übergabe Lippas endgültig zusagen mußte. Der am 17. April 1616 in Karlsburg zusammentretende Reichstag fügte sich dieser Nothwendigkeit, dewilligte die Haussteuer in der Höhe von 8 Gulden und außerdem 4000 Gulden für Gesandtschaftsauslagen, und berief für alle Fälle die Insurrektion.

Während nun einerseits der Palatin, der ja selbst Khlest vox einem "solchen Kerl" gewarnt hatte, mit Mißmuth von Homonnai's Umtrieben sich abwendete und Khlest wohl oder übel dem Eifer seines Komplizen einen Dämpser aufzusetzen sich genöthigt sah, zog Bethlen vor Lippa. Hier ergab sich ein neuer Zwischenfall: die zumeist aus dem dahin gestüchteten Komitatsadel bestehende Besatung wollte von der Übergabe nichts hören und wandte sich hülsesuchend an den Pastatin. Da es sich indes um eine Existenzfrage sür Bethlen handelte, so überrumpelte er die Festung (14. Juni) und überlieserte dieselbe als Untervsand des Kriedens den Türken.

Mittlerweile war es auch im Norden zum Schlagen gekommen. Homonnai erhielt nämlich in dem bisher in Wien internirten, entethronten Radul einen unerwarteten Helfershelfer. Khlest selbest hatte diesem seinen Schutz zugesagt, auch Paß und Erlaubnis zum Werben ausgestellt, obwohl der Palatin dagegen Einsprache erhoben. Die Verbündeten verlegten ihr Hauptquartier von der Zips nach Nagyskallo, dessen Kommandanten sie für ihre Sache zu gewinnen wußten. Bethlen selbst konnte wegen Lippa nicht abkommen; doch glückte es seinem Feldherrn Franz Rhéden, dem Kapitan von Großwardein,

Homonnai's Haiduten am 10. und 11. Juli (1616) zu überfallen und in die Flucht zu schlagen. Dieser Sieg und Lippas Übergabe änderten die Sachlage zu Bethlen's Vortheil.

Unmittelbar barauf bielt Bethlen zu Alvincz eine fog. Lagerversammlung ab, auf welcher er ben Ständen bie erbeutete Rorrespondeng homonnai's vorlegte und die in den miglungenen Butich verwidelten Radelsführer verhaften ließ. Zugleich sandte er 13 erbeutete Fahnen als Zeichen seines Triumphes an ben Divan; vom Prager Sof verlangte er bie Bestrafung Somonnai's. Da indes ber Sof Diesem Unsuchen nicht willfahrte, so führte Bethlen sein tampfbereites heer an bie Grenze, um fich bann bei Szolnot mit Ali Baicha au vereinen. Rein Ameifel, daß es um bie taiferliche Sache geschehen war, wenn es nicht gelang, ben erzurnten Fürften zu befanftigen. Rubem machten die eilends nach Raschau einberufenen oberungarischen Stände Miene, mit Bethlen zu fraternifiren. Da gibt letterer unerwartet einen Beweis feiner Nachgiebigkeit: er erklärte, er fei bereit. umzufehren, wenn die Störenfriede, namentlich Docap, Ravitan von Szatmar, sowie die Rommandanten von Ecsed und Rallo abgeset murben und ber Tyrnauer Friede allieits reivefirt murbe. Auf Rhleft's Befehl entließ hierauf Homonnai feine Truppen.

Das Minenspiel wurde indes sosort von einer anderen Sette aufgenommen. Radul brach mit polnischen Söldnern in die Moldau ein, von wo er Bethlen in den Rücken zu sallen drohte. Dieser eilte mit 13000 Mann sosort zum Ditozer Paß, wo er die Nachricht empfing, daß mittlerweile Stender Pascha den walachischen Woiwoben Alexander gefangen genommen habe und jenen zugleich den Weg abschneide. Damit entfiel die Nothwendigkeit einer kriegerischen Diversion nach Often hin.

Der auf ben 9. Oktober 1616 nach Schäßburg einberusene Reichstag war eben mit ben Steuervorlagen beschäftigt, als die unerwartete Kunde eintraf, Homonnai habe auf's neue sosgeschlagen. Die Stände verfügten hierauf über bessen Anhänger Güterkonsiskationen und votirten 11 Gulben per ports, worauf Bethsen nach Karlsburg eilte, um seine Truppen zu sammeln. Schon aber hatte Blasius Kamuthy, sein gestreuer Feldherr, die dis Deés vorgerückten Haiduken Doczy's und seines Alliirten Sarmasághi in die Flucht geschlagen. Die Führer selbst geriethen in Gesangenschaft (20. Nov.), auf welche Rachricht Bethen seine Mannschaft entließ.

Die auf bem Rafchauer Tag verfammelten oberungarifden Stanbe

(1617 Jan.) vermittelten sodann mit Bethlen einen vierzigtägigen Waffenstüllftand und forderten von Mathias die Bestrasung aller durch Hosmonnai's Umtriebe kompromittirten Maskontenten.

Bethlen's Gesandte, Balthasar Kemény und Stefan Kassay, ersichienen unmittelbar hierauf in Brag. Mathias erklärte, dieselben vorerst nicht empfangen zu können, und wies sie an seine Käthe Lépes, Pázmány und Peter Kévei. Diese aber erklärten, von Hosmonnai's Unternehmen nichts zu wissen; ebenso wenig willigten sie in die strasweise Entsernung jener drei Kapitäne. Demgemäß endigte die Unterhandlung resultatios. Doch wurde sestgesetzt, daß man am Petersund Pauls-Tage auf's neue konferiren werde. Bis dahin sollte Wassenstillstand herrschen. Nach der Abschiedsaudienz bei Mathias reisten die Gesandten heim (14. März 1617).

Am 4. Mai eröffnete Bethlen ben Reichstag von Karlsburg, ben er über die bisherige Resultatiosigkeit der Unterhandlungen unterzrichtete. Die Stände bewilligten 3600 Gulden für Gesandtschaftsauslagen, ferner die Steuer in der Höhe von 8 Gulden, eventuell die Berufung des Landsturms. Doch legten sie Bethlen den Versuch einer friedlichen Aussöhnung nahe.

Kurze Zeit barauf kam der Gesandte an der Pforte, Daniel v. Sövenfalva, mit der Alaxmnachricht heim, der Sultan hätte Kenntnis von einer großen, gegen die Pforte gerichteten Koalition erhalten, an welcher auch der Papft, der Kaiser, Spanien und Polen betheiligt wären. Bethlen entsandte sofort Peter v. Neapel an den polnischen Hof, um König Sigmund auf den ihm drohenden türkischen Angriff vorzubereiten und zugleich auszusorschen, was an diesen Gerüchten Wahres sei und wie hoch sich die streitbare Macht Polens belaufe. Bugleich ließ er verlauten, er sei nicht abgeneigt, bei günstigen Bershältnissen "als das nützlichste Mitglied" der projektirten Liga beizustreten. In eben dieser Angelegenheit begab sich Erasmus Adam an den Brager Hof.

Mittlerweile waren Simon Becfi, Stefan Frater, Michael und Baul Balassi und David Weirauch in Tyrnau eingetroffen, wo sie behus Abschlusses einer neuen Einigung mit Pazmanh, Molard und Apponhi zusammenkamen. Nach zeitraubenden Formalitäten kam es den 2. August 1617 zum Abschluß eines neuen Vertrags, dessen Hauptpunkte solgende waren: Bethlen ertheilt den sich reumuthig bekehrenden Malkontenten Amnestie; keine Macht unterstützt mehr die Ruhestörer im anderen Lager; als nördliche Grenze Siebenbürgens gilt jene,

welche zur Zeit Sigismund Bathory's gegolten. Zugleich wird eine neue Unterhandlung in Nagy-Karoly in Aussicht genommen. Bis dahin hoffte man Mathias zu bewegen, Bethlen den ersehnten Fürstentitel nicht länger vorzuenthalten. Auch weigerte er sich, Bethlen im Falle eines Türkenkrieges zu unterstützen.

Die Pause benutte nun Bethlen zu einer bewaffneten Intersvention in der Moldau (Frühjahr 1617). Es gelang ihm benn auch an der Spize eines Heeres, zwischen Stender Pascha und dem polsnischen Feldherrn Zolkienowszki den Frieden zu vermitteln. (Friede von Busza.) Zugleich schloß er mit dem neuen Woiwoden Warko ein Schutz und Truthündnis. Froh seiner diplomatischen Erfolge, zog er im September heimwärts.

Der Klausenburger Theiltag (8. Nov.) bestätigte die Tyrnauer Abkunft, ertheilte Sarmasághi und Genossen Amnestie und bewilligte die Steuer in der Höhe von 9 Gulden.

Für den 13. Dezember (1617) hatte Mathias den ungarischen Reichstag nach Presburg einderusen, um die Wahl des Erzherzogs Ferdinand zu seinem Nachsolger durchzusetzen. Bethlen wollte sich durch eine Deputation daselbst vertreten lassen und zugleich die Katissizirung des Thrnauer Vertrages durch die Stände und dessen Aufsnahme in das Corpus Juris erzwingen. Da indes Pazmann von der Begegnung der siebenbürgischen Gesandten mit den ungarischen prostestantischen Ständen nichts Gutes hosste, so sieß Bethlen auf dessen Unsuchen seinen Plan fallen und begnügte sich mit der Sendung seines Sekretärs, Kovachöczh's.

Anfangs 1618 starb Sultan Achmed I.; sein Nachfolger Rustasa wurde bald darauf abgesetzt, worauf Osman II. den türkischen Thron bestieg. Bethsen's Hulbigungsgesandte überbrachten Osman schöne Geschenke und noch schönere Worte. Bon dieser Zeit an gestaltete sich das Verhältnis mit dem Divan immer freundlicher. Kaum daß einer oder der andere einflußreiche Pascha Bethsen betress des rückständigen Tributs mahnte.

Am 12. April 1618 eröffnete Bethlen den Reichstag von Karlsburg. Die Stände saßen zuerst über die Bürger von Hermannstadt Gericht, welche sich geweigert hatten, Bethlen und den Reichstag in ihren Mauern aufzunehmen. Die Stadt mußte sich verpslichten: 1. Bethlen und dessen Rachfolger zu jeder Zeit einzulassen; 2. die Rädelsführer gegen die Person des Fürsten zu bestrafen; 3. in Zeiten der Gesahr

4 die Stadt ihre Thore dem ungarischen Abel öffnen; 4. die Sachsen-

städte mussen in biesem Fall auch Bethlen offen stehen. Um 20. April nahm die Universität diese Bedingungen an.

Noch acceptirten die Stände den neuen Prägestempel der Münze und statuirten harte Strasen gegen die Falschmünzer. Zugleich erließen sie ein Aussuhrverbot für edle Metalle. Die Steuer wurde auf 7 Gulden sestgesetzt und neue Besestigungsarbeiten um Großwardein und Karlsburg angeordnet.

Einige nach Siebenbürgen gestüchtete Bojaren versuchten um diese Zeit den als Tyrann verhaßten Woiwoden Alexander mit Hülfe ansgeworbener Szekler und Haiduken zu entthronen. Die Überrumpelung gelang indes nur zur Hälfte; es gelang dem Woiwoden, sein Leben in Sicherheit zu bringen. Unter Bethlen's Vermittlung wurde hierauf Gabrilla zu seinem Nachfolger erwählt (20. Juni).

Der Reichstag von Hermannstadt (4. Okt. 1618) statuirte strenge Strasen über die Sabbathianer, deren Haupt der einslußreiche Simon Becht war, welcher sich seiner Genossen auch warm annahm, und beswilligte 12 Gulben als Steuer.

In den öfterreichischen Landen und Ungarn war inzwischen ein Thronwechsel eingetreten. Ferdinand II. wollte indes von Bethlen's Fürstenhoheit nichts wissen. Erst die ausbrechenden tschechischen Wirren bewogen den glaubenseifrigen Fürsten, den nicht minder eifrigen, hochstrebenden Michael Esterhäzy auf jene Versammlung nach Nagy-Ralld zu entsenden. Als Resultat dieser Konserenz kann die nochmalige Brüfung der Nordgrenze Siebenbürgens angesehen werden. Erst hierauf gestand Ferdinand Bethlen den Titel Princeps zu.

Schon aber waren die Tage herangebrochen, welche Bethlen ins mitten der großen Gegensäße der Zeit nur zwischen der Rolle des Hammers oder des Ambosses die Wahl ließen. Beide, Ferdinand wie Bethlen, suchten wenigstens nach Often hin freie Hand zu erhalten, um desto energischer im Westen eingreisen zu können. Für Bethlen selbst lagen die Dinge einsach genug: er konnte unmöglich Gewehr bei Fuß zusehen, wie der Protestantismus und die Macht der Stände durch Ferdinand in den Erdländern und im Reich zertrümmert würden. Dann ging es ohne Zweisel auch dem ungarischen Protestantismus an den Hals. Bethlen war daher vom Ansang entschlossen, mitzuthun. Kaum hatte der Karlsburger Reichstag (5. Mai 1619) die Rodissirung der Strafgeset beendet, welche sein Andenken für alle Zeiten sichert, erwirkte sich Bethlen durch Miko von der Pforte die Erlaubnis, in die tscheissen Wirren einzugreisen. Umsonst versuchten ihn Passe

mann und Forgach zur Neutralität zu bestimmen. Seben biese Haltung erschien ihm die einzig unmögliche. Hatte er doch nach jahrelangen Berhandlungen nicht einmal so viel durchzusehen vermocht, daß ihn der österreichische hof ohne Hintergedanten als Fürsten anersannte. — Bisher waren die Historiser der Meinung, als hätte Bethlen sich zum Bermittler zwischen Böhmen und Ferdinand ausgedrängt. Auf Grund der "Politischen Korrespondenz" Bethlen Fi) sann jest als erwiesen angenommen werden, daß ihn jener Kavitän Doczy darum anging, worauf sich Bethlen bereit erklärte, mit dessen Abgesandten Richael Karolni die Sache zu besprechen. Durch zehn Tage besprach man asademisch die Bohmen um seine Hille hauch die Karolni mit, daß ihn auch die Böhmen um seine Hille angegangen. Doch schloß Bethlen mit Toczy nicht ab, umsoweniger als Ferdinand auf Doczy's Anfrage erklärte, er bedürse Bethlen's Hüsse nicht.

Rachdem Bethlen mit den ungarischen Ständen verhandelt und mit dem Brager Direktorium fich über ben Feldzugsplan geeinigt hatte. auf Grund beffen die Bereinigung ber ungarisch=bobmischen Truppen in Mähren stattfinden follte, rudte er am 28. August 1619 von Rarlsburg in's Lager und begann feinen Siegeslauf, ber ihn raid vor Wiens Mauern führte. Seine Wahl zum Fürsten von Ungarn, bas Berhalten der ungariichen Stände und Magnaten, die Diversion Homonnai's mit volnischen Soldnern im Ruden Bethlen's: alle biefe Momente find hinlänglich bekannt. Rach Abschluß bes Baffenftill= ftandes (4. Rebr. 1620) berief Bethlen die fiebenburgifden Stande auf ben 5. April, welche geftatteten, daß ihr Fürft fich mit ben Bohmen und Mähren verbünde, 10 Gulden per porta bewilligten und außerbem die Bewachung der Läffe anordneten. Es folgte der ungarifche Reichstag von Neusohl, der Bethlen am 27. August in Gegenwart ber Deputation des fiebenburgischen Reichstages zum Lönig von Ungarn ermählte. Drei fernere Theillandtage zu Karlsburg bewilligten erneuert Steuern. Im Frühjahr 1621 fchloß bann Bethlen ben Frieden von Nitolsburg.

Damit schließt bieser Band. Im Anhang befinden fich die Gessetze ihrem Wortlaut nach, eine große Anzahl Briefe und diplomatische Attenstücke.

<sup>1)</sup> Bethlen Gabor kiadatlan politikai levelei. Herausgegeben von Alex. iflagni (Berlag ber ungar. Atabemie. 1880, S. 117).

Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. Urtunden zur Geschichte der Anjou-Epoche. II. 1322—1332. Herausgegeben von Emerich Nagy. Budapest, Berlag der Afademie. 1881.

Die in diesem Band enthaltenen 543 Urkunden sind fast ohne Ausnahme privatrechtlicher Natur, zumeist Schenkungsurkunden oder deren Bestätigungen. Der Herausgeber hat diesen Band viel sorgsfältiger edirt, als den ersten dieser Bublikation.

In den Szazadot, bem Organ der Ungarifden hiftorifden Gefellicaft, find folgende Auffage ericienen:

Franz Salamon, Wo lag das Hauptquartier Attila's? Diese Frage hat der Lokalpatriotismus wiederholt zu beantworten versucht. Karl Szabó's Hypothese wies insbesonders auf die Gegend von Jäszberenh hin. Salamon hat nunmehr an der Hand der Reisesbeschreibung des Rhetors Priscus mit größtmöglichster Sicherheit Szegedin als Residenz Attila's bezeichnet, dessen Lage, als Knotenspunkt zweier großen Flüsse und zugleich als Ausfallsthor gen Süden dies Hypothese kräftigst unterstüßen').

Roloman Thalh, Prophezeiungen und Aberglaube wähsrend ber Ruruhenzeit. Wiberlegt die landläufige Anficht, als würde die Rakoczy-Epoche durch diese kulturhistorischen Erscheinungen tief in den Schatten gestellt werden. Während des ganzen Zeitsraumes gab es einen einzigen, ernsteren Hexenprozeß (im Szathmarer Komitat).

Paul Hunvalfy, die Szeklerfrage. Der Bf. weist zur Besgründung seiner Hypothese, der Name "Szekler" bedeute so viel als Grenzwächter, nach, daß dieses Wort noch im vorigen Jahrhundert, zulett bei Timon, in dieser Bedeutung gebräuchlich war<sup>2</sup>).

Ladislaus Fejérpatakh, Forschungen in kroatischen und balmatinischen Archiven, behandelt vier sog. litterae clausae aus der Beit vor Andreas II. und konstatirt, daß unter den ersten Arpaden der jedesmalige Thronwechsel auch die Erneuerung des königslichen Kanzleipersonals nach sich zog.

Wilhelm Frafnoi, bas Leben bes Paul Tomori (auch in

<sup>1)</sup> Ein eingehenderes Referat j. in Ungar. Rebue 1881 S. 190—192 und Philologische Wochenschrift (Berlin, Calvary. 1882. Nr. 5).

<sup>&</sup>quot;) Bgl. ben Auffat Cfetneti's "Bur Szetler-Frage" (aus bem Philologifchen Anzeiger überfest, in ber Ungar. Revue 1881 G. 411).

Sonderabbrud erschienen, bei Moriz Rath. 1881). Bf. schildert insbesonders nach venetianischen Berichten ben Lebenslauf bes maderen Tomori, Erzbischof und Feldherr in einer Berson. Die Familie stammte aus Bosnien, hatte fich im Abanier Komitat niedergelaffen, von wo ein Ameig berfelben nach Siebenbürgen gog. Bier murbe Baul Tomori um bas Rabr 1475 geboren, ber als Bage balb bie Gunft bes rauben Joh. Bornemisza, des allmächtigen Tavernitus unter ben Ragel-Ionen, gewann. Tomori's Berdienft mar es auch, bag die Sachsenftabte 1503 die außerordentliche Steuerabgabe freiwillig bezahlten. ging fein Streben frühzeitig nach Selbenruhm: in vier Schlachten beawang er die räuberischen Szekler und legte ihnen die punktliche Ent= richtung ber fog. Ochsensteuer als Bflicht auf. Als Kommandant bes Raftells Fogarafch hat er fich durch feine Strenge und Bachsamfeit die Neigung der Sachsen erworben. Als Vertrauensmann ber Bermannstädter Burger vertrug er biefe Stadt mit Eperies. 1512 ging er als Gesandter an den Hof bes friedlich gefinnten Selim, nahm 1514 an der Unterdrückung des Bauernaufstandes Theil und jagte 1519 die bereits fich zum Angriff auf die Ofener Burg anschickenben Abelichen in die Flucht, wodurch er die Gunft Ludwig's II. errang. Da er aber bas erhoffte hohe Amt bennoch nicht erhielt, kehrte er migmuthig nach Fogarafch zurud. Seine fpatere Lebensgeschichte ift bekannt. Minder bekannt, daß er zuerft Rhodusritter werden wollte. durch einen Höfling indes dieser Stelle verlustig ging, worauf er in Uilat in ben Franziskanerorden eintrat.

Ludwig Szádeczkh, aus polnischen Archiven. Der sehr begabte Bf., ein Schüler des Wiener Seminars, legt in diesem Bestichte die Resultate seiner Studienreise in den polnischen Archiven zu Tarnow, Przemysl und Lemberg vor. Insbesonders für das 14. und 15. Jahrhundert bot sich so manches, auch von Liske und den Herausgebern der Acta Tomiciana nicht publizirte Material.

Alexander Marki, das Diarium der Kronhüter. Rach dem Tode Kaiser Joseph's II. wurde bekanntlich die ungarische Krone wieder nach Osen gebracht, wo sie fortan als der ängstlich gehütete Augapfel insbesonders der zur Bewachung gesandten Komitatsbanderien versblieb. Der Aussach schildert nun auf Grund der Auszeichnungen des Baron Joseph Orczy die Reise des Heveser Banderiums nach Osen

<sup>1)</sup> Bgl. Ungar. Revue 1881 S. 75.

und die wetteifernde Hulbigung der Banderien in der Bewachung des Kleinods.

Julius Pauler, über unsere Komitatsarchive. Bf. gibt in biesem Bericht in seiner Eigenschaft als Landesarchivar eine überssichtliche, gründliche Darstellung über das in den einzelnen Komistatsarchiven begrabene urfundliche Material. Die älteste Urfunde (vom J. 1236) besitzt das Ödenburger Archiv; die ältesten Kongregationsprotokolle das Neograder Komitat (vom J. 1507). Aus den mitgetheilten Daten ersieht man so recht die verheerenden Folgen der Türkenherrschaft. Die nördlichen Komitate besitzen einen unvergleichlich reicheren Urkundenschap als die südlichen.

Koloman Dankó, zum Reichstag von Preßburg 1619 bis 1620. Bespricht die bisher unbekannten Beschwichtigungsversuche, welche Ferdinand II. durch Meggan, Preiner, Thomas Nádasdy und Lépes im Januar 1620 unternehmen sieß, um den Unmuth der protestantischen Majorität der Stände zu besänstigen. Diese blieben aber beharrlich bei den Gravamina, beklagten namentlich die Brutaslität der kaiserlichen Soldateska, protestirten gegen Berwendung unsgarischer Truppen gegen den Winterkönig und bereiteten die Krönung Bethlen's vor.

Leopold Óvári, zur vierhundertjährigen Erinnerung der Befreiung Otranto's durch die Ungarn'). (Rach dem Bericht des gleichzeitigen neapolitanischen Chronisten Lazetto.)

Friedr. Riedl, der alte Name der Theiß. Das Resultat bieser Abhandlung ist solgendes: Herodot und Strado benennen die Theiß Marisos, Plinius und Umm. Marcellinus dagegen Parthissos. Seit dem 5. Jahrhundert erhält der Fluß einen neuen Namen: Tisza, Tisia (so bei Priscus, Jordanis, dem Geographen von Ravenna und Konstant. Porphyrogenit.). Ptolemäus meint irrthümslich, der Name habe stets Tibiss und Tiviscus gelautet; er verswechselt die Theiß mit der Temesch, deren Name allerdings seit dem 5. Jahrhundert stets Tibissis und Tibiscus lautete.)

Rarl Szabb, die "udvornici und conditionarii". Der Bf. behandelt speziell die bei Ducange nicht erwähnten combibatores Regales, deren Aufgabe darin bestand, die Gäste der Hostassellen mit Fabustren zu unterhalten. Ihr ungarischer Name lautete regösök.

<sup>1)</sup> Bgl. Ungar. Revue 1881 S. 677.

<sup>2)</sup> S. Philologische Wochenschrift 1882 Mr. 5.

Stefan Szilágyi, die Chronik Hur's. Die Authencität dieser angeblich 1495 in altwallachischer Sprache geschriebenen Chronik, welche 1856 zu Jassy im Druck erschien, hat bereits Rösler und Paul Hunsvalfy mit Ersolg bekämpst. Szilágyi folgt ihrem Beispiel.

Alexander Szilágyi, zwei Hegenprozesse in Siebens bürgen (aus den Jahren 1614—1619 und 1683). Als Rachträge zu der neuen Auflage von Soldaus Heppe's Geschichte der Hegenprozesse.

Franz Salamon, der Berfall bes Römerthums in Bans nonien, befonders in der Umgebung von Aquineum.1)

Ludwig Thalloczy, ein Raufmann aus Eperies. Behanbelt ben Lebenslauf bes von Caraffa zum Tod verurtheilten Sigismund Zimmermann, eines eifrigen Protestanten und Parteigängers Tötölpi's.

Wolfgang Deat, vom Sof bes Ronigs Johann Sos biesty').

Bon ben in ber ungarischen Atademie gehaltenen Bortragen find folgenbe nennenswerths):

Franz Salamon, über bie Ortsnamen in der Umgebung Ofens, welcher Bortrag die Intensität der flawischen Epoche vor Einwanderung der Magyaren bespricht 1).

Guftav Beinrich, Epelburg und bie ungarifche hunnen-

Stefan Charfas, über bie fog. Bauerntomitate").

Armin Bambery, die Nationalität der Hunnen und Avaren").

Theodor Ortvan, bas Baffernes Ungarns bis gum

<sup>&#</sup>x27;) Ein eingehender Bericht dieser ausgezeichneten Abhandlung s. Ungar. Revue 1881 S. 988 und Philologische Wochenschrift 1882 Nr. 6.

<sup>2)</sup> Ungar. Rebue 1881 S. 676.

<sup>3)</sup> Folgende Borträge find fämmtlich, wenn nicht anders bemerkt, im Berlag ber Atabemie (Budapest bei Knoll) erschienen.

<sup>4)</sup> S. Ungar. Revue 1881 S. 979.

<sup>5)</sup> Ungar. Revue 1881 S. 982.

<sup>6)</sup> Bgl. Ungar. Revue 1881 S. 985.

<sup>7)</sup> Bgl. das jüngst auch in beutscher Sprache (bei Brodhaus) erschienene Wert des Berfassers: Die Abstammung der Magyaren, welches im nächsten Jahresbericht zur Besprechung kommt.

13. Jahrhundert. Enthält das Resume seines mittlerweile erschiesnenen Werkes über die alte Hydrographie Ungarns, ein bahnbrechendes Werk, in welchem der Bf. an 4000 Wasserindividualitäten auf die Spur gekommen ist. Das Werk bildet mit jenem Pestty's (s. u.) eine ausgezeichnete Vorarbeit für den noch immer nicht erschienenen histozrischen Utlas von Ungarn.

Bittor Mystovszty, die Renaiffance in Ungarn').

Aleg. Szilágni, Peter Nápolni. Derfelbe war ein gewandter Diplomat des Woiwoden Stefan und trat später in den Dienst Gasbriel Bathory's und Gabriel Bethlen's über. Sein Ende ist unsbekannt<sup>2</sup>).

Derfelbe, über zwei bisher unbekannte Bunkte ber Tyrnauer Friedensschlüffe, 1615 und 1617. Der wichtigste Bunkt ift die Genehmigung des siebenbürgischen Fürstentitels Gabriel Bethlen's von Seite König Mathias.).

Aus der von der Hiftorischen Gesellschaft edirten Történelmi Tar (Archiv für Geschichte. Jahrgang 1881) nenne ich:

Alcz. Szilágyi, Analekten zur Berschwörung Paul Beldi's. Nach den in dem Teleky'schen Archiv zu Maros-Basarhely gefundenen Akten. Es ergibt sich daraus, daß Cserey's Bericht über die Schuld Beldi's, als die Sachlage übertreibend, nicht zu halten ist.

Karl Fabritius, Urkunden aus dem Zeitalter der Resformation (1530—1560). Dieser Beitrag bezieht sich auf die Restistuirung der aus Presdurg und Thrnau vertriebenen Konnen, serner auf die Untersuchung gegen den habsüchtigen Primas Bardah, der die Altosener Ronnen des Zehent beraubte und den Großwardeiner Chors Bräbendenten die zugesagten Lebensmittel vorenthielt.

Ludwig Szadeczky, zur ersten Belagerung von Szigetvar. Briefe von Ali Bascha und Markus Horvath, dem wackeren Berstheidiger der Beste während der ersten, 140 Tage andauernden Bestagerung.

<sup>1)</sup> Bgl. Ungar. Nevue 1881 S. 363. Ein eingehendes Referat erschien in den Századot, 1833, S. 169, welches die lexitalische Form des Wertes tadelt.

<sup>2)</sup> Bgl. Ungar. Revue 1881 S. 544.

<sup>3)</sup> S. baselbft 1881 S. 678. Bgl. auch ben oben besprochenen Band 8 ber Siebenbürgischen Reichstagsalten.

Alex. Szitäghi, politische Korrespondenz Gabriel Bethslen's. (Fortsetzung aus dem früheren Jahrgang.) Enthält Briefe Bethlen's an den in Heidelberg studirenden Gabr. Bojthi, an Raday, an den Pfalzgrasen Friedrich (von 1618, 23. Jan. datirt, mit Alagen über die Berfolgung der Evangelischen in Ungarn). Bir erhalten serner Kunde von der seitens Sigismund's II. von Polen dem kaiserslichen Gesandten Althan ertheilten Erlaubnis, in Bolen Söldner werden zu können. Auch Bethlen's Schreiben an den Khan der Krim (1620) sindet sich vor.

Samuel Barabás, das Ausgabenverzeichnis der Fürstin Katharine von Brandenburg (der Wittwe Bethlen's) vom Jahre 1630.

Briefe Stefan Losonczy's (1552 Juli). Die letten Beilen bes helbenmuthigen Bertheidigers von Temesvar. "Bir erwarten mit Unsgeduld die Stunde, in welcher wir dem Baterland den letten Tribut zahlen muffen", heißt es darin.

Alex. Szilagni, Urtunden zur Gefchichte der Emporung Somonnai's (1616).

Rarl Sabó, Briefe ungarischer Gelehrten des 16. Jahrs hunderts. Briefe von Leftar Gyulaffi, Decius Baronius, Sigissmund David aus Kaschau, Johann Laskai und Michael Brutus.

Johann Mikulik, Geschichte bes Bergbaues in Dobsina (zumeist nach ben Rathsprotokollen von Dobsina). Im Anhang eine beutsche Bergwerksordnung von 1683.

Samuel Kohn, die Satzungen der Synode von 1279. Bisher waren die Beschlüsse bieser unter Ladislaus dem Kumanier tagenden Synode nur bruchstückweise bekannt. Bf. theilt nun sammtliche nach einem Warschauer Cobez edirten Beschlüsse mit. (Erschienen in: "Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gnesnensis". Betersburg 1856.)

Bericht Alexanber Rarolyi's (bes ipateren Parteigangers Rafoczy's) über bie Schlacht von St. Gottharb.

Alex. Szilágyi, Gabriel Bethlen und die Pforte. Dieser auf der Korrespondenz Bethlens beruhende Auffat beweist neuerdings Haltlosigkeit des Borwurfs, Bethlen sei mit der "Türkenseuche" aftet gewesen, welchen Borwurf insbesonders Khless zu verbreiten

Jedlicsta, Briefe aus dem Ballfp'ichen Seniorats=

archiv (Korrespondenzen des Türkenbezwingers Nikolaus Ballfy aus ben Jahren 1588—1594).

Franz Forgach in Antwerpen 1562. Bom Aufenthalt bes bekannten Hiftorikers in Amfterdam wußte man bisher nichts. Forgach reiste in Begleitung Peter Reglevich's dahin im Auftrage Ferdinands I. Der eigentliche Zwed ist indes aus diesem Briefe nicht zu ermitteln. Doch enthält ber Brief interessante Nachrichten über das hoch entswicklte geistige Leben der Niederlande.

Zwei Briefe von Kaspar Befes. 1576. Befes war bestanntlich der Gegner Stefan Bathory's, der indes im Rampf um die siebenbürgische Krone unterlag. Tropdem versuchte Andreas Dubith, früher Bischof von Fünftirchen, dann Gesandter König Maximilian's II., Befes neuerdings zur Schilderhebung zu überreden. Befes hörte aber nicht auf den Bersucher und sohnte sich mit Bathory aus.

Aus dem "Siebenbürgischen Wuseum", Jahrgang 1881: Desider Hattyufi, die Wappen der ungarischen Komitate und Städte. (Fortsetzung aus dem früheren Jahrgang.) Leugnet gegenüber Ludánhi und Feßler, daß die meisten Komitate schon zu den Beiten der Anjou's Wappen und Siegel besessen hätten. Aus einzelnen Fällen dürse man nicht verallgemeinern. Die ältesten urfundlich nachweisbaren Komitatswappen besahen die Komitate Hunyad und Somogh (1490). Gesesslich wurde die Berechtigung der Komitate zum Wappengebrauch erst 1550 sestgeset.

Samuel Szanto, Parallele zwischen ber englischen und ungarischen Magna Charta. Eine von großer Belesenheit zeugende Studie, welche aber die wichtige Stelle über das Widerstandsrecht bei Ranke übersieht, während bekanntlich gerade in Bezug auf das ius rosistendi die ungarische und englische Verfassung einer entgegengesetten Entwicklung entgegenging.

Heinrich Finaly, Chronologie der Jöraeliten. Der Bf., Professor ber historischen Hulfswissenschaften an der Klausenburger Universität, behandelt seinen Stoff in gründlichster Weise.

Mus ben Philologifchen Mittheilungen (Philologiai Roglony):

Friedr. Riedl, über den Namen der Stadt Ofen').

<sup>1)</sup> Eingehender Bericht darüber in der Ungar. Reduc 1881 S. 192. Höfterische Zeitschrift R. F. Bd. XIV.

Aus den Geographischen Mittheilungen der ungarischen Geographengesellichaft (Jahrgang 1881):

Alexander Marki, Ungarn im heiligen Land. Ein Beitrag zu der Geschichte der Kreuzzüge, welcher in erster Reihe die Herren Riant und Röhricht interessiren dürste.).

Aus den von der ungarischen Mademie edirten "Sprachwissens schaftlichen Mittheilungen":

Ladislaus Cfopen, Wagyarische Elemente im Ruthenisschen. Bf. weist über 450 dem Ungarischen entlehnte Worte im Ruthenischen nach, darunter nahezu 50 Zeitwörter und mehrere Bilsdungssilben; 14 der entlehnten Worte sind übrigens slawischen Urssprungs.).

Aus der Budapesti Szemle (Ungarische Revue) Jahrgang. 1881:

Gedanken des Palatins Josef über die Regenerirung Ungarns und Öfterreichs im Jahre 1810. Publizirt von Eduard Wertheimer').

Aus der Zeitschrift Koszorú ("Kranz"):

Aladar Ghörgh, Frau Gifennafe. Gin Beitrag zur uns garischen Mythologie 4).

Aus ben Mittheilungen ber Archaologifchen Gefell=

Emrich Henfilmann, Entdedungen in Großwardein. (Uber bie im vorigen Jahre entbedten Spuren einer aus dem 13. Jahr-hundert stammenden Rirche) \*).

Bon Gingelmerten nenne ich:

Friz Pefty, die verschwundenen alten Komitate ("Az eltünt régi vårmegyék). Zwei Bände. 1880. 1881. Berlag der ungarischen Afademie. Knoll"). — Ein Werk von um so größerer Bedeutung,

<sup>1) 3</sup>m Auszug mitgetheilt in der Ungar. Revue 1881 6. 682.

<sup>2)</sup> Ungar. Revue 1881 S. 547.

<sup>3)</sup> Übersett daselbst S. 343.

<sup>4)</sup> Überjett baselbit S. 587.

<sup>5)</sup> Übersett: Ungar. Revue 1881 S. 895.

<sup>6)</sup> Bgl. Jahresberichte b. Beichichtswiffenschaft 3. Jahrgang 1880 2, 323.

als für die mittelalterliche Geographie Ungarns noch das Meiste zu thun erübrigt. Der Bf. weist zunächst nach, wie sehr der Begriff des Komitates im Lauf der Zeiten geschwankt; wie eine große Anzahl inse besonders der nördlichen Komitate urkundlich nicht vor dem 13. Jahrshundert nachweisdar sei. Er weist ferner nach, daß es eigentliche Komitate, d. h. solche mit politischer Jurisdiktion, Versammlungsrecht und dem Recht, sich im Reichstag durch Deputirte vertreten zu lassen, nur im eigentlichen Ungarn, Siebenbürgen und dem alten Slavonien gegeben hat.

Besty gibt ferner eine Zusammenstellung der auf die Anzahl der Romitate fich beziehenden Daten. Rach Otto von Freifingen gab es zu seiner Beit ca. 70. Nach einem aus bem Jahre 1184 stammenden Barifer Coder und nach Rogerius 72. (Haben indes alle brei Quellen unter bem Ausbrud "Comitatus" benselben Begriff verftanden?) Nach einer Urtunde Sigismund's gab es 58 Romitate (f. Fejer 10, 7. 264), nach Tubero 77, nach Bonfini 56 (ber übrigens a. D. sich widerfpricht). Ranzanus erwähnt fummarifc 73 Romitate, zählt namentlich aber nur 52 auf. Unter den Jagellonen werden ferner 62, dann 72. 74 und 55 genannt. Den Reichstagsbeschluß vom Jahre 1505 unterzeichneten 53 Komitate. Das Corpus Juris nennt 63 Komitate. welche Rabl indes erft in der Ausgabe von 1696 vortommt und daher nicht von Berboczy, ftammt. Albert Molnar ermähnt 641), Timon desgleichen. Die Angaben der Späteren variiren durchgebends. Katona fest 3. B. die Bahl ber icon unter bem bl. Stephan beftebenben Urtomitate auf 24 an. Fejer gibt eine detaillirte Berechnung (10. 646). welche aber als durchaus verfehlt bezeichnet werden muß. Charatteristisch für die auf diesem Gebiet herrschende Unwissenheit der offis ziellen Fattoren fann die Urkunde König Koloman's (Cod. Diplom. Arpad. 1, 44) dienen, ferner die Thatfache, daß, als im Sahre 1720 die Regierung das Komitat Torontal mit Bekes vereinigen wollte, Die betreffenden Organe das Komitat Torontal nicht finden konnten.

Der Haupttheil des Werkes befaßt sich mit der topographischen Fixirung urkundlich nachweisbarer, doch heute nicht mehr bestehender

<sup>1)</sup> Koffuth hat darauf aufmerksam gemacht, daß, nach dem Büchlein "Respublica et Status Regni Hungariae" 1634 zu ichließen, Mosnár außer seinem Lexikon (gedr. 1644) noch ein anderes Werk versaßt haben muß, in welchem er die Anzahl der Komitate auf 74 festsett. Siehe Abendblatt des Bester Lloyd 1882 Nr. 294.

Komitate. Solche gab es im eigentlichen Ungarn 18, in Kroatien, Slavonien und Dalmatien 22. Nebenbei bespricht P. auch die Frage der Entstehung des heutigen Kroatien,), die Besetzung Siebenbürgensdurch die Sachsen u. s. w.

Florian Mathas, Vita Sanctorum Stephani regis et Emerici duci. Fünftirchen, Michael Taicz. 1881. In Kommission bei Brodhaus in Leipzig. — Diese neue Quellenausgabe beruht auf Vergleichung bes handschriftlichen Materials und kann insosern auf Verdienst Anspruch erheben. In allem übrigen sind aber die Auslassungen bes Herausgebers mehr oder minder ansechtbar. Er ist der Meinung, daß Hartvit ein Kompilator des 13. Jahrhunderts gewesen (1213—1233), serner, daß die legenda maior in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts entstanden sei. Als Entstehungszeit der legenda minor nimmt übrigens auch er die Regierung Koloman's an. Im Anhang sinden sich vor: die vita Emerici ducis, die Stiftungsurtunde sür das Martinsberger Kloster und "de institutione movum" (über deren Echtheit Mathas sich des Urtheils enthält). Noch muß bemerkt werden, daß der Herausgeber den sehlenden Schluß der legenda maior aus Hartvit (mit willfürlichen Auslassungen) ersetzt hat\*).

Stanislaus Billangi, Kulturgeschichte ber Stadt und des Komitates Raab. (Im Programm des Benediktiner-Gymnasiums von Raab. 1881.) — Diese durchaus auf urkundlichem Waterial besruhende, vortrefsliche Monographie erstreckt sich vorläusig nur auf die Arpaden-Epoche.

Roloman Demto, Beamtenwahlen in Leutschau im 16. und 17. Jahrhundert. (Programm des Leutschauer Symnafiums. 1881.) — Eine gleichfalls auf urtundlichem Material fußende Abhandslung des um das Leutschauer Archiv verdienstwollen Autors.

Josef Hlatty, Geschichte bes protestantischen Symnas fiums in Kremnig. (Programm ber Kremniger Realschule. 1881.) — Bumeift nach dem städtischen Archiv.

Johann Glasz, ber Johanniter-Orden in Ungarn vor 1242. — (Im Jahrbuch ber Budapefter Theologie-Studirenden.)

<sup>1)</sup> Bgl. Pefty's Auffäte: "Über die Entstehung Kroatiens" in Ungar, Revue 1882, 1. u. folgende Hefte.

<sup>2)</sup> Bgl. Szágadof 1881 S. 692 und Literarisches Centralblatt 1882 26.

Berichte ber modenesischen und venezianischen Gesfandten über die Geographie und Kulturverhältnisse Unsgarns im 15. und 16. Jahrhundert. Budapest, Atademie-Berlag bei Knoll. 1881. — Eine anläßlich des geographischen Kongresses zu Benedig publizirte Zusammenstellung.

Josef Lénart, Geschichte Sigismund Bathory's. Rlausensburg, Stein. — Eine nach dem traditionellen Schema bearbeitete Biosgraphie, welche Bathory als modernen Herobes schilbert.

Alexander Marki, rumänische Schriftsteller aus dem Kosmitat Bihar. Großwardein, Hügel. 1881. — Eine literarshistorische Studie, welche u. a. auch den Nachweiß führt, daß Georg Rakoczh I. und II., ebenso Apaffi die Rumänen sehr begünstigten, ja die was sachische Geistlichkeit zum Gebrauch der walachischen Sprache beim Gottesdienst geradezu verpslichteten. Das erste walachische, in Siebensbürgen gedruckte Buch war die Bibelübersehung.

Koloman Thalh, die Jugend Franz Ratoczy's II. (1676 bis 1701). Preßburg, Stampfel. — Thalh ist der von Feind und Freund anerkannt beste Kenner der Rakoczy-Periode. Da demnächst eine von Amadée Saiss besorgte französische Übersehung dieses ausgezeichneten Werkes erscheinen wird, begnüge ich mich mit dieser Anführung 2).

Josef Fartas, Geschichte ber protestantischen Kirche Ungarns. Budapest 1881. — Bf. dieses Buches hat nur zwei Farben auf seiner Palette: schneeweiß und pechschwarz; mit ersterer Farbe schilbert er die Protestanten, mit letzterer ihre Gegner.

Alexander Szilághi, Monographien zur Geschichte der ungarischeprotestantischen Kirche. Budapest 1881. — Dieses, von Szilághi und anderen Gelehrten herausgegebene verdienstvolle Werk enthält als Bausteine zu der noch immer ungeschriebenen Geschichte der Resormation in Ungarn 1. die Biographie Peter Alvinczi's, des Hostaplans Gabriel Bethlen's; 2. jene Johann Beliczah's, eines würdigen protestantischen Pastors; 3. eine Denkschrift über die protestantischen Schulen Siebenbürgens bis 1848, versast von Alexius Jakob; 4. das Blutgericht von Eperies, historische Studie von Szezremlei; 5. zur Lebensgeschichte des Decius Baronius von Karl Szabó.

<sup>1)</sup> Bgl. den Bericht in der Ungar. Revue 1881 S. 976.

<sup>\*)</sup> S. das Referat Krones' im hiftorischen Jahrbuch ber Görres-Gesellsichaft (1882 4. heft) und h. 3. 49, 350.

Karl Torma, bie nördliche Hälfte des Amphitheastrums von Aquincum. Budapest, Berlag ber Akademie, Knoll. — Ein Bericht unseres ausgezeichneten Archäologen über das durch ihn gefundene und größtentheils bereits ausgegrabene Amphitheater').

Aladár Molnár, Geschichte bes ungarischen Unterrichtswesens im 18. Jahrhundert. I. Budapest, Berlag der Addemie, Knoll. — Der unlängst verstorbene Bf. hat sich in dieser leider unvollendet gebliebenen Arbeit ein würdiges Denkmal gesetzt. Das Wert enthält gleichsam als Einleitung des eigentlichen Themas den Lehrplan, die Methode und die Geschicke der protestantischen Schulen, ebensojene der Jesuiten- und Piaristenschulen. Es ist sehr zu bedauern, daß die Ungarische Redue noch keine eingehendere Würdigung dieses Werkesbrachte.

Aron Rifs, die Beschlüsse der im 16. Jahrhundert absgehaltenen ungarischen reformirten Spnoden. Publikation bes ungarischen Brotestantenvereins. Budapest.

Eugen Ubel, die ungarischen Universitäten im Mittel= alter. Budapeft, Berlag ber ungarischen Afademie, Knoll').

Theodor Lehoczin, Beschreibung des Komitats Bereg. Bwei Bande. Ungvar. — Eine, nach dem von der Historischen Gesellsschaft sestgestellten Plan bearbeitete forgfältige Wonographie, welche aber seitens der Kritik, merkwürdig genug, eben wegen ihrer Anlage nicht gebührend gewürdigt wurde.

Arpad Rarolyi, Codex epistolaris Georgii Utyesenovicz. Budapeft, Knoll. — Enthält die vorher im Történelmi Tax ersichienene Korrespondenz des großen Diplomaten. Die von einem Namensvetter unlängst publizirte "Lebensgeschichte des Kardinals Martinuzzi""), richtiger eine Apologie, hat diese Duelle ersten Ranges ebenso wenig benutt, als die ungarischen Reichstagsalten.

Ubalbert Czobor, Geschichtliches, Beschreibendes und Urfundliches aus bem Graner Domschap. Mit beutschem und

<sup>&#</sup>x27;) Siehe darüber die aussührliche Krittk Henszlmann's in der Ungar. Redue 1881 S. 465. Ferner: Philologische Wochenschrift 1882 Nr. 6 uud Hans Fischer, Histor. Landschaften aus Österreich-Ungarn (Wien 1881) Heft 1. Bal. auch Kung's Bericht in der H. 480.

<sup>2)</sup> Siehe Ungar. Revue 1881 S. 496 und Philolog. Wochenschrift 188≥ 18, 19.

<sup>8)</sup> Bien bei Braumüller, 1881. Bgl. Liter. Centralblatt 1881 Rr. 50.

französischem Text. Gran. — Dient als Ergänzung des im vorigen Jahre erschienenen Prachtwerkes von Danko.

Gustav Beksics, die Demokratie in Ungarn. Budapest 1881. — Eine sich in gewagten Bermuthungen ergehende Studie, welche in Ungarn zu einer Zeit Spuren der Demokratie entbeden will, wo dieselbe keinerlei Bertreter aufzuweisen hat.

Auf dem Gebiet der Universalgeschichte beschränkt sich die literarische Produktion auch dieses Jahr auf das spärlichkte. Gine illustrirte Weltgeschichte, begonnen von Franz Ribary, fortgeführt von Anton Molnar, ist nicht schlechter und nicht besser als die verswandten deutschen Lieserungswerke. — Eine Kulturgeschichte von Johann Rezbanyai (Fünskirchen, drei Bände) kann direkt als abschreckendes Beispiel einer durch konkessionellen Haß getrübten historischen Auffassung dienen. — "Die Verfassung der alten Deutschen" von Atusius Timon repräsentirt einen Beitrag zur rechtsgeschichte lichen Disciplin, saßt aber nur die Studien Anderer zusammen.

L. Mangold.

Itinera Hierosolymitana et Descriptiones Terrae Sanctae bellis sacris anteriora et latina lingua exarata sumptibus Societatis illustrandis Orientis Latini monumentis ediderunt Titus Tobler et Augustus Molinier. I. Genevae, J. G. Fick. 1879.

Theodosius, De situ Terrae Sanctae. Im echten Text und der Breviarius de Hierosolyma vervollständigt herausgegeben von J. Gildemeister. Bonn, A. Marcus. 1882.

Im Jahre 1877 bereits erschien die erste Abtheilung der Itinera Hierosolymitana unter dem Titel: Itinera et descriptiones Terrae Sanctae lingua latina saec. IV—XI exarata... edidit T. Tobler, als erster Band aus der geographsichen Serie der Publikationen, welche die thätige und mit reichen Mitteln ausgestattete Pariser Société de l'Orient latin herausgibt. Tobler selbst hat diese erste Abeilung nicht zu Ende führen können, er stard mitten in der Arbeit, und Molinier siel die Ordnung und Ergänzung der Manustripte seines Borgängers zu. 1880 folgte die von dem neuen Herausgeber besarbeitete zweite Abtheilung mit einer aussührlichen Vorrede unter dem neuen oben angeführten Titel, wodurch der 1. Band der Itinera latina endlich einen Abschluß erhielt. Mit lebhafter Freude wurde dieser Versuch einer kritischen Ausgabe der älteren Palästinareisen begrüßt, und die Anzeigen des Werkes (Götting, Gel. Anz. 1880, S. 1377—1381,

Reitichr. d. deutschen Balafting-Ber. 1881. 4. 120-125) brachten bem gangen Unternehmen gerechtes Boblwollen entgegen. Die Barifer Geiellichaft befitt das denkbar gronte Material zur Berausgabe ber gesammten Balaftina-Literatur, und die Mittel, über welche fie verfügt, machen es ihr möglich, jeder Konkurrenz, besonders ber eines einzelnen Forichers, bie Spite zu bieten. Ihr bibliographifches und handschriftliches Material, welches Molinier in der Ginleitung ber Itinera gibt, wird baber nicht wesentlich vermehrt werden konnen. Bir vermiffen bagegen ungern bie Ausführlichkeit in ben Ginleitungen felbit und halten uns zu bem Glauben berechtigt, bag manches bem Herausgeber entgangen ift, was er verwerthen konnte und mußte. Gine Auseinandersetzung über die Reisen des hieronymus von Stridon, über seine Ecloga de locis hebr. etc., mit Beranziehung ber reichen Literatur darüber aus Chevalier's Repertoire, murbe willtommen gewefen fein. Bei Beda fowohl als bei Billibald, Bernardus und bem Commemoratorium find Neumann's Mittheilungen und Rufate in ber Tübinger Theologischen Quartalichrift (1874 S. 524 ff.) und in ber Reitschrift bes beutschen Balaftina = Bereins (1881 S. 231) überfeben worden. Das Berhältnis ber Sandichriften bes Billibald ift nicht far geftellt worden und das von Botthaft angeführte Erlanger Danustript nicht einmal erwähnt; Codices in Karlsruhe und Stuttgart enthalten eine Vita S. Willibaldi auctore anonymo. Die Ausgabe des Willibald von Suttner (nicht Suttuez) 1857 befindet fich in dem Paftoralblatt bes Bisthums Gichftätt, woselbst auch ein Hymnus de S. Willibaldo, ber ursprünglich 1772 erschienen mar, abgebruckt ift. Über Exemplare der Suttner'schen Ausgabe, denen die Barianten der Ausgaben des Canifius, Gretfer, Mabillon und Soller, somie bes Cod. Monac. 14396 handschriftlich beigefügt find, vgl. Haraffowis, Antiquar. Ratalog Nr. 70 S. 33. Das Hodoeporicon S. Willibaldi. geschrieben von der Beidenheimer Nonne, übersetz und erläutert von Jatob Brudl, erschien als Programm bes Gymnasiums zu Gichftatt Barianten zu Arculf gab Neumann in Archives de l'Orient latin 1881, 1, 323-333. Noch inmitten der Bearbeitung des Tertes und mahrend des Druckes sogar tam neues handschriftliches Material bingu und badurch entstand natürlich an einigen Stellen eine Ungleichheit bes befinitiven Textes, welche bei Benutung bes Bertes eine größere Borficht bedingt. Diesclbe wird fich bei allen benen n, welche Tobler aus feinen früheren textfritischen Arbeiten kennen. richung des großen Materials der gesammten Balaftina-Runde

ift diefer Forscher unerreicht; feine geographischen und archäologischen Arbeiten bilben ein Fundament für Studien über bas beilige Land: allein seine Ausgaben alterer Balafting-Schriften bieten nicht bas. mas man von Textfritif verlangt. Gine Rulle hubicher Konjekturen, das bei gewaltsame Berübernahmen ganzer Stellen aus analogen Schriften und Erganzungen aus eigenem Roof mischen fich nur zu oft mit bem ursprünglichen Tert, der dadurch bis zur Untenntlichkeit umgeformt wurde. Gilbemeifter hat es nun in der zweiten oben angegebenen Schrift unternommen, bem Terte bes Theodofius, welchen T. in den Itinera gibt, ben ursprünglichen gegenüberzustellen, und ift ju bem Resultat gekommen, daß basienige, was die Itinera S. 63-80 geben. gar nicht bes Theobosius, sondern T.'s Wert ift. Dadurch hat sich G. um die Baläfting = Forschung ein großes Berdienst erworben, zumal ba vor bem Erscheinen seiner Ausgabe bes Theodosius niemand bas richtige Berhältnis ber Texte erkannt batte. Die Ausführungen G.'s find so einfach überzeugender Urt, daß tein Ruthun für ober wiber möglich ift und daß, wie es die Rritif bereits gethan (vgl. Götting. Gel. Ang. 1882 Rr. 41, Deutsche Liter.=Reit. 1882 Rr. 37, Liter. Centralblatt 1882 S. 594-595), auch wir uns nur völlig ihnen anfcbließen konnen. Selbst Molinier muß in feiner Entgegnung in der Revue critique (1882 no. 17) ben Fehler zugestehen; die Ginkleidung Diefes Rattums wird hoffentlich weder unfere deutschen Gelehrten beunruhigen, noch bas Urtheil über die beiden Theodofius = Ausgaben beeinfluffen.

Wir kommen schließlich auf die Publikationen der Société de l'Orient latin zurück. Das baldige Erscheinen des 2. Bandes der Itinera latina, welcher eine Series chronologica itinerum priorum, von Molinier herausgegeben, enthalten soll, sowie des 1. Bandes der Itinéraires français, écd. Michelant, wird in Aussicht gestellt; ihnen sollen die Reisen in italienischer und griechischer Sprache, serner auch der 3. und 4. Band der Itinera latina solgen. Das theilweise Mißsgeschick seiner ersten Publikation wird kein Grund sein, dem großen Unternehmen weniger Vertrauen und weniger Anerkennung entgegenzudringen; denn die großen Verdienste der Gesellschaft wird jeder freudig zugeben, der die Beschwerlichkeiten kennt, welche dem Forscher sich bieten, wenn ein geordnetes Waterial nicht die Grundlage seiner Studien bilden kann.

Genealogischer Almanach der regierenden Fürstenhäuser Europas. 3. Jahrgang. Dresden, R. v. Grumbtow. 1883.

Das porliegende Schriftchen, welches bereits im britten Rahragna ericeint, wird allen benen willtommen fein, welche fich fonell über ben Status ber regierenden Berricherhaufer fur bas laufende Rabr orientiren wollen. Gine Ruverläffigkeit ber dronologischen Angaben zu erreichen, ift da nicht schwer, wo man aus ben Staatshandbuchern Die offiziellen Mittheilungen entnehmen tann; wenn folde fehlen, tritt auch eine Berichiedenheit ber Citate ein. Bir bemerten bies in bem obigen Bert besonders bei Liechtenstein, wo die Daten meift mit benen der Gothaischen Almanach's fich beden, von welchen andere genealogische Werke hie und da abweichen. Die Hauptsache bei ber Busammenftellung folder Überfichten ist das Bermeiden der Drudfehler besonders bei Bahlen und die übersichtliche Anordnung der Abschnitte und Unterabtheilungen; da ber Grumbtom'iche Almanach Diefe beiden Borguge besitzt und da zu ihnen noch eine hübsche Ausstattung und der oft so munichenswerthe, große und flare Druck tommt, fo wird bas Schriftchen feine Stellung unter ben Genoffen zu mahren und ben Rreis feiner Freunde ju vergrößern miffen. Mr.

Annuaire généalogique des maisons princières regnant en Europedepuis le commencement du XIX° siècle avec des notes sur les mariages morganatiques. Par H. R. Hiort-Lorenzen. 1ère année. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht. 1882.

Das vorliegende Buch') erfüllt ganz den Zweck, welchen es haben will. Es nimmt eine Stelle ein etwa in der Mitte zwischen dem Gothaischen Hoffalender und den allgemeinen genealogischen Stammtaseln von Boigtel-Cohn und Grote, indem es die Reihenfolge der Mitglieder der in Europa seit dem Ansang des 19. Jahrhunderts regierenden fürstlichen Häuser nach ihrem Ursprunge und nicht nach den einzelnen Staaten, in welchen sie regieren, gibt. Im ganzen sind es ausschließlich der streng genommen nicht dazu gehörigen Päpste 27 Familien, bei deren jeder zur Orientirung ein Überblick über ihren Ursprung und ihre Theilung vorausgesandt ist. Es fällt freilich im ersten Augenblick auf, die Herrscher Hannovers und Großbritanniens zugleich mit den Herzögen von Modena bei dem Hause des Buches ebenso konsequent, als

Bgl. auch Deutsche Literaturzeitung 1882 Mr. 36.

wenn die Kinder der Königin Biktoria wiederum nicht bei dem Sause Efte. fondern unter Sachsen-Roburg- Botha aufgeführt find. Je kleiner ber Raum ift, auf welchem eine Fulle geneglogischen Materials zu= fammengebrangt ift, befto größer muß bie Beididlichteit bes Berausgebers eines folchen Bertes fein; wir finden diefelbe in obigem Almanach in hohem Make, sowohl was die Aussonderung und Brüfung bes aufzunehmenden Stoffes, als die übersichtliche Anordnung besfelben betrifft. Die Angaben über bie Genealogie ber Fürstenhäuser haben um fo mehr Ansvruch auf Glaubmurdigfeit, als neben den bereits gebrudten Quellen birette Mittheilungen ber einzelnen Sofe benutt find. Die Beigabe einer Überficht ber morganatischen Berbinbungen ift sicher eine ber schwierigeren Bartien ber Ausarbeitung gewesen; einzelne Erweiterungen biefes erften Berfuches ließen fich noch vornehmen. Es steht zu erwarten und wird nur gerecht sein. baß bas Wert in seinen späteren Sahrgangen einen großen und treuen Rreis von Benutern findet. Meisner.

Geschichte der Familie Reichlin von Weldegg. Gesammelt von Hermann Frhr. v. Reichlin=Weldegg, ergänzt und herausgegeben von Hermann Frhr. v. Reichlin=Weldegg. Als Manustript in Druck gegeben. Druck von Friedrich Bustet in Regensburg 1881.

Ein mit vielem Fleiß und Liebe jur Sache geschriebenes Buch. welches für geneglogische Forschung beachtenswerth ift, ba es neben ben Familiennachrichten der Reichlin=Meldegg's mancherlei Rotizen über ichweizerische und schwäbische Geschlechter bringt. Die Quellenbenutung ift ungleich; neben Urfunden aus dem Archiv von St. Gallen 2c. finden wir gleichwerthig Citate aus gedruckten Werten von zweifelhafter Bebeutung. Gegenüber ber Unficht, daß die Reichlin einerlei Ursprungs mit den Melbeggern gewesen find und icon vor der Aboption bas gleiche Bavven geführt haben, sucht ber Bf. nachzuweisen, daß vor den Reichlins eine felbständige Familie Melbegg gemefen fei, welche als Melbli ober Melbuli bis in das 13. Jahrhundert hinab urfundlich nachzuweisen ift und beren letter Sproß 1400 ben Reich= lins Bappen und Gut übergab. Die Unficht ftutt fich außer auf zwei Citate aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts, welche nicht in Betracht tommen, auf eine Notig in A. Naf's handschriftlichem Archive ber St. Gallifchen Burgen und Ebelfige; leiber erfahren wir aber über Die Entstehung und Zuverläffigkeit diefer Sammlung nichts, auch wird uns daraus die Urfunde, nach welcher ber lette Melbegg bem Weifter

Joß Reichlin, Arzt und Bürger zu Konstanz, Wappen und Namen übergab, nicht mitgetheilt, obwohl im Anhange zehn Urkunden beigefügt sind. Hie und da tritt in dem Werke der Sammler zu sehr vor dem sichtenden Genealogen hervor; einzelne Wiederholungen und stilistische Schwächen hätten bei der endgültigen Redaktion verschwinden sollen.

Beiträge zur Familien-Geschichte der Reichsfreiherrn v. Bibra. Auf Grund urtundlicher Nachrichten bearbeitet von Wilhelm Freiherrn v. Bibra. Als Manustript gebruckt. Zwei Banbe. München, Chr. Kaiser. 1880. 1882.

Der 2f. hatte nicht nöthig, bem Titel feines Buches ben Bufat "Als Manustript gebruckt" zu geben; benn biefer Rusats in bas Brattische übersett, bedeutet boch nichts anderes als eine Warnung vor Benutzung. Man fieht es fofort ben Citaten an, Die reichlich unter bem Text fich befinden, daß das Wert mit einer gründlichen Sorgfalt burchgearbeitet ift, und daß ber Bf. es ausgezeichnet verstanden hat, feinen Stoff baber zu holen, mo er entweber bereits zu Tage liegt, wie in ber gang umfänglichen Reihe gedruckter Urtundensammlungen, ober baber, wo er erft zu Tage gefördert werden muß, aus ben Archiven. Bon letteren hat er auch bas Familienarchiv zu Frmelshaufen im Grabfeld benutt, welches unter gablreichen Urfunden vom 14. Sahr= hundert an auch Raiferurtunden enthält. Der 1. Band bes Bertes bringt Nachrichten über Alter, Berfunft und Ritterbürtigfeit bes Geschlicchts, sowie die ältere Familiengeschichte bis 1400; im 2. Banbe wird die Geschichte ber fünf Linien bes Geschlechts bis jum Sabre 1600 weitergeführt. Meisner.

Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne et de la maison du roi, par les PP. Anselme, Ange et Simplicien, Augustins déchaussés. IX. Deuxième partie. Par M. Pol Potier de Courcy. Paris, Firmin Didot. 1873—1881.

Die erste Ausgabe dieses Wertes, von Anselm allein verfaßt, erschien 1674 in Paris iu zwei Bänden; 1712 kam eine neue Ausslage heraus, welche Anselm und nach seinem Tode Honoré Caille de Fournh bearbeiteten. Die dritte, vermehrte und verbesserte Auslage, welche von den Augustinern Ange de Sainte-Rosalie und Simplicien in den Jahren 1726—1733 besorgt wurde und neun Bände in Folio umfaßt, behauptet noch jest unter den genealogischen Werten Frank-

Berichte der modenesischen und venezianischen Gesfandten über die Geographie und Kulturverhältnisse Unsgarns im 15. und 16. Jahrhundert. Budapest, Academie-Berlag bei Knoll. 1881. — Eine anläßlich des geographischen Kongresses zu Benedig publizirte Zusammenstellung.

Josef Lénart, Geschichte Sigismund Bathory's. Rlausensburg, Stein. — Eine nach dem traditionellen Schema bearbeitete Biosgraphie, welche Bathory als modernen Herobes schildert.

Alexander Marki, rumänische Schriftsteller aus dem Kosmitat Bihar. Großwardein, Hügel. 1881. — Eine literarshistorische Studie, welche u. a. auch den Nachweiß führt, daß Georg Rakozh I. und II., ebenso Apaffi die Rumänen sehr begünstigten, ja die was lachische Geistlichkeit zum Gebrauch der walachischen Sprache beim Gottesdienst geradezu verpslichteten. Das erste walachische, in Siebensbürgen gedruckte Buch war die Bibelübersetzung.

Koloman Thaly, die Jugend Franz Rákóczy's II. (1676 bis 1701). Preßburg, Stampfel. — Thaly ist der von Feind und Freund anerkannt beste Kenner der Rákóczy-Periode. Da demnächst eine von Amadée Saish besorgte französische Übersetung dieses ausgezeichneten Werkes erscheinen wird, begnüge ich mich mit dieser Anführung 2).

Josef Farkas, Geschichte der protestantischen Kirche Ungarns. Budapest 1881. — Bf. dieses Buches hat nur zwei Farben auf seiner Palette: schneeweiß und pechschwarz; mit ersterer Farbe schildert er die Protestanten, mit letzterer ihre Gegner.

Alexander Szilághi, Monographien zur Geschichte ber ungarisch-protestantischen Kirche. Budapest 1881. — Dieses, von Szilághi und anderen Gesehrten herausgegebene verdienstvolle Werk enthält als Bausteine zu der noch immer ungeschriedenen Geschichte der Resormation in Ungarn 1. die Biographie Peter Alvinczi's, des Hostaplans Gabriel Bethlen's; 2. jene Johann Beliczay's, eines würdigen protestantischen Pastors; 3. eine Denkschrift über die protestantischen Schulen Siedenbürgens dis 1848, versast von Alexius. Jakob; 4. das Blutgericht von Eperies, historische Studie von Szezremlei; 5. zur Lebensgeschichte des Decius Baronius von Karl Szabó.

<sup>1)</sup> Bgl. den Bericht in der Ungar. Revue 1881 S. 976.

<sup>2)</sup> S. bas Referat Krones' im hiftorischen Jahrbuch ber Görres-Gesell-fchaft (1882 4. Deft) und h. 3. 49, 350.

## Wetternich's Tepliper Dentschrift.

Mitgetheilt von B. Bailleu.1)

Um in einem Staate, der durch lange Jahre unter einer rein monarchischen, und, obgleich durch keine konstitutionellen Formen beschräntten, doch im besten Sinne des Bortes gesetlichen Regierung gelebt und geblüht hat, eine Berfassung, wie sie heute begehrt wird, einzuführen, muß man sich vor Allem sehr genau Rechenschaft geben, von welchen Grundsäten man ben einem so schwiesrigen Unternehmen ausgehen will.

Benn im Preußischen Staate, wie sich boch nicht bezweiseln läßt, das Monarchische Prinzip, das heißt, der Grundsatz, nach welchem die oberste Staats-Gewalt ungetheilt in den Händen des Monarchen bleibt und anderen Behörden nur eine regelmäßige Mitwirtung ben bestimmten Zweigen der Gesetzwaltung zugestanden wird, aufrecht erhalten werden soll, so tann von Unnahme eines Repräsentativ=Systems in der Bedeutung, die man heute diesem Borte beylegt, nie die Rede sein. Denn dies System, welches von einer Bertretung der Gesammtheit des Boltes durch Deputirte, die nach der Kopfzahl gewählt werden, ausgeht, einer auf solchem Bege entstandenen Bersammlung das Recht, über alle Staats-Ungelegenheiten ohne Untersched und zwar öffentlich zu berathschlagen, einräumt, und zuletzt die oberste Staats-Gewalt selbst aus einer sörmzlichen Theilung, oder vorgeblichen Bechselwirfung zwischen diesem demotratischen Senat, und dem neben, nicht über demsclichen stehenden Monarchen, construirt — dies System ist mit dem monarchischen Prinzip schlechterbings uns vereindar.

Soll das leste bestehen, so darf nur die Ausübung, oder vielmehr die Theilnahme an der Ausübung gewißer vom Besen der Souverainität unzertrennlichen Functionen unter beständigem Borbehalt der höchsten Controlle des Staats-Oberhauptes, den dazu geeigneten Individuen oder Behörden versliehen werben. Dies kann nicht anders als unter Boraussehung einer Stänzdischen Repräsentation geschehen.

<sup>1)</sup> Obige Denkichrift fand sich in dem Aktenstücke: "Die von des Königs Majestät beschlossene Einführung und Bildung von Provinzial-Ständen in der Monarchie, 1823—1826" (Geh. Staatsarchiv zu Berlin, Registratur des Auswärtigen Amtes, erste Sektion, I Generalia no. 10). Am Kopse trägt sie von der Hand Bernstorssis den Bermert: "Nach den Angaben des Fürsten Metternich vom Hofrath Genz versaßt. Troppau 1820." Bielleicht hat Bernstorss diese Denkschrift wirklich erst in Troppau erhalten; jedensals läßt der Inhalt keinen Zweisel, daß es in der That die Denkschrift ist, die Metternich im Juli 1819 dem König Friedrich Wilhelm III. in Teplit überreicht hat. (Bgl. Aus Metternich's Papieren 3, 265. Treitschle in den Preuß, Jahrbüchern 50, 621).

Die verschiedenen Prodinzen des Reiches muffen folglich nach ständischen oder corporativen Grundsäßen, jede ihren eigenen Verhältnigen, ihren eigenen Bedürfnißen, und, so weit als möglich, ihren früher bestandenen Gerechtsamen gemäß, in denjenigen Angelegenheiten, welche der Staat ihrer unmittelbaren Mitwirfung, oder ihrer ausschließenden Führung überlaßen zu müßen glaubt, durch Ständische Prodinzial-Versammlungen vertreten werden; und soll für Beschlüße, die das Ganze der Staats-Verwaltung umsassen, eine an der obersten Geletzgebung selbst Theil habende Central-Behörde Statt sinden, so kann sie sich nur aus jenen Ständischen Provinzial-Versammlungen und durch die von densselben zu ernennenden Deputirten bilden.

Mit diesem System allein verträgt sich die Erhaltung der Königlichen Macht, und man darf dreist hinzusetzen, verträgt sich die Erhaltung des Preußischen Staates selbst, in seinem jezigen Umfange und seiner jezigen eigenthümlichen Gestalt. Jede auf andere Grundsätze gebaute Bersassung würde sosort die gessammte Thätigkeit der Regierung lähmen, den König von allem wesentlichen Einsluß auf die Landes-Berwaltung ausschließen, den Fortbestand einer besdeutenden Armee, die für Preußen eins der ersten Bedürfniße ist, unmöglich machen, und, weit entsernt den Wohlstand und die Zusriedenheit der einzelnen Provinzen zu besördern, in kurzer Zeit die Ausschlichung der Monarchie hersbesssühren.

Demnach würden Seine Majeftät der König Ihren festen Billen über solgende Buncte, als erfte Grundlinien jeder zu entwerfenden Berfassung aussprechen.

- 1, Der Preußische Staat bildet in seinem wesentlichsten und höchsten Begriffe eine Einheit. Dieser Begriff barf jedoch mit gehöriger Umsicht auf die einzelnen Bestandtheile der Monarchie angewendet werden, und sept eine vollsständige Berücksichtigung ihrer Local-Berhältniße und Bedürfniße, so wie ihrer älteren Versassungen voraus.
  - 2, Die Monarchie foll aus nachstehenden Provinzen bestehen -- -
- 3, Jede Provinz erhält ihre eigene Landständische Verfassung, ben deren Einführung sowohl auf die noch vorhandenen Elemente der früher bestandenen Berfassungen, als auf die zwecknäßige Bildung neuer, den Local-Verhältnißen angemessener, Rücksicht genommen werden nuß.
- 4, Jebe Broving erhält gleichmäßig ihre oberfte Regierungs-Behörde, und bie Grenzen ber Regierungs-Begirte treffen mit benen der Militair-Commandos aufammen.
- 5, Die Befugniße"der Land-Stände find im Allgemeinen die, welche das Aachner Memoire näher bezeichnet.
- 6, Erfordert das allgemeine Interesse des Staates und der Landes-Berwaltung eine mit der Regierung unmittelbar berathschlagende Central-Repräsentation, so kann dieselbe nur aus Deputirten der Provinzial-Stände gebildet werden. Diesen Deputirten liegt ob, in allen zu ihrer Cognition

gelangenden Fragen das Beste der Proving, von welcher sie gewählt worden, wahrzunehmen; sie sind daher nicht Bolts-Repräsentanten, sondern Bertreter der Rechte und Bedürfnisse eines bestimmten Bestandtheiles des Gesammtschates.

- 7, Die Provinzial-Stände versammeln sich Einmal im Jahre in den von Sr. Maieftät zu bestimmenden Terminen.
- 8, Die erste Einberufung einer Central Berjammlung findet nur dann Statt, wann die sämmtlichen Ständischen Körper in den Provinzen gebildet und in Thätigteit geset find.

Die jedesmalige Berufung und Dauer einer Central-Bersammlung hängt von dem fregen Urtheil und Billen des Königs ab.

Die hier aufgestellten Grundsätze bedürsen mannigsaltiger Entwicklung und näherer Bestimmung. Ein besonders hierzu berusenes, von Sr. Majestät gewähltes, Conseil müßte aus allen bereits vorhandenen Arbeiten ein Ganzes bilden. Die erste diesem Conseil zu ertheilende Borschrift müßte jedoch die sehn: daß die von Sr. Majestät einmal ausgesprochenen allgemeinen Grundzüge der Bersassung als unabänderliche Norm bei allen serneren Berhandelungen zu betrachten sind.

## TTT.

## Staat und Rirche in Schlesien vor der prengischen Besitzergreifung.

Bon

## Max Sehmann.

In all ben Territorien, aus welchen ber brandenburgisch= preußische Staat erwachsen ist, war ber Träger ber hierarchischen Organisation, bas Bisthum, in seiner Entwickelung guruckgeblieben ober zurudgebracht worben. In bem Stammlanbe mar es ichon während bes Mittelalters ganglich abhängig von ber Landesherrschaft; in Preußen burch die Nebenbuhlerschaft eines mächtigen Monchsorbens zeitig gelähmt, murbe es später in beffen Sturg mit hineingezogen; von Kleve-Mark sah es sich durch eine von ber Curie felbst beförberte Politif ausgeschloffen; in Pommern wurde es durch die Reformation beseitigt, in Magdeburg, Halberftadt und Minden burch ben Beftfälischen Frieden vernichtet. Gine Reihe benkwürdiger Fügungen bewirkte, daß auch in dem Lande, beffen Erwerbung bem preußischen Staate erft einen paritätischen Charafter gab, ber Bischof entfernt nicht biejenige großartige Stellung einnahm, welche seine Standesgenoffen im westlichen und füblichen Deutschland behaupteten.

Schlesien, noch heute zwischen der beutschen und polnischen Nationalität getheilt, ist dem Christenthum und der römischen Kirche gewonnen worden durch ein Zusammenwirken der deutschen Könige und der polnischen Herzoge. Kaiser Otto I. hat Polen und mit ihm Schlesien der Propaganda der griechischen Kirche

entzogen und das erste polnische Bisthum gestiftet. Otto III. Die polnische Hierarchie aufgerichtet, in welche bas von Bergog Boleslam gegründete Bisthum Breslau eingefügt wurde. Die Berhältnisse bes Biaftenreiches, in welchem sich die alte Kriegsverfassung unversehrt erhalten hatte, waren einer machtvollen Erhebung bes Bisthums wenig gunftig; man findet faum Unfate zu ber Bilbung geiftlicher Staaten, und auf die Ernennung ber firchlichen Würdenträger hatte ber Landesfürst einen entscheibenden Ginfluß 1). Es wird fich hiermit in Breglau nicht anders verhalten baben als in Gnesen und Krakau2), und deshalb mar es vom firchlichen Standpunkte aus ein Bewinn, als bas Raiserthum, welches in ber Berson Friedrich's I. noch einmal entscheidend in die Berhältniffe bes europäischen Oftens eingriff, Schlesien vom polnischen Reiche losrif. Zwar blieb zunächst die Machtstellung ber viafti= ichen Nebenlinien, welche fortan im Lande walteten, eine wesentlich höhere als die der deutschen Fürsten, deren Besugnisse aus einer Amtsaewalt erwachsen waren: die den Bewohnern auferleaten Laften mukten sogar brückend genannt werden: indes das Staatsrecht des Reiches, mit welchem Schleffen durch die beutsche Roloni= sation in nahe Berührung kam, war nun einmal den politischen Unsprüchen bes geistlichen Umtes gunftiger. Es fam bingu, baf die Diözese Breslau eine der größten der Kirche war und daß ihre Grenzen mit benen bes Landes Schlefien fast zusammenfielen, wogegen die viastischen Herzoge durch zahlreiche Theilungen selbst dazu beitrugen, die weltliche Macht zu schwächen. Gesammtrichtung bes Sahrhunderts, mahrend beffen bie hierarchie überall ihre größten Triumphe feierte, that das ihrige: genug.

<sup>1)</sup> Röpell, Geschichte Polens 1, 334. Lengnich, Jus publicum regni Poloniae 1, 332. Paschalis II. Magt 1102 gegenüber einem polnischen Bischof (Baronius Annales ecclesiastici 12, 23): "Quid super episcoporum translationibus loquar, quae apud vos non auctoritate apostolica, sed nutu regio praesumuntur."

<sup>2)</sup> Die in dem Chronicon episcoporum Vratislaviensium des Dlugosz ausbewahrten Einzelheiten, welche ausdrücklich das Bestätigungsrecht der polnischen Herrscher für die Breslauer Bischosswahlen bezeugen, wage ich nicht zu wiederholen, so sehr ich überzeugt bin, daß ihnen eine echte Tradition zu Erunde liegt.

im Jahre 1290 errangen die Bischöfe von Breslau für das Territorium Ottmachau-Neisse, welches ihnen die Gunft eines fürstlichen Verwesers bes Hochstifts zugewendet hatte, die Landeshoheit 1). Es geschah gerade noch zu rechter Stunde: denn nicht lange, so kam im Abendlande eine der Hierarchie entschieden feindfelige Strömung empor, welche wachsend und wachsend schlieklich auch in Schlesien einen entschiedenen Sieg des Staates herbeiführte.

Durch die deutsche Kultur war allmählich in der Provinz ein Sonderleben geweckt worben, an welchem die viastischen Berzoge selbst aufrichtigen Antheil nahmen und welches sie boch infolae ihrer Rersplitterung ganz unfähig waren gegen die Angriffe bes Auslandes zu vertheibigen. Die böhmische Krone, reich und ungetheilt wie sie war, gab dem unternehmenden Sause Luxemburg die Mittel, um die Oberhoheit über Schlesien zu gewinnen. Mit einem Schlage war baburch die Lage ber Breslauer Bischöfe verändert: anftatt einer Sandvoll unmächtiger Rleinfürsten stand ihnen fortan ber "Berzog von Schlefien" gegenüber, anstatt einer Mehrzahl von Dynastien eine einzige, und diese ausgestattet mit einer europäischen Macht, begabt mit ber bem 14. Jahrhundert eigenen weltlich-modernen Sinnesweise. und sehr gewillt, dieselbe geltend zu machen. Wie verschieden geartet auch sonst bie luxemburgischen Berricher maren: bas Wort, welches einst König Wenzel flerifalen Anmahungen gegenüber gebrauchte, daß er Berr sein wolle in seinem Reiche2), charafterifirt sie insgesammt. Kaum hatte Konig Johann in Schlefien Ruf gefaft, so wehrte er bem Diffbrauche bes Interdifts und zog ber geiftlichen Gerichtsbarkeit Schranken 3). Gin Sahrzehnt spater ergriff er jene Vorsichtsmagregel, welche in ber gangen Christenheit durch das übermäßige Anwachsen der todten Sand nothwendig geworden mar: er machte die Vermächtnisse an ben

<sup>1)</sup> Stenzel. Urfunden zur Geschichte bes Bisthums Breglau S. 250.

<sup>2)</sup> Codex diplomaticus Silesiae 5, 323: "Audivi regem esse velle dominum sui regni."

<sup>3) 6.</sup> April 1327 bei Korn, Breslauer Urfundenbuch 1, 117.

Rlerus von der Auftimmung bes Landesherrn abhangig 1): überbies unterwarf er ben geiftlichen Befit ber Befteuerung wenigftens ber Landeshauptstadt2). Doch genügte ibm dies noch nicht. Wir wissen nicht zuverlässig, wie die viastischen Bergoge bas ihnen nach polnischem Rechte bei ber Besetzung bes bischöflichen Stubles zustehende Recht geltend gemacht haben, jedenfalls faben sie sich insgesammt als Schutherren ber Breslauer Rirche ans). Konig Johann sette durch, daß er von Bischof und Kapitel nicht nur als Lehnsherr, sondern auch als Hauptvatron anerkannt wurde4). und machte, indem er die bisherigen Batrone stillschweigend bei Seite ichob5), einen nachbrudlichen Gebrauch von feinem Rechte: bas Rapitel mußte ben von ihm Empfohlenen erwählen6). Daß ber Metropolitan, ber Erzbischof von Gnefen, bem Gemählten bie Bestätigung verweigerte und biefer bennoch zu Umt und Würben gelangte, fann als erster Schritt zur Lösung auch bes firchlichen Abhängigfeitsverhaltniffes von Bolen angesehen merben 7); Johann's Nachfolger unterhandelte bereits in aller Form über die Trennung und würde fie auch burchgesett haben, wenn er sich ben Bolen gegenüber zur Breisgebung eines Theiles ber Breslauer Diözese hätte verstehen wollen8). Übrigens traten Rarl IV. und nach ihm Wenzel durchaus in die Fußtapfen bes Begründers der luremburgischen Macht: Beschränkung der geist lichen Gerichtsbarkeit, ber kirchlichen Ruchtmittel, ber tobten Sand. Beeinflussung ber Bischofsmahlen: bas mar auch ihre Bolitit's).

<sup>1) 11.</sup> Juli 1338 bei Korn 1, 140.

<sup>2) 11.</sup> Juli 1338 bei Korn 1, 141.

<sup>3)</sup> Stenzel, Urfunden gur Geschichte bes Bisthums Breslau S. 290.

<sup>4)</sup> Bijchof Preczlaus 1. Juli 1342 bei Stenzel, Urfunden S. 349. — Bgl. ebenbort S. 351.

<sup>5)</sup> Stenzel, Urtunden S. 292 Anm. (wojelbit 290 gu lefen).

<sup>6)</sup> Grünhagen, König Johann von Böhmen und Bischof Nanker von Breslau S. 89.

<sup>7)</sup> Benne, Geichichte bes Bisthums Breslau 3, 349.

<sup>8)</sup> Grünhagen, König Johann S. 96. Derfelbe, Karl IV. in seinem Berhältnis zur Breslauer Dom-Geistlichkeit S. 6.

<sup>9)</sup> Karl's IV. Berordnung vom 30. Januar 1370 über die geistliche Gerichtsbarteit und das Interdikt bei Lünig, Reichs-Archiv Pars spec. Contin. IV 2, 2, 246. Derselbe über die todte Hand 27. Mai 1370 bei Korn 1, 221.

Es kam die Zeit, da die Herrschaft der luxemburgischen Dynastie durch die hussitische Emporung erschüttert wurde. Aber was half dies dem Breslauer Bisthum? Auch in Schlesien erhoben sich zeitig Setten, beren Lehren ben Fortbestand bes bischöflichen Umtes in Frage stellten, und die Unfalle ber bohmischen Reger überlieferten ben Saushalt bes Sochstiftes schwerer Zerrüttung; als ber Friede hergestellt, mar bie Lage ber Bischöfe um nichts gebeffert. In bem Rampfe um bie Existeng waren sie ihres Berufes als Würdentrager ber welt= beherrschenden Kirche dermaßen uneingedenk geworben, daß fie bie engfte Berbindung mit ben Sonderbeftrebungen ihrer Proving eingingen: fie unternahmen es, bas Anrecht an die Pfründen bes Bisthums auf eingeborne Schlefier zu beschränken 1). Freilich ohne Erfolg: König Labislaus mußte boch bie Erhebung eines bohmischen Gbelmannes auf ben bischöflichen Stuhl burchaufegen 2). Und als nun bie Abneigung ber Schlefier gegen bie Union mit Böhmen bem Könige von Ungarn bie Wege gur Herrichaft ebnete, ba mußte ber Klerus erfahren, baß bas Joch ber Luxemburger nicht bas härtefte gewesen. Ronig Matthias Corvinus hat, fo turge Beit auch fein Regiment über Schlefien mahrte, boch fehr tief in die Entwicklung des Landes eingegriffen : er hat burch die Ginsegung eines Oberhauptmanns den schlesischen Einheitsstaat, welcher bisher seinen Ausbrud nur in ber Berson ber Monarchen gefunden, auf eine bleibende Institution gegründet. und er hat das Steuerrecht des Landesherrn auch auf die Beift= lichkeit erstreckt's). Bergeblich waren die Bersuche der letteren. ihre burch so viele Bullen, Rongilienbeschluffe, landesberrliche

Wenzel über die geistliche Gerichtsbarteit 15. Juni 1409 bei Lünig Pars spec. Contin. IV. 2, 2, 256. - über die Bisthumsbesetzung bes Jahres 1382 f. ben Archidiaconus Gnesnensis bei Sommersberg, Scriptores 2, 137. -Bal. (Rlofe) Bon Breslau 2, 281 ff. und Grünhagen, König Benzel und ber Bfaffenfrieg zu Breslau G. 4 ff.

<sup>1)</sup> Senne, Geschichte bes Bisthums Breslau 3, 527 ff.

<sup>2)</sup> Senne 3, 713.

<sup>3)</sup> Kries, Entwidlung der Steuerverfassung in Schlesien S. 1 f. (Rlose) Bon Breglau 3, 2, 362. Eichenloer, Geichichten ber Stadt Breglau 2, 385 (ed. Runifd). Bach, Geschichte bes Klosters Trebnig S. 137.

Privilegien verbürgte Immunität zu retten; hatte sie nicht selber durch die Opposition gegen die Gnesner Metropole und durch das Bündnis mit dem Provinzialpartifularismus den Rüchalt preisgegeben, den ihr die Institutionen der universalen Kirche dis dahin gegeben? Die Fortschritte der weltlichen Gewalt waren unaushaltsam. Wladislaw, der Nachsolger von Matthias, wahrte nicht nur die von seinen Vorwesern übernommene Kirchenhoheit<sup>1</sup>), er ging weiter: er verfügte an die Vreslauer Rathmannen, sie sollten seinen Geistlichen zu Vormundschaften oder anderen weltslichen Geschäften zulassen<sup>3</sup>). Bor allem aber: unter seiner Regierung kam das Gesetz zu Stande, welches die Veziehungen zwischen Staat und Kirche zwar nicht erschöpfte, aber doch wesentsliche Bestandtheile des Kirchenstaatsrechts regelte: der Kolowrat'sche Vertrag<sup>3</sup>), genannt nach dem böhmischen Kanzler, welcher die Vorberathungen geleitet hatte, geschlossen im Jahre 1504.

In welchem Mage bamals die Geiftlichkeit bereits in die Defensive gebrangt mar, zeigt ber Baragraph bes Bertrages. welcher ihr die innerfirchlichen Angelegenheiten, insonderheit bas Strafrecht wider die Übertreter bes Chriftenglaubens, ausbrucklich porbehält und der Einsprache der Laien entzieht. Aus mehr als einer Bestimmung spricht tiefes Miftrauen gegen bie Treue und hingebung bes geiftlichen Standes insgesammt. Es wird ihm eingeschärft, das, mas von seinen Leben für die Amede bes Gottesbienstes bestimmt ift, benselben nicht zu entziehen: er foll bei Ungluckfällen Mitleid mit ben ihm Pflichtigen und Untergebenen haben; er foll bie ben Studien fich Widmenben ftatutenmäßig unterstüten. Ebenso wenig find bie Ginschräntungen ber "Rirchenfreiheit", welche ber Bertrag enthalt, aus einer Bertrauensstimmung entsprungen. Berweigerer bes Rehnten foll ber Rlerus erft bei ber Grundherrichaft belangen, ebe er Rirchenftrafen verhängt. Berhängung bes Bannes gegen faumige Rentenzahler

<sup>1)</sup> Bgl. das Mandat v. 26. Dezember 1500 betr. die todte Hand bei Lünig, Reichs-Archiv Pars spec. Cont. IV. 2, 2, 276.

<sup>2)</sup> Erlag an die Rathmannen der Stadt Breelau b. 22. Ceptember 1497 ebenbort.

<sup>3)</sup> Am besten bei Stenzel, Urfunden S. 365.

ift nur nach Gemährung einer Frift, sowie nach Unzeige bei ber weltlichen Inftanz, und selbst bann einzig und allein gegen ben wirklich Schuldigen zulässig: also daß in teinem Kalle der Gottesbienst Unschuldiger gehindert wird; mit anderen Worten, bas Interbift ift ausgeschlossen. Berordnungen über die Testamente, b. h. Einschränkungen ber tobten Sand, werben ber weltlichen Obrigfeit vorbehalten 1). Selbst eine ganz unverfänglich flingende Beftimmung, daß nämlich zum Bisthum wie zu allen anderen geiftlichen Benefizien nur Ginlander — alfo, da die Proving nach Matthias' Tode wieder mit Bohmen vereinigt worden war. außer Schlesiern auch Böhmen, Mähren und Lausiter — berufen werben follten, schloft eine Riederlage bes geiftlichen Theils ein: soeben hatte bas Rapitel, über bie Statuten ber eigenen Rirche fich hinwegsekend, einen Ungarn gewählt. Überdies behielt sich der Rönig sehr bestimmt seinen landesberrlichen Ginfluß auf die Bischofsmahl vor. Bielleicht die schmerzlichste Kestsetzung für ben damaligen Klerus war, bak auch das Hochstift seinen Theil an den Lanbessteuern haben sollte.

Man wird es benen, welche die Krone Gregor's VII. und Innocena' III. trugen, nicht verdenken, wenn fie fich diesem Bertrage widersetten: benn formell und materiell verftieß er wider bie Satungen bes papftlichen Rechtes. Er mar aufgerichtet worden einzig und allein durch die weltliche Gewalt, indem der Rönia-Berzog, fraft seiner Bflicht Frieden zu halten, Kommissarien ernannt hatte mit der Bollmacht, die schwebenden Streitigkeiten zwischen ben ichlefischen Fürsten, Abelichen und Bürgerschaften einer., Bischof und Rapitel andrerfeits zu schlichten festiglich, ohne Berufung, für immer2). Und mas für einen Schiebsipruch hatten diese gefällt: die Beschränkung des aktiven und des vassiven Wahlrechts, die Aufhebung der Immunität, die Zügelung der firchlichen Strafgewalt, die Befugnis des Staates über die Testamente zu bestimmen, alles dies war mehr als einmal mit dem Fluche

<sup>1)</sup> Bgl. Friedenberg, Tractatus de Silesia iuribus 1, 235 und Preugen und die katholische Kirche 2 Nr. 212.

<sup>2)</sup> Bestätigungsurfunde des Königs Bladislaus vom 18. Februar 1504 bei Stengel, Urfunden G. 370.

ber Kirche belegt worden. Genug, Leo X. erklärte als verordneter Schirmherr ber Kirchenfreiheit den Kolowrat'schen Bertrag, so weit er dieser widerspreche, für ungültig und entband die Geistelichkeit von den Gelöbnissen, durch welche sie sich denselben zu halten verpflichtet hatte 1).

Früher wie später hat die Curie noch fo legitim zu Stande gefommene Grundgesetze und Bertrage verworfen: Die Magna charta, ber Mugsburgifche Religionsfriede, ber Weftfälische Friede und die Wiener Kongregatte find von bemfelben Schicffale wie ber Kolowrat'sche Vertrag betroffen worden. Auch barüber wird man sich nicht wundern durfen, daß ber papstliche Protest gang wirfungslos verhallte, daß felbft bie beftgläubigen Glieber bes Hauses habsburg bie Satung bes Jahres 1504, so weit fie ihnen genehm war, befolgten. Roms Anathem konnte nicht mehr ein Land hindern, seiner Gesetze zu leben. Bas bem Breve Leo's X. ein besonderes Interesse verleiht, ift der enge zeitliche Busammenhang, in welchem es mit ben Ereignissen ber Reformation steht. Klingt es nicht wie Ironie, daß ein Jahr vor bem Ausbruch bes großen an Martin Luther's Namen gefnüpften Sturmes ber Stellvertreter Chrifti ein Gefet von fich ftieg, in welchem die geistliche Autorität der Kirche ausdrücklich vorbehalten mar? Es follten Zeiten kommen, ba bas Oberhaupt ber Hierarchie fehr froh gewesen ware, ben verwünschten Rechtszustand bes Jahres 1516 mit allen feinen Schwächen und Gebrechen für Schlefien erneuern zu können.

An wenigen Stellen hat die Lehre Luther's ihre herzbezwingende Kraft so gewaltig befundet wie hier, wo sie die alten

<sup>1)</sup> Breve Leo's X. vom 26. Juni 1516 bei Stenzel, Urfunden S. 373:
"nos, ad quos spectat libertatem ecclesiasticam tueri et defendere...,
attendentes, quod praedicta... si tolerarentur, vos filii clerus successu
temporis in totalem servitutem laicorum verisimiliter redigeremini...,
pacta praedicta..., in quantum sacris obviunt institutis et libertati
ecclesiasticae aut vodis et ecclesiae vestrae contrariantur..., revocamus,
cassamus, irritamus et abolemus... ac vos a promissionibus, obligationibus et foederibus circa praemissa quomodolibet praestitis et factis
ramus et absolvimus."

Gegner, Hussiten und Hussitenseinde, zu sich herüberzog und versöhnte. Schlesien folgte ihr fast noch eher als Böhmen; die Kirche, deren bevorrechtetem Stande der Kolowrat'sche Vergleich eine so unzweideutige Wistrauenserklärung gegeben hatte, verlor mit reißender Schnelligkeit an Boden. Ein Jahr nach den Wittenberger Thesen trat der erste evangelische Prädikant auf, 1523 faßten die ketzerischen Meinungen in der Hauptstadt Fuß, und als 1527 das Land der Dynastie Haddurg huldigte, mußte dieselbe der Gesammtheit der Stände Zusagen in einem der evangelischen Sache aunstigen Sinne ertheilen.

Die beiden ersten Regenten des neuen Herschauses haben die damals übernommene Verpflichtung im wesentlichen ge= halten, freilich nicht sowohl aus verfönlicher Neigung — diese mar wenigstens bei Ferdinand I. entschieden für bas alte Bekenntnis — als aus politischen Erwägungen: eine feinbliche Haltung gegen die evangelische Lehre brohte, sobalb auswärtige Berwicklungen eintraten, ben Berluft ber Broving berbeiguführen. Denn wie im Reiche bas Lutherthum, zurudgewiesen vom Raiser und von ber Majoritat bes Reichstages, bie engfte Berbindung mit der Territorialität eingegangen war, so wurde es auch in Schlesien burch die partifularen Gewalten, die Herzoge, die Stanbesherren, die Ritterschaft, die Stadtmagiftrate, beförbert und trug seinerseits bazu bei, beren Ansehen zu verstärken; hier wie dort wurde das Evangelium die Rechtfertigung der Libertät. Das Augsburgische Bekenntnis wurde in seinem Siegeszuge nur baburch aufgehalten, daß ein Theil bes Landes im bischöflichen Befit, ein anderer - infolge bes Aussterbens mehrerer piaftiicher Linien - unter bem Namen ber "Erbfürstenthumer" ber Centralgewalt anheim gefallen war. Indes es war mit nichten gewillt, vor biefen Schranken stehen zu bleiben; es gewann Bundesgenoffen auch im feindlichen Lager. Auf bas wirksamste fam ihm bie Bestimmung bes Rolowrat'schen Bergleiches zu Statten, welche Auslander von dem Breslauer Bisthum fern

<sup>3)</sup> Gravamina der Herren, Fürsten und Stände bei Schidfus, Schles sische Chronica 2, 171.

hielt; so eng war die Verbindung zwischen dem Provinzialgeist und ber neuen Lehre geworben, daß, fo lange geborne Schlefier ben Bischofstuhl inne hatten, die Brotestanten von bort aus nicht befämpft wurden. Johann Thurzo ist von Luther ber beste Bijchof des Jahrhunderts genannt worden; Jafob v. Salza hat einer Diöcesankonferenz die Frage vorgelegt, ob man nicht eine friedliche Berftandigung mit ben Evangelischen suchen folle: Balthasar v. Bromnit hat seine Schwester in bem neuen Glauben erziehen laffen und ift nach feiner Erwählung von Melanchthon beglückwünscht worden; von Kaspar v. Logau genügt es zu miffen, daß er der Lehrer Maximilian's II. gewesen war; Martin Gerstmann hat seinem Raiser zur Rachgiebigkeit gegenüber ben Brotestanten gerathen 1). Un bem Breslauer Bisthum lag es wahrlich nicht, daß Schlesien nicht ganz und gar protestantisch wurde. Ebenso wenig feindselig war im großen und ganzen die Saltung ber Stifter und Rlöfter, welche ja ebenfalls mit lauter Gingebornen besetzt maren; und so bilbete fich in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts zwischen ben schlesischen Ständen und ben Bürbenträgern ber alten Kirche ein Buftand gegenseitiger Nachficht aus: Diese ließen die Strafgesete ruben, mit welchen fic gegenüber ben Regern ausgeruftet waren, jene hielten Dag in ber Gingiehung bes Rirchengutes und bulbeten bie Übertragung ber Oberhauptmannschaft auf ben Bischof, welcher bergestalt bas höchste weltliche mit bem höchsten geistlichen Amte vereinigte.

Die erste Störung dieses friedlichen Verhältnisses wurde durch die Führer der Gegenreformation herbeigeführt, welche allmählich auch die deutsche Linie des Hauses Habsburg für sich gewannen. Rudolf II. benutte den Einfluß, welcher dem Königs Herzog herkömmlich auf die Vreslauer Bischofswahlen zustand, um — entgegen den unzweideutigen Vestimmungen des Koloswrat'schen Vertrages — nach einander drei Ausländer einzussehen, als den letzten Karl von Östreich, den Bruder Ferdinand's II., welcher mit dem seiner Linie eigenthümlichen Eiser an das gotts

<sup>1)</sup> Köstlin, Luther 1, 328 (1. Aust.). Kastner, Archiv für die Geschichte bes Bisthums Breslau 1, 27. Henne, Geschichte des Bisthums Breslau 3, 745 f. K. U. Menzel, neuere Geschichte der Deutschen 3, 119 (2. Aust.).

selige Werk der Kirchenherstellung ging. Aber das Unternehmen war unzureichend vorbereitet und ruhte namentlich bei bem unfteten Rudolf II. in schlechten Sanden; ber Angriff auf bie ichlefischen Stände brachte biefelben erft jum Bewuftfein ihrer Macht: sie trotten ihrem Lebensberrn jenes unter bem Namen bes schlefischen Majestätsbriefes bekannte Privileg ab, welches ben völligen Sieg ber evangelischen Sache bedeutete. Die Urheber besselben haben ursprünglich wohl ben Augsburger Religionsfrieden vor Alugen gehabt, find aber thatsächlich erheblich über ibn hinausgegangen. Die Bestimmungen über die gegenseitige Achtung beider Bekenntnisse und über die Suspension der bischöflichen Diöcesangewalt in den Territorien der evangelischen Kürsten und Stände (benn bas bedeutete bie Erlaubnis zur Ginsetzung von Konfistorien) hielten sich noch auf der Linie des Reichsgesetzes von 1555. Aber ben Grundgebanken bes letteren: "cuius regio, eius religio" durchbrach der schlesische Majestäts= brief, indem er ohne Unterschied alle Einwohner - auch diejenigen Evangelischen, welche bireft unter bem Raifer-Herzog ober unter geistlicher Grundherrschaft standen — mit firchlichen Rechten ausstattete. Sie sollten im weitesten Sinne bes Wortes bei der freien Übung des Augsburgischen Bekenntnisses gelassen werben, alle bisher eingenommenen Kirchen und Kirchengüter behalten, neue Kirchen bauen, ja ein eigenes Konfistorium einrichten burfen 1). Wohl mahr, diese Rechte waren in edler Duld= samfeit auch den Anhängern der alten Kirche verbürgt; aber die neue Kirche war nun einmal, wie auch ihre Feinde zugeben mußten2), im Aufsteigen begriffen: Die beiden Rirchen gewährte Freiheit tonnte nicht anders als ber neuen zum Siege verhelfen. Und verstieß nicht diese Freiheit an und für sich gegen das Princip ber hierarchie? Satten nicht die schlefischen Stände obenein bem Raifer-Herzog aufs neue die verlette Bestimmung bes

<sup>1) &</sup>quot;Majestat und Privilegium uber bas freie Exercitium ber Mugspurgifchen Confession bes Landes Schlesien" 20. August 1609 bei Schickfus 2. 84 ff.

<sup>2)</sup> Menzel, neuere Geschichte ber Deutschen 3, 199. Buttle, Besitzergreifung pon Schlefien 2, 169.

Kolowrat'schen Vertrages eingeschärft, die Verbindung der Obershauptmannschaft mit dem Bisthum gelöst, die Besetzung jener Stelle mit einem eingebornen weltlichen Fürsten bewirft? 1). Der damalige Vertreter des Visthums wußte wohl, was er that, wenn er gegen den Majestätsdrief protestirte?, mochte derselbe immerhin von seinem kaiserlichen Vetter unterzeichnet sein. Zum ersten Male seit einem Jahrhundert gingen in Schlesien die höchste weltliche und die höchste geistliche Gewalt ihren besons deren Weg.

Mit durch die Schuld des Breslauer Bisthums erfolate ber Stury bes alten Rirchenthumes in Schlesien, nicht von ibm ging die Inigtive zur Wiederaufrichtung aus. Der Kührer eines von deutschen Reichsfürsten aufgebrachten Seeres warf die Rebellion ber Böhmen nieder, mit welchen die Schlesier gemeinsame Sache gemacht; eben berfelbe und ber Führer eines faiserlichen Beeres errangen die neuen Siege, welche Ferdinand II. in Stand setten. bie dem furfachfischen Sofe ju Gunften ber Schlefier gegebenen Versprechungen zu brechen. Nicht geiftliche Missionare, sondern faiserliche Soldner, unter ber Führung nicht bes Bischofs, sondern bes weltlichen Brafibenten ber faiferlichen Kammer, begannen die Bekehrung berjenigen Territorien, welche unmittelbar unter bem Raifer standen ober fatholischen Ständen gehörten. Raifer= liche Truppen schlugen die Reter aus dem Lande, unter beren Schute die gestörte epangelische Religionsübung sich wieder befestiat hatte, und gewannen die Nördlinger Schlacht; faiferliche Diplomaten entwanden dem Rurfürsten von Sachsen ben Brager Frieden, welcher Schlefien bes Rudhaltes beraubte, ben es bisher an dem protestantischen Nachbarlande gehabt hatte. Sest erst war der schlesische Majestätsbrief vernichtet, das Augsburgische Bekenntnis in ben kaiferlichen und ben geiftlichen Bestandtheilen bes Landes rechtlos gemacht, auf die Mediatfürstenthumer und

<sup>1)</sup> Brief Rubolf's II. vom 26. August 1609 bei Schidsus 2, 99. — Übrigens knüpfte auch die erste Festsehung an das ältere Landesrecht an; s. die Konstitution des Königs Wladislaus von 1498 (Brachvogel'sche Samm-sung 1, 36).

<sup>2) 30.</sup> Oftober 1609 bei Schickfus 2, 89.

bie Stadt Breslau beschränkt.). Vergebens suchten in den Friedensverhandlungen von Osnabrück die protestantischen Glaubensgenossen den Zustand von 1609 wiederherzustellen; es blieb im
wesentlichen bei den Bestimmungen des Prager Friedens, d. h.
bei dem doppelten Rechte der Evangelischen: in dem einen Theile
des Landes besaßen sie die öffentliche Religionsübung mit allen
an dieselbe geknüpsten Freiheiten, in dem andern Theile standen
sie unter der Gnade des Landesherrn. Nur dazu ließ sich
Ferdinand III. bereit sinden, daß er den Bau von drei evangelischen Kirchen bei den Städten Schweidnitz, Jauer und Glogau
gestattete und dem Abel sowie dessen Unterthanen gegenüber das
Ausweisungsrecht ruhen ließ.)

Ich habe in einem andern Zusammenhang zu zeigen versucht 3), wie unfähig der Weftfälische Friede war, die kirchlichen Wirren bes einzigen echten Reichslandes mit konfessionell gemischter Bevölkerung beizulegen; seine Anwendung auf bas andere Dischland, welches nur mittelbar jum Reich gehörte, fanktionirte ein Syftem erbarmungelofer Beraubung und harteften Gemiffensamanges. Runmehr verlor - abgefeben von jenen Gnabenfirchen, wie fie ber Übermuth bes Siegers und bie Demuth bes Befiegten genannt hat - bas evangelische Befenntnis alle Stätten öffentlicher Religionsubung in ben Fürftenthumern Breslau, Glogan, Jauer, Schweidnit und Sagan; biefen Landschaften erging es, wie es vorher ben Fürstenthumern Neisse und Oppeln, Ratibor und Teschen, Troppau und Jägerndorf sowie ben Herrschaften an ber polnischen Grenze ergangen mar: ob die Überzeugungstreue ber Bewohner bereits ben Künften ber Seligmacher erlegen mar ober noch Stand hielt, darüber gab nicht mehr bas Innere ber Gotteshäuser Aufschluß. Und war es etwa wider ben Geist bes Friedens von 1648, wenn nach dem Tode bes letten Biaften im Jahre 1675 ber Raifer sein landesherrliches Reformationsrecht auf die lette Buflucht bes evangelischen Rultus,

<sup>1)</sup> Pragerische Friedend-Notul 30. Mai 1635 bei Weingarten, Fasciculi diversorum iurium 2, 140 f.

<sup>2)</sup> J. P. O. Art. V. § 38.

<sup>\*)</sup> Preußen und die katholische Kirche 1, 55 ff.

ou distjerigen Wediatsürsienthamen auszudehnen begann? <sup>1</sup>4. Das Jahrhander: der Linftlärung drachte für Schlessen Kuftritte, beien sia Senadier der Religionskriege nicht zu schämen gehab: haben wurde. Umsonst legten die auswärtigen Svangelischen ihre Fürsprache ein: die Geschicke des umpläcklichen Landes schieben sich zu vollenden.

La aber arifi aufe neue Axicasalich und Dinlomatentung in die kiechliche Entwickelung ein, und diesemal zu Gunten ver Brotestanten. König Karl XII. von Schweden erichien in Schlesien, und die Somwerbien der gemarkerren Evangelijchen ilogen tim entgegen. Es bing nur von ihm ab, die Provinz under die Avaffen zu bringen; wenn er dann fich felbst auf die Seite des franzosischen Gegners ichlug, mit welchem die Beimger Schlesiens bereits rangen, io flossen die beiben großen Ariege, welche Eurapa durchdrohnten, in einen zusammen, und um die Ausfichten bes Wiener Hofes auf die spanische Erbichaft mar es voranssichtlich für immer gelcheben. Ein Fürst nach dem Ideale der streitbaren Rirde wurde in diefer Lage ben Arieg mit bem Glanbensgenoffen burd, freiwilligen Bergicht beenbet und alles an die Rettung ber bedrohten Religion gesett haben. Zojef I. gab, freilich erft nach schweren inneren Rämpfen?, ben Ebelsteinen ber spanischen Krone ben Morang por ben Segenssprüchen bes Babites: er ichlog mit bem Schutyatrone ber ichlesischen Brotestanten am 22. August 1747 zu Alt-Manstadt eine Konvention, welche die Hoffnungen ber Bropaganda auf bas ichmerglichfte enttäuschte.

Tie Westimmungen dieses neuen Grundgesetzes ber evangelischen Kirche Schlefiens, erläutert und erweitert burch ben sog. Ezefutionsrezes vom 8. Februar 17098), betrafen theils die Mediatsürstenthamer (und zwar in dem Umfange, wie sie zur

<sup>4,</sup> Maijerliche Resolution vom 1. Februar 1690 bei Schauroth, Samm= lung aller Conclusorum des Corpus Evangelicorum 3, 539 f.

<sup>4)</sup> Moorben, europhische Weschichte im 18. Jahrhundert 2, 583 ff.

<sup>&</sup>quot;) Wehrsach, in der Regel zusammen mit der Konvention gedruck, u. a. Hrachwegel'schen Ediktensammlung 3, 920 ff. Bur Erläuterung -rs, historischer Attas der evangetischen Kirchen in Schlesien. 3. Aust. abbt.

Zeit des Westfälischen Friedens bestanden), theils die Erbfürstensthümer, theils Schlesien insgesammt.

In ben Fürstenthumern Liegnis, Brieg, Wohlau, Öls und Münfterberg, fowie ber Stadt Breslau follen alle feit bem Beftfälischen Frieden den Augsburgischen Ronfessions-Verwandten entzogenen oder vorenthaltenen Rirchen zurudgegeben werden, mit allen bazu gehörigen Rechten, Freiheiten, Gintunften und Gütern; bem Barochialzwange ber evangelischen Pfarrer biefer privilegirten Landestheile werden fogar die in ihrem Sprengel wohnenden Katholiken unterworfen. Die Konfistorien werben wieder hergestellt, und in keinem Kalle darf irgend eine Kirche ober Schule den Protestanten weggenommen werden, namentlich nicht unter bem Vorwande bes bisher von ber Propaganda fo ausgiebig benutten Latronatrechtes: der katholische Batron einer evangelischen Kirche hat evangelische Kirchen- und Schulbediente zu berufen; zeigt er sich saumselig, so erhält bie Bemeinde bas Recht, fich felbst zu helfen.

In den Erbfürstenthumern hatte eine echt jesuitische Regierungs= funft bestimmt, die burch ben Westfälischen Frieden zugestandenen Gnadenfirchen aus Holz zu erbauen: besto schneller verfielen sie, besto schneller wurden Neubauten nöthig, welche zu erlauben ober zu verweigern bei dem altgläubigen Landesherrn ftand. Fortan bürfen die Brotestanten diese ihre Gotteshäuser steinern aufführen, burch Thurme fichtbar, burch Gloden hörbar machen; fie burfen bei ihnen Leichenaufführungen veranstalten, jo viel Geistliche als zum Gottesbienfte erforderlich anftellen, Schulen einrichten. Außerbem erhalten fie feche neue Gnabenfirchen: in Sagan, Freistadt, Hirschberg, Landshut, Militsch und Teschen. aber die öffentliche Übung der Augsburgischen Ronfession verboten ift, foll boch niemanden verwehrt fein, in seiner Wohnung für fich, seine Kinder und seine Hausgenoffen Gottesbienft zu halten, sobald es nur friedlich und bescheiden geschieht. feine Rinder burch Sauslehrer unterweisen laffen ober auf ausmärtige Schulen feines Bekenntnisses schicken. Rein Protestant darf gezwungen werden, katholische Schulen zu besuchen, dem fatholischen Gottesbienfte beizuwohnen, bei Brozeffionen Bedientenbienste zu verrichten oder Gewissenszwang zu leiden, fatholische Feiertage zu halten, sich katholischer Pfarrer zu den Stolhandlungen zu bedienen; vielmehr darf jedermann letztere innerhalb oder außerhald Schlesiens verrichten lassen, vorausgesett daß er dem Pfarrer seines Ortes die Stolgebühren entrichtet hat. Letztere werden gesetzlich sizirt.). Dieser Freizügigkeit der evangelischen Laien entspricht die der evangelischen Geistlichen, welche ihre unter katholischer Gerichtsdarkeit wohnenden Glaubenszgenossen auf deren Berlangen im Krankheitsfalle besuchen, ebenso den Gesangenen und zum Tode Berurtheilten mit Spendung des Sakramentes, Begleitung und anderem Troste beistehen dürsen.). Alle firchlichen Angelegenheiten der Evangelischen, namentlich die Shesachen, sollen entweder gar nicht vor die katholischen Konsistorien gezogen oder doch nach den Bestimmungen der Augsburgischen Konsessischen abgeurtheilt werden.

Für ganz Schlesien aber gilt die Bestimmung, daß kein Protestant genötigt werden darf, katholisch zu werden. Den Unnundigen soll kein katholischer Bormund aufgedrängt, noch weniger sollen sie in Klöster gesteckt oder in der gegnerischen Religion unterrichtet werden; wenn zu Jahren gekommen, dürsen sie über ihre Güter frei verfügen. Jungfrauen und Wittwen soll nicht verwehrt sein, sich nach Belieben entweder mit Einzgebornen oder mit Ausländern zu verheiraten. Verlobte versichiedener Religion dürsen vor Schließung der She festsehen, wie es mit der Erziehung ihrer Kinder gehalten werden soll; die Trauung darf in solchen Fällen der Pfarrer der Braut verrichten<sup>3</sup>). Das Augsburgische Bekenntnis soll fein Motiv

<sup>1)</sup> Raiferliche neu fonfirmirte Taxa Stolae im Herzogthum Schlefien v. 18. Februar 1708 in ber Brachvogel'ichen Sammlung 3, 956.

<sup>2)</sup> Bgl. den Bericht des schwedischen Gefandten Stralenheim Februar 1709 (Geh. Staatsarchiv R. 46. 5. C.): "Daß denen Evangelischen weiter nicht angemuthet werden solle, bei denen solennen Processionen am Fronleichnamstage die himmeldecke über die Wonstrance zu tragen, bei derselben in's Gewocht zu treten" u. s. w.

<sup>3)</sup> Zu der ersten Konzession bemerkt der schwedische Unterhändler Stralenheim: berartige Verträge seine bisher auf keine Weise zugelassen; die zweite erläutert er dahin: "daß bei solchen Versonen der Parochus Sponsas die

zur Ausschließung von den öffentlichen Ümtern, ebenso wenig zur Verweigerung des Gütererwerds oder zur Erschwerung der Auswanderung sein<sup>1</sup>). Endlich wird, um Übertretungen des Gesets durch unfundige, übereifrige oder vorgeschobene Beamte niederen Kanges zu verhüten, festgesetzt, daß den evangelischen Unterthanen die faiserlichen Verordnungen im Original vorgewiesen, in Religionsprozessen die Berufung an den Kaiser gestattet und dis zur Erledigung derselben mit der Bollstreckung der Urtheile niederer Instanzen inne gehalten werden soll.

Deutlicher als die beredteste Schilberung vermöchte, zeigen diese Bestimmungen die jammervolle Lage, in welcher sich die schlesischen Protestanten dis dahin besunden hatten, und mag man über die Religionsverträge der Jahre 1707 und 1709 denken, wie man will, auf alle Fälle schlossen sie eine entschiedene Wensdung zum Bessern ein. Es wollte doch etwas sagen, daß 120 geraubte Kirchen zurückgegeben, daß ferneren Versuchen, den kirchelichen Besitztand gewaltsam zu stören, ein Riegel vorgeschoben und daß die Protestanten gegen willkürliche Schahungen der römischen Geistlichkeit gesichert wurden. Der Schwedenkönig, bessen Walten sonst den Abschluß der Alt-Ranstädter Konvention eine dis zu dieser Stunde nachwirkende That vollbracht und sich eine der ersten Stellen unter den Wohlthätern der evangelischen Kirche gesichert<sup>3</sup>).

Aber wie weit war auch die Alt-Ranstädter Konvention davon entfernt, die gerechten Ansprüche aller schlesischen Protestanten zu befriedigen. Sie kündigt sich an als eine authentische Interpretation des Westfälischen Friedens, und das war sie

Copulation verrichten möge, weil man solche vorhin benenselben vor abgenöthigten allerhand harten Erklärungen des evangelischen Theils gar difficultiret".

<sup>1)</sup> Stralenheim bemertt, Diefer Artifel habe "als eine von denen wichstigften Concessionen mit am hartesten gehalten".

<sup>2)</sup> Jeder Zweisel an dieser Thatsache wird durch den von der Eurie gegen die Alt-Ranstädter Konvention gerichteten Protest beseitigt. Koch et Schoell, Histoire des traités de paix Chap. 57 Sect. 2.

namentlich, insofern als sie streng an dem Grundsat der Territorialität festhielt: aufrieden mit ihren Bestimmungen fonnten nur die Brotestanten berjenigen Territorien sein, beren Obrigfeit noch wirklich evangelisch mar (Dls und die Stadt Breglau) ober als evangelisch fingirt wurde (Liegnit, Brieg, Wohlau und Münfterberg). Die Brotestanten ber Erbfürftenthumer bagegen mären auch bei gemiffenhafter Ausführung in einer schweren Nothlage geblieben. Vergebens hatte ber schwedische Unterhandler für Diejenigen Ortschaften, in welchen öffentliche Rirchen und Schulen verboten maren, wenigstens Brivatschulhalter zu erlangen gesucht: die Raijerlichen, welche die Schulen bei den drei alten Inadenfirchen nur mit Widerstreben zugestanden hatten 1), erwiederten: Die Brotestanten könnten ja ihre Rinder felbst unterrichten. Solche Rede war nichts als schneidender Hohn; Diejenigen, welche sie führten, mußten felbit am besten, daß ihr Borichlag, Dant bem Beiftesbrucke ber letten Sahrzehnte, unausführbar fei: bie meniaften Protestanten konnten lesen. Und wer war von den letteren so reich. daß er seine Rinder auf auswärtige Schulen senden ober aar durch einen eigenen Hauslehrer unterrichten lassen konnte? Das heranwachsende Geschlecht mare in seiner übermältigenden Mehrzahl doch der fatholischen Schule und damit dem Ratholi= zismus felbst verfallen2). Und was wollte die Bewilliaung von neun Gotteshäusern für so viel Zehntausende von Evangelischen Allsonntäglich maren die Strafen zu den " Bnadenfirchen" überfüllt, viele Meilen weit strömten Die Andächtigen herbei, die Nachbarländer Sachsen, Brandenburg und Bolen halfen mit ihren Grengtirchen aus, aber bie religiöfen Beburfniffe all der Schwachen und Gebrechlichen, welche der Unftrengung eines weiten Weges nicht mehr gewachsen waren, blieben unbefriedigt. Wie mancher Greis fuhr ohne die Stärfung des heiligen Rachtmahls in die Grube, wie manches Kind ftarb auf bem Bege zum Botteshaufe, wo es die Taufe erhalten follte. Das Gefühl ber Bitterkeit, welches dieser Zwang in einer burchaus firchlich gesonnenen Bevölkerung hervorrusen mußte, wurde noch baburch

<sup>1)</sup> Goll, Bertrag von Alt-Ranstadt 56. 59.

<sup>\*)</sup> Preußen und die fatholische Kirche 2 Nr. 56.

geschärft, daß zu vielen der geraubten Rirchen sich nicht einmal eine bescheidene römisch-katholische Gemeinde gefunden hatte. In Friedland und ben umliegenden Dorfschaften waren unter 621 Kamilien nur 14 fatholisch; in Gottesberg gab es neben 1500 Evangelischen nur 2 Katholiken, in Salzbrunn unter 2500 Einwohnern einen einzigen, in Giersborf und Umgegend unter 4000, in Baltersborf unter 2000 feinen einzigen; in Ticheplan, einer Gemeinde von 130 Keuerstellen, waren katholisch nur der Briefter und der Rüfter. Da der Rultus der herrschenden Kirche nicht vor leeren Bänken gehalten werden follte, fo standen die Kirchengebäude verschlossen; sie öffneten sich nur beim Quartalswechsel, zuweilen noch feltener: bann fam ber verhafte Pater mit einer Schaar Glaubensgenoffen, welche er zu biefem Zwecke versammelt hatte, las por ber felbitgeschaffenen Gemeinde eine Deffe und heischte bann von der evangelischen Einwohnerschaft die ihm gesetzlich zustehenden Abaaben. Es war wie in ben Territorien polnischen Rechts: in Lauenburg, Bütow und Draheim 1). Der fatholische Barochus bezog alle Einfünfte ber Stelle, Behnten wie Stolgebühren, ohne feinen angeblichen Pfarrkindern irgend etwas bafür zu bieten: es fei benn, daß er einmal im Nothfalle eine Taufe ober Trauung verrichtete. Der arme Bühner und Taglöhner, welcher fein Rind taufen ließ ober feine Eltern bestattete, hatte bafür boppelte Gebühren zu gahlen: gezwungene bem Diener ber feinblichen, freiwillige bem Diener ber eigenen Kirche, ber boch auch die Mittel zur Eriftenz haben mußte?). Und in der Regel erhöhte noch der katholische Pfarrer — auf eigene Faust - die gesetlichen Taren3); die Hoffnungen, welche ber Gesandte Rarl's XII. anden Erlag einer festen Stol-Dronung geknüpft hatte4), gingen nur theilweise in Erfüllung. Natürlich

<sup>1)</sup> Breußen und die katholische Kirche 1, 106 ff.

<sup>2)</sup> Ebenda 2 Nr. 61. 62. 66. 159. 163.

<sup>3)</sup> Bgl. die kaiserliche Instruktion vom 22. November 1737 (bei Worbs, Rechte ber evangelischen Gemeinden in Schlesien S. 221) und die weiter unten citirten Beichwerbeichriften.

<sup>4)</sup> Bericht Stralenheim's Februar 1709: "daß der Raiser eine neue Taxam Stolae aufrichten und folche bem gangen Lande Schlefien angebeihen laffen, indem unfere Glaubensgenoffen mir gar febr geflagt, daß fie von denen

wurden so leicht zu verwaltende Amter fumulirt; es gab katholische Kleriker, welche bis zu fünf volkreiche Gemeinden versahen
und an 1500 Thaler Sinkünfte zogen. Und boch ist man versucht, diese Ausbeutung für harmlos zu halten, wenn man hört,
daß in dem Dorfe Neukennitz die durch eine Wassersluth zerstörte
katholische Kirche von den evangelischen Bewohnern wieder aufgebaut werden mußte und daß ebendort der katholische Geistliche
in dem ehemaligen evangelischen Pfarrhof eine Schenke einrichtete.

In zwei Beziehungen blieb die Alt-Ranftadter Abkunft fogar hinter ben Augeständnissen bes Weltfälischen Friedens gurud. Runächst verschränkte sie sowohl in den Mediatfürstenthumern als auch in Breslau den Protestanten den freien Gebrauch ihrer Rirchenbehörden 2). Für jene bestätigte fie bem Raifer bas Recht. ben evangelischen Konfistorien fatholische Bräsidenten zu fetens), und fortan hatte bie Welt bas erbauliche Schausviel. bak Ratholifen über die Reinheit der evangelischen Lehre machten und gegen vekuniären Entgelt die evangelischen Bfarrstellen, felbst= verständlich nicht immer an die Bürdigsten, verhandelten. Breslau wurde bem bischöflichen Konfistorium die Ronfurreng gemahrt4), sodaß letteres dem städtischen Kirchen-Amte jederzeit Einhalt thun konnte. Der schwedische Unterhändler hatte wahrlich auten Grund zu ber refignirten Bemerfung: "mas mit ber einen Hand gebauet wird, will man mit der anderen einreißen." Sobann aber: ber Grekutions-Receg verengte ben Begriff "Augsburgische Ronfessions = Verwandte", welcher, Dant ben Bemühungen bes großen Kurfürsten, auch auf die Reformirten ausgebehnt worden war, in der allerstarrsten Beise, indem er nur von der "unveränderten" Augsburger Konfession redete. Trop aller Bemühungen ber brei machtigen Wortführer bes reformirten Glaubens, Preugen England und Solland, blieben die ichlefischen Reformirten rechtlos. Noch viel weniger wurden natürlich die Setten der Wohlthaten tatholijden Pfarrern nach eigenen Gefallen mit der unbilligsten und benen wenigsten Leuten erschwinglichen Taxa geplaget worden".

<sup>1)</sup> Preußen und die katholische Kirche 2 Nr. 184.

<sup>2)</sup> Bal. J. P. O. Art. V. § 31.

<sup>3)</sup> Erec.=Rec. & 13.

<sup>4)</sup> Ercc.=Rec. § 14.

bes Vertrages theilhaftig; bas hatte geheißen, über bie Rugeständnisse des Westfälischen Friedens hinausgehen, und in der Feindschaft gegen die Sekten begegnete fich bas harte Lutherthum des schwedischen Unterhändlers mit dem Rekerhaß des Hauses Habsburg 1). Sogar dem Bietismus, in welchem doch nur das Lutherthum sich auf sich selbst besann, wurde öffentlich ber Bernichtungefrieg angefündigt und ben Schöpfungen feiner werfthätigen Liebe der Untergang bereitet2).

Wenn man die Aurucksekungen und Wikhandlungen fennen lernt, welchen die ichlesischen Protestanten auch unter ber Berrichaft bes Alt=Ranstädter Bertrages preisgegeben maren, fo möchte man wohl den Urhebern der letteren vorwerfen, daß sie die ihren Schützlingen zugebachten Wohlthaten nicht präcifer formulirt und ftärfer gegen boswillige Interpretationen verclaufulirt haben. Der Besetzung evangelischer Bredigerstellen mar teine Ermähnung gefchehen; folglich murben biejenigen, welche taiferlichen Batronats waren, unter Bedingungen ausgetheilt, welche ben Bestimmungen bes kanonischen Rechts wider die Simonie Sohn sprachen. Gebrauch evangelischer Erbauungsbücher mar nicht ausbrücklich verbürgt; folglich wurden sie durch den Henker verbrannt's). Über das Forum für gemischte Ehen war nichts bestimmt; folglich wurde ber evangelische Theil gezwungen, vor dem katholischen Konsistorium Recht zu nehmen4). Es fehlte ein Baragraph, welcher ben Übertritt vom fatholischen zum evangelischen Befenntnis außer Strafe stellte. Raum mar also ber Erekutionerezeß gezeichnet und die Erflärung des ichwedischen Bevollmächtigten, bag burch benselben bem Vertrage Genüge geleistet fei, in Wien eingetroffen, als von bort her ein Cbift erging, welches bas "Berbrechen ber Apostasie" mit Landesverweisung und Vermögenkonfiskation be-

<sup>1)</sup> Stralenheim an ben schwedischen Oberhofprediger Malmberg 18. Ranuar 1708. Uniculbige Nachrichten 1708 S. 240 f.

<sup>2)</sup> Oberamts = Reftript vom 2. März 1712 und kaiserliches Ebift vom 21. Januar 1727 in ber Sammlung ber Privilegien von Schlefien (Fortsetzung der Brachvogel'ichen Sammlung) 1, 352; 2, 612. Unschuldige Rach= richten 1730 S. 827. Menzel, neuere Geschichte ber Deutschen 5, 177 ff.

<sup>3)</sup> Rablert, Breslau vor hundert Rabren Borrede S. V.

<sup>4)</sup> Breuken und die katholische Kirche 2 Nr. 89. 94.

brohte1). Bergebens protestirten bie evangelischen Mächte gegen biese offenbare Beschimpfung ihres Glaubens?), durch welche, wie ein preufischer Erlaß jener Tage bemerkt, Die Brotestanten auf eine Sobe mit abgöttischen Seiden gestellt wurden 3). Richt nur baß bas Cbift 1718, ja noch 1737, von neuem eingeschärft wurde, es erhielt auch eine wahrhaft ungeheuerliche Ausbehnung, insofern auch biejenigen, beren Eltern4), Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern katholisch gewesen, für die römische Rirche in Unspruch genommen wurden; es fam vor, daß die hierarchie jemanden reklamirte, weil seine Mutter in zweiter Gbe einen Ratholischen geheirathet ober weil seine Schwiegermutter sich bem berrschenden Befenntnis zugewandt hatte. Erst brei Sahre por ber preukischen Besitzerareifung aab die kaiserliche Regierung wenigstens die Urentel und Ururentel preis): boch fanden bie Eroberer bie Stod= häuser noch angefüllt mit Protestanten, die sich geweigert hatten. von ihrem Glauben zu laffen. — Richt minder hart rächte fich eine andere Unterlassung der Schweben. Die Konvention bestimmte nicht ausbrücklich, daß die Brotestanten nur in demselben Daße wie die Katholifen von den Staatslaften betroffen werden follten: bie Folge mar, daß die Brediger der ersteren mit Steuern überbürdet 6), die Laien bei der Zwangsanwerbung für die Armee vorzugsweise bedacht wurden.

<sup>1)</sup> Restript vom 27. Mai 1709, publizirt vom schlesischen Oberamt am 3. Juni, bei Brachvogel 3, 979.

<sup>2)</sup> Bgl. Schauroth, Sammlung aller Conclusorum des Corpus Evangelicorum 3, 559.

<sup>3)</sup> Erlaß an Bartholbi 10. August 1709: "Wir können nicht anders als mit großer Gemüthsbewegung ansehen, daß Unsere Glaubensgenossen nicht anders als abgöttische Seiden angesehen und tractiret werden." An Schmettau 16. Juli: "daß der kaiserliche Hos die evangelischen Glaubensgenossen wider die Altranstädtische Convention, wider den Weststälischen und Religions-Frieden, ja wider die Principia des Christenthums auf eine so harte und fast unserhörte Weise drucket und verfolget" (Geh. St.-Arch. R. 46. 6. D).

<sup>4)</sup> Bgl. Preußen und die fatholische Kirche 2 Nr. 438.

b) Faber, europäische Staatstanzlei 32, 12 f. Worbs, Rechte der evangelischen Gemeinden in Schlesien S. 221. Übrigens war die betreffende Instruction (v. 22. Nov. 1737) eine geheime; f. Stenzel 4, 83.

<sup>6)</sup> Es fam bor, daß fie das Behnfache des Anichlages ber tatholifchen

Freilich, kein noch so umsichtig formulirter Vertrag sichert gegen die Untreue des Baciscenten; auch die allerunzweideutigsten Bestimmungen der Alt-Ranstädter Konvention sind, wie der schwebische Unterhandler gleich 1707 besorgte1), von Seiten der österreichischen Regierung übertreten worden. Diese Thatsache ift zwar für diejenigen, welche gewohnt sind, aus der Wirkung auf die Urfache zu ichließen, langft über jeben Ameifel erhaben aemefen: benn wie wollte man die inbrunftige Singabe ber ichlefischen Protestanten an die preußische Regierung, welche boch den aenannten Vertrag in wesentlichen Studen bestehen ließ, begreifen, wenn ihn nicht die österreichische Regierung mit Sufen getreten hatte? Indes positive Zeugnisse für die Treubrüchigkeit der Habs= burger lagen bis jett nur in geringer Zahl vor2). Während bes österreichischen Regiments sorgte eine scharfe Zensur bafür, daß nichts Unbequemes veröffentlicht wurde. Nach dem Zusammensturze besselben wurden zwar die Beschwerben der Evangelischen in einer umfangreichen Denkschrift verzeichnet, aber die Ungstlichkeit des Ministers Podewils verhinderte ben Druck berfelben: sie ruht noch heute in den Aften bes Geheimen Staatsarchivs zu Berlin 3).

Beiftlichen zu gablen batten, und lettere waren in der Regel beffer geftellt als fie. Benfel, protestantische Rirchengeschichte ber Gemeinden in Schlefien S. 675.

<sup>1) &</sup>quot;Ich habe bei ber ganzen Execution der Convention aus allen Actionen bes taiferlichen Hofes gar zu fehr mahrnehmen können, daß man alles auf Schrauben zu setzen sich bemühet, um bei einer andern ihnen etwas favorablern Conjunctur die Sache nach und nach wieder in den alten Stand au feten."

<sup>2)</sup> Bgl. besonders Stenzel 4, 80 ff. und Buttle, Besithergreifung von Schleffen 2. 345 ff. Die von Borbe (Rechte ber evangelischen Gemeinden S. 221) mitgetheilte Inftruktion ift beshalb unschätbar, weil in ihr die kaiserliche Regierung selber die bis 1737 erfolgten Bertragsverlegungen urfundlich anerfennt.

<sup>8)</sup> R. 46 B. 17. Außerdem vgl. R. 46. 6, namentlich: das vom schwebischen Residenten Sternhod 1718 der böhmischen Hoftanglei in Bien übergebene Memorial, die Beschwerdeschrift ber oberschlesischen Protestanten aus bemfelben Jahre und Gravamina der Teichener aus dem Jahre 1736. Der Immediatbericht des Geld-Rrieges-Commiffariats d. d. Breslau 19. Februar 1741 erklart: "Roch gewiffer aber ift es, daß von Seiten Ofterreichs bem

Dergestalt ist es möglich geworben, daß sogar in protestantischen Büchern die Toleranz der beiden letzen habsburgischen Regierungen geseiert wurde. Wie es mit derselben bestellt war, mögen solgende Einzelheiten<sup>1</sup>) darthun.

Je engere Schranken ber öffentlichen Religionsübung ber Epangelischen in den Erbfürstenthümern gezogen waren, besto wichtiger wurde für sie die Befugnis, benachbarte Geistliche ihres Bekenntnisses zur Abministrirung ber heiligen Sandlungen ent= weber zu rufen ober aufzusuchen. Es war icon nicht im Einklange mit ben Religionsverträgen, wenn bie Ausübung biefes Rechtes an die Ertheilung von sogenannten Permissionszetteln bes fatholifchen Pfarrers gefnüpft murbe2): ber Bifchof von Breslau ging aber noch weiter und untersaate seinem Klerus, sowohl Vermissions= zettel für evangelische Geistliche zu ertheilen als auch selbst Trauungen und Beerdigungen von Evangelischen vorzunehmen: es fei benn daß die Evangelischen sich zuvor an sein General-Bikariat-Amt gewendet hätten. Hieraus erwuchsen, da Breslau von einigen Orten ber weiten Proping zwanzig und mehr Meilen entfernt ist, den Anhängern der unterdrückten Kirche nicht nur erhebliche Rosten, sondern auch Widerwärtigkeiten höchst veinlicher Ratur: man benke nur, in welchen Rustand die Leichen ihrer Angehörigen geriethen, sobald die Antwort von Breslau her sich verzögerte. Und niemals zeigten die herrschende Kirche und der ihr eng verbundene Staat sich nachsichtig in ber Sandhabung biefer ihrer ungesetlichen Gesete. Ein Graf Budler schiedte bem Propft zu Kalkenberg das Taufgeld für feinen neugebornen Enkel. Geiftliche nahm es an, gab aber unter Berufung auf bas bischöfliche Berbot keinen Erlaubnisschein. Darauf ließ ber Graf, gestütt auf den 3. Baragraphen der Alt-Ranftädter Konvention, bas

Alt-Randstädtischen Executions-Reces . . . in Religions = Sachen in Schlesien lange nicht nachlebet noch selbiger gehalten . . . worden."

<sup>1)</sup> Ihre Mittheilung erscheint um so weniger überflüssig, als noch im Jahre 1880 von C. Grünhagen in der Zeitschrift des Bereins für Geschichte Schlesiens (15, 44) die Behauptung aufgestellt worden ist, daß weder Joseph I. roch Karl VI. die Alt-Ranstädter Konvention verletzt hätten.

<sup>2)</sup> Restripte vom 21. November 1710 und 24. Juli 1719 in der Samm= ber Brivilegien des Landes Schlesien 1, 327. 539.

Kind nach der evangelischen Kirche in Löwen bringen. Der dortige Diakonus fragte zwar nach dem Lizenzzettel: als ihm aber statt besselben die Quittung über die ordnungsmäkige Rahlung ber Stolgebühren vorgewiesen murde, hielt er sich in seinem Gewissen für verpflichtet, keine weiteren Umstände zu machen, sondern das schwächliche Kind, welches bereits bei sehr strenger Rälte eine Meile Weges gefahren mar, zu taufen. Dafür murbe er ungehört. mit Übergehung seiner vorgesetten Behörde (bes Brieger Konfistoriums), zu achttägigem Arrest und schwerer Gelbstrafe verurtheilt. Ein anderer evangelischer Geiftlicher, welcher zu einem Kranfen gerufen worden mar, fab fich auf offener Landstraße gewaltsam angegriffen: anftatt bak bie Wegelagerer belangt murben, traf ben Gemisbandelten eine vierzehntägige Gefangnisstrafe, weil er feinen Glaubensgenossen ohne Erlaubnis des Ortspfarrers besucht habe. Bergebens beriefen sich in diesem wie in dem vorigen Kalle die Berurtheilten auf die sonnenklaren Bestimmungen der Alt-Ranstädter Konvention; es wurde ihnen die Antwort: dieselbe gelte nicht für die Erbfürstenthumer. Gine grobe Unwahrheit, der aber doch mancher den Vorzug ertheilen wird vor der Interpretationstunft jenes taiserlichen Restripts 1), welches einer evangelischen Kindsmörderin den letten Ruspruch eines confessions= verwandten Beiftlichen burch die Weifung verfümmerte, daß zunächst der katholische Pfarrer die Delinquentin auf den rechten Weg bes allein selig machenben katholischen Glaubens zu bringen sich bemühen folle: erft wenn sie, aller angewandten Mühe ungeachtet, von ihrem Jrrthum nicht zurudzubringen fei, folle ihr die "Affistenz eines lutherischen Bastors nach dem Articulo III der Alt-Ranstädtischen Konvention nicht verweigert, sondern connivendo zuge= laffen werben."

Lag biesen Übergriffen die Borstellung von der Unantastbarkeit des Barochialrechtes zu Grunde, so waren doch die Inhaber besselben von einer eifrigen Übung der entsprechenden Pflichten weit entfernt. Rur zu taufen waren fie stets bereit: benn bie katholische Taufe verbürgte die katholische Erziehung. Es geschah

<sup>1)</sup> d. d. Wien 20. Juli 1713, citirt bei Friedenberg, Tractatus 1, 111.

wohl, daß ein übereifriger Aleriker, in seinem Regerhasse die Gesetze der eigenen Kirche übertretend, an einem Kinde evangelischer Eltern die heilige Sandlung zum zweiten Male vollzog; und ber Bralat von Leubus ging so weit, seinen evangelischen Unterthanen öffentlich anzubefehlen, daß sie die Taufe nicht durch Geistliche ihres. sondern des römisch-katholischen Glaubens verrichten lassen iollten. Dagegen wurde evangelischen Verlobten Vermissionszettel wie Trauung mit dem Bedeuten verweigert, sie sollten erst veriprechen, entweder felbit überzutreten ober ihre Rinder fatholisch erzichen zu laffen: "wodurch benn - wie es in einer ber vorliegenben Beschwerbeschriften beifit - unter ben jungen verlobten Leuten, welche folche Beriprechen wiber Gewiffen nicht thun fonnen, ein robes unehrbares Leben verursachet wird." Ebenso häufig wurde ben Leichen ber Reter ein anständiges Begräbnis verweigert: ohne Glodenklang wurden fie bann binter bem Rirchhofe verscharrt. Als einmal ein junger oberschlesischer Abelicher bem Befehle bes Barochus trotte und die Beerdigung auf dem Kirchhofe selbst vornehmen ließ, murde er wegen Friedensbruch fiskalisch belanat und fand nicht einmal einen Bertheibiger: kein einziger ber Oppeln'ichen Abvofaten magte es, bie Sache eines Reters wider Fistus und Kirche zu führen. Besonders widerwärtig waren der Hierarchie begreiflicher Beise die Barochialrechte evangelischer Geistlichen über Katholiken. Man liek also geschehen. baf lettere die Stolgebühren nicht bezahlten 1); ja gange Dörfer, welche zu evangelischen Pfarrspftemen gehörten, wurden auf bijchöflichen Befehl katholischen Geistlichen zugelegt?).

Gegen ben Wortlaut der Alt-Kanstädter Konvention wurde evangelischen Eltern verwehrt, ihre Kinder auf auswärtige Schulen zu schieden. Durch Geld- und Gesängnisstrasen wurde erzwungen, daß an allen Feiertagen (die katholischen nicht ausgenommen) wenigstens Einer aus jeder evangelischen Familie dem katholischen Gottesdienst beiwohnte; am Fronleichnamstage mußten die Evansgelischen in der Prozession mitgehen und vor den Bildern nieders

<sup>1)</sup> So namentlich in ben Städten Breslau, Liegnis, Brieg und Bohlau. und die katholische Kirche 2 Rr. 178.

rußen und die fatholische Kirche 2 Nr. 836. 851.

knieen; an sämmtlichen katholischen Festtagen war ihnen auch nicht bie geringste Arbeit gestattet: Kontravenienten wurden von den Pfarrern, ohne Anrufung des weltlichen Gerichtes, willkürlich gestraft. Die vor dem dischösslichen Gericht zur Verhandlung kommenden evangelischen Matrimonial-Sachen wurden nicht nach den Grundsähen des evangelischen, sondern des katholischen Sherrechts entschieden. Stiftungen, die für Evangelische bestimmt waren, wurden Katholisen zugewandt. Kirchen wurden ihnen zwar nicht mehr genommen, aber die härtesten Strasen bedrohten jeden Versuch, Kanzeln oder Taufsteine zu erneuern; es ist ein Prediger abgesett worden, welcher die Umgiesung unbrauchbarer Gloden angeordnet hatte.

So geringschätig wie die firchlichen wurden auch die weltlichen Rechte der Brotestanten behandelt. Die Lobredner Rarl's VI. pflegen auf das Bejet zu verweisen, in welchem er hochft unparteiisch verfügte, daß in Ermangelung schriftlicher Chepakten die Rinder aus gemischten Chen nach bem Geschlechte ber Eltern erzogen werben follten1); eine ber ungebruckten Quellen, aus welchen wir schöpfen, flagt, daß man die Rinder aus gemischten Ehen unterschiedslos fatholisch zu machen suche, und zwar burch Mittel, welche in ber That Zwangsmittel seien, man moge sie katholischerseits nennen und beuten, wie man wolle. Das eben ermahnte Gejet ftatuirte, in Übereinstimmung mit bem Alt-Ranftabter Grefutions-Rezeg, Die Gultigfeit ichriftlicher Bertrage über bie Kindererziehung. In der Familie bes Baron v. Beef lag ein folcher Vertrag vor, und berfelbe bestimmte, daß alle Kinder evangelisch erzogen werben follten; tropbem ließ ber Landeshauptmann zu Teschen die eine Tochter ins Rloster bringen, die andere ins Gefängnis fegen, schlieflich auch ben Bater verhaften und beffen Ginfünfte fequeftriren. Gegen faliche Eintragungen in die Kirchenbucher wurden noch so viele evangelische Zeugnisse vergebens vorgebracht. Evangelisch erzogene Kinder erhielten fatholische Vormunder, selbst wenn nahe evangelische Verwandte in ausreichender Rahl vorhanden waren; ihre Auslieferung wurde

<sup>1)</sup> Restript vom 27. Juli 1716 in der Sammlung der Privilegien bes Landes Schlefien 1, 400.

auf bem Wege ber Gewalt erzwungen. Es gab eine Verordnung der höchsten schlesischen Sustizbehörde 1), auf welche die Urheber solcher Ungebühr sich berusen konnten.

Mochte die Alt-Ranstädter Konvention noch so feierlich verfünden, daß die Augsburgische Konfession kein Hindernis für die Erlangung eines öffentlichen Umtes fein follte, thatfachlich blieben bie Evangelischen von sämmtlichen Regierungs- und fast allen ftabtischen Umtern ausgeschlossen2): nur Breslau machte eine Ausnahme. Nicht viel günstiger waren sie in der ständischen Bertretung gestellt; wenn bei ber Bahl eines Landesälteften einer pon ihnen 20, 30, auch 40 Stimmen, ein Katholik nur 1, 2 ober 3 Stimmen hatte, jo wurde bennoch in ber Regel ber lettere vorgezogen, selbst bann, wenn er faum seinen Namen schreiben fonnte: von der allgemeinen Ständeversammlung bes Landes. bem Conventus publicus, wurden fie ganglich fern gehalten. In Glogau ließ der Landeshauptmann sie nicht einmal zur Abvokatur zu. Wie bestimmt war ihr Recht auf die Erwerbung von Grundbesitz verbürgt; tropbem verbot ihnen der Magistrat der genannten Stadt, Baufer und liegende Grunde an fich zu bringen: ftarb ein evangelischer Bürger ohne Sohne, so tamen all feine Immobilien in fatholische Sände. Wie umsichtig waren die Borkehrungen gegen Übergriffe ber unteren Behörben getroffen; im Jahre 1736 erflarte ein Berliner Beiftlicher bei ber Überreichung einer Beschwerbeschrift, das Allerbetrübenbste sei, daß die bedrangten Glaubensbrüder ohne Genehmigung ihrer nachften Obrigfeit an feine ber höheren Inftanzen, also auch nicht an ben Raifer, appelliren bürften. Als eben biefe Beschwerbeschrift bem Teschener Landes- und Ober-Regentenamte übergeben wurde, hieß ber Borsigende ber Behörde sechs ber Rekurrenten greifen, in Gifen schlagen und unter die Refruten geben.

<sup>1)</sup> Bom 23. Januar 1717, citirt bei Friedenberg, Tractatus 1, 251.

<sup>\*)</sup> Schon im Jahre 1707, als die Berhandlungen wegen Ausführung der Konvention noch schwebten, klagte der schwedische Bevollmächtigte, "daß, da neulich der noch übrig gewesene einzige evangelische Landeshauptmann zu Brieg gestorben, diese Bacance sogleich an ein katholisches Subjectum wieder vergeben

n" und "daß in benen Städten, wo lauter evangelische Burger, teine einthsperson von der Augsburgischen Confession anzubringen gewesen".

Das lette Riel aller biefer Bemühungen war, ganz Schlefien fatholisch zu machen, und an einigen Orten steuerte man ohne iebweben Ummeg barauf los. Sier murben bie Evangelischen burch Einkerkerung und forperliche Buchtigung gezwungen, bem fatholischen Gottesbienfte beizumohnen; bort ließ ihnen bie Obrigfeit nur die Wahl, entweder überzutreten ober bas Bürgerrecht fammt ber Wohnung zu quittiren; noch vier Jahre vor der preußischen Besitzergreifung wurde im Fürstenthume Teichen eine formliche Treibjagd gegen fie in Scene gesett: unter allerlei Bormanben holten Gerichts= und Polizeibeamte fie bes Tages von der Relb= arbeit, bes Nachts aus ihren Behaufungen fort und warfen sie gebunden in's Gefängnis: nur wer ben romischen Glauben annahm, erhielt Freiheit und Besit gurud, Die Widerstrebenden wurden unter's Militar gesteckt ober aus bem Lande gejagt. Gin allgemeiner Schrecken ergriff bie ungludlichen Protestanten jener Gegenden: gitternd und gagend pflügte ber Bauer bes Tages feinen Acter, bes Nachts aber ging er, um vor ben Saschern ficher zu fein, auf bas Gebirge ober in bie Balber. Sat eine preußische Staatsschrift aus ber Beit ber schlesischen Kriege1) Unrecht, wenn sie behauptet, die der evangelischen Kirche zuge= thanen Schlefier feien bem flaren Buchftaben ber Alt=Ranftabter Ronvention ichnurstracks zuwider verfolgt, mit unendlichen Chifanen beschwert, ja öfters auf eine unchristliche und barbarische Beise gemishandelt worden?

Es wird wohl niemand sein, der die Berantwortung für fo zahlreiche Vertragsverletzungen von der kaiserlichen Regierung auf ihre Werfzeuge abzumälzen versucht. Denn mare bas noch Regierung zu nennen, wenn Staatsoberhaupt und Minister ihre Direktiven von Rammerrathen und Stadtmagiftraten erhalten? Man wußte in Wien sehr wohl, was man wollte; man wußte auch, was in Schlesien geschah. In unsern Quellen wird ausbrudlich versichert, bak Berordnungen, die ben Brotestanten gunftig maren, den niedern Behörben entweder aar nicht oder derartig

<sup>1)</sup> Patent an die Stände bes Herzogthums Schlefien vom 19. Dezember 1744 in der Korn'ichen Sammlung Jahrgang 1744 S. 121 und bei Koser, Preußische Staatsschriften S. 531.

zugefertigt wurden, daß letztere sich zur Nichtachtung heraussgefordert fühlen mußten. Wehr noch: der schwedische Unterhändler der Alt-Ranstädter Verträge sah es als eine feststehende Thatsache an, daß die schlessischen Behörden neben den offenen geheime Instruktionen erhielten<sup>1</sup>), und seitdem wenigstens eine der letzteren an's Licht gekommen ist<sup>2</sup>), muß jeder Zweifel an den protestantensfeindlichen Plänen der beiden letzten Habsburger verstummen.

Auf das stärkste aber würde man nun irren, wenn man aus dem Keherhaß des Hauses Habsburg folgern wollte, es habe sich gehorsam den Organen der rechtgläubigen Kirche untergeordnet. Rettung und Herstellung des alten Glaubens in Schlesien war das Werf der Krone gewesen, das Bisthum hatte dabei nur die Rolle eines bescheidenen Bundesgenossen gespielt; Rechte aber werden immerdar nur durch die Ausübung von Pflichten erworben: das Bisthum Breslau und die von ihm geleitete Kirche Schlesiens hatten es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie aus dem Vernichtungsetampse gegen die Protestanten keineswegs die Freiheit gewannen, welche das kanonische Recht für die Hierarchie begehrt.

Wir sahen, der Einfluß des Staates auf die Bischofswahlen war schon vor dem Beginn des habsburgischen Regimentes ersheblich gewesen, während desselben wurde die Wahlfreiheit des Kapitels so gut wie kassiels. Der im Jahre 1596 von den Domherren Erkorene gelangte, weil Rudolf II. gegen ihn war, nicht auf den bischöflichen Stuhl. Bei der nächsten Wahl wurde dem Kapitel, ehe es zur Abstimmung schritt, von kaiserlichen Kommissarien in aller Form kund gegeben, wer gewählt werden sollte, und der Bezeichnete erhielt alle Stimmen, obwohl er ein Ausländer war und folglich die Bestimmungen des Kolowrat'schen Vergleiches eine Opposition hätten herausfordern müssen. Das

<sup>1)</sup> Februar 1709: "damit die Landeshauptseute nicht, wie vorhin, connivente Imperatore, bei der starken Resormation geschehen, mit ihren geheimen General-Anstructionen die Evangelischen weiter drücken können."

<sup>2)</sup> Butte, Besithergreifung bon Schlesien 2, 346.

<sup>\*)</sup> Preußen und die katholische Kirche 2 Nr. 747; 3 Nr. 799. 810. 811. He chte des Bisthums Breslau 3, 801 f. Menzel, neuere Geschichte : 4, 406. Ioannis Longini Chronicon continuatione variorum

<sup>.</sup> Lipf p. 36 s.

Rapitel ließ dem faiserlichen Hofe zu Liebe diesen Theil des Landrechts schließlich gang und gar in Berfall gerathen; von ben elf in der Zeit von 1585 bis 1732 erkorenen Bischöfen waren nur zwei Inländer. Als 1625 die Wahlberechtigten sich mit aller Macht bes vom Raifer besianirten volnischen Bringen erwehrten. ließ ihnen Ferdinand II. mit burren Worten fagen : es fei fein Wille, daß der Sohn Sigismund's III. gewählt werbe. Ganz unverblümt wies er auf bas Beispiel Spaniens und Bolens, wo die Könige zu allen Brälaturen einfach nominirten: das Kapitel möge bedenken, daß es burch ferneren Widerstand sein Wahlrecht leicht ganz einbüßen könne: — worauf der Bole Bischof wurde. Ein halbes Sahrhundert später magten bie Domherren wieder eine eigene Meinung zu haben; entgegen bem Bunsche des Kaiser-Bergogs gaben fie ihre Stimmen bem Bischofe von Olmut. Die Wahl war bereits vor dem Hochaltar verfündigt, aber der kaiser= liche Rommissar ließ sich badurch nicht beirren: er erhob Einspruch und feste durch, daß der erfte Wahlgang für ungiltig erklärt und der Regierungs-Kandidat auf den bischöflichen Stuhl erhoben wurde. So ist auch der lette schlesische Rirchenfürst der öster= reichischen Beriode, Rardinal Sinzendorf, in fein Amt gelangt burch faiserliche "Fürsprache", gegen ben Wunsch bes Rapitels: die faiserlichen Kommissarien sind damals so weit gegangen, ben Domherren zu erflären, daß, wenn sie auch zehnmal mählten, boch fein anderer als Singendorf zur Boffession bes Bisthums gelangen würde.

In gleiche Abhängigkeit wie bas Bisthum geriethen bie Rlöfter. Die große Mehrzahl berfelben war von den piaftischen Herzogen gestiftet worden 1) und hat wahrscheinlich stets der weltlichen Gewalt eine Einwirfung gestatten muffen. Aus ber österreichischen Reit wiffen wir mit Bestimmtheit, daß ber Landesherr das Recht, die neugewählten Abte zu bestätigen, in Anspruch nahm und thatsächlich übte2). Allmählich ging er weiter: er ließ

<sup>1)</sup> Stenzel, Beichichte Schlefiens 1, 171.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. Catalogus abbatum Saganensium bei Stenzel, Scriptores rerum Silesiacarum 1, 506. 519. 524. Chronica abbatum b. Mariae in Arena ebendort 2, 273. Potthaft, Abtei Rauden S. 38 f.

sich bei den Klosterwahlen durch weltliche Beamte vertreten 1): bereits im 16. Jahrhunderte2) wagte er den Bersuch, die Freiheit der Bähler dadurch zu beschränken, daß er die Brasentation zweier Randidaten forderte: im Jahre 1658 machte er die Ruziehung seiner Rommiffarien zu allen Wahlhandlungen obli= agtorisch 3). Da die Konventualen der niederen Stifter so wenig als die Domherren auf einen eigenen Willen verzichten wollten. so fonnten harte Zusammenstöße nicht ausbleiben. Auftritte erlebte im Jahre 1705 bas Kloster Trebnige)! Raiser Joseph I. hatte seinen Kommissaren befohlen, nur eine beutsche Übtissin zuzulassen; tropdem erkoren die Nonnen in drei Wahlgängen eine Polin. Darauf verfügte der Kaiser zunächst Sequestrirung der Temporalien, sowie Übertragung der Administration an zwei Deutsche; und als die Opposition hierdurch nicht zum Schweigen gebracht murbe, sondern sich Beschwerde führend an ben Bapft wandte, verhängte er militärische Erekution, ließ seine heftigsten Gegnerinnen in andere Albster bringen und brach den Widerstand der übrigen durch Aushungerung. 1706 wurde eine beutsche Abtissin gewählt, welche jedoch die landesberrliche Beftatigung nur unter ber Bedingung erhielt, bag fie ihren Lands= leuten, die bisher im Kloster nur eine bescheidene Minorität aehabt, zur Majorität verhelfen und ohne ausdrücklichen kaiserlichen Dispens feine Polin zum Noviziat zulaffen follte. - Sofeph's Nachfolger endlich gab der Unterordnung der Geistlichkeit unter die Laien einen für die erstere geradezu bemuthigenden Ausbruck. indem er 1724 verfügte, daß die Wähler vor der Wahl ermahnt werden sollten, ihre Stimmen im Ginklang mit ber Instruktion der Kommissarien abzugeben; lettere ertheilen nach dem damals

<sup>1)</sup> In Trebnit 3. B. 1594; f. Bach, Geschichte bes Klosters Trebnit S. 40. Bgl. auch Görlich, die Prämonstratenser und ihre Abtei zum h. Bin-cenz 2, 83. 155.

<sup>3) 1586;</sup> f. Görlich, die Prämonstratenser 2, 21.

<sup>3)</sup> Beschl vom 12. April 1658 bei Weingarten, Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus p. 325. Restript vom 17. März 1677 in ber Brachvogel'ichen Sammlung 2, 474. Lgl. Potthast, Abtei Rauben S. 89.

<sup>4)</sup> Breugen und die fatholische Rirche 2 Rr. 747.

erlaffenen Zeremoniell die Ermahnung figend, die Geiftlichen empfangen sie ftehend und haben sich für dieselbe zu bedanken 1).

Man barf fagen, bag unter Rarl VI. ber Staat an ber Einsetzung sämmtlicher höherer Bürdentrager der schlesischen Rirche einen Antheil hatte, welcher von Ernennung wenig ober gar nicht verschieben war 2).

Indes mit einem folchen perfonlichen Ginfluß wird fich eine Berwaltung, welche der Kirche sicher sein will, taum jemals begnugen; fie mußte benn nicht wiffen, wie leicht bas geiftliche Umt Ghibellinen in Guelfen verwandelt. Auch die österreichische Regierung war feineswegs gewillt, auf die Treue der von ihr bestellten Bralaten blind zu vertrauen.

Sie nahm, fraft bes bem Raifer "über bie Rirchen Gottes in Dero Erbkönigthum Böhmen und inkorporirten Landen austehenden höchsten Patronat- und Bogteirechtes", fehr weitgebende Befugnisse hinsichtlich bes Kirchengutes in Anspruch's). Sie erflarte es für landesherrliche Pflicht, Die geiftlichen Stiftungen bei ihren Fundationen zu erhalten, alles, mas zu ihrer Wohlfahrt gereichen möge, vorzukehren und, falls die Stiftungs= bestimmungen oder die landeshoheitlichen Rechte übertreten würden. zur Berhütung weiterer Unordnung einzuschreiten. follte die geiftliche Obrigfeit fein Rlofter visitiren, bevor fie ben auf die Temporalia bezüglichen Theil ihrer Instruktionen zur Brufung vorgelegt hatte4). Umgekehrt beauspruchte der Landes-

<sup>1)</sup> Erlaß aus bem Jahre 1724 (über bas Datum vgl. Breugen und bie katholische Kirche 2 Rr. 749): "Allwo . . . Unsere . . . Commissarien bei einem eigends zugerichteten Tifch fich auf zwei Lehnsesseln niederzulassen, mit Unserm . . . Befehl bei benen anwesenden (sammtlich jedoch stehenden) Geistlichen sich zu legitimiren, ihre obhabende Commission ihnen vorzutragen und, daß sic ein folches Subjectum, wie es die ihnen (Commissarien) gnadigit ertheilte Inftruction vermag, zu erwählen hatten, dieselbe anzuermahnen; fie, Beiftliche bingegen bafür insgesammt fich zu bedanken haben".

<sup>2)</sup> Bgl. Preußen und die katholische Kirche 3 Mr. 96.

<sup>3)</sup> Preußen und die katholische Kirche 2 Nr. 747; 3 Nr. 543; 4 Nr. 93

<sup>4)</sup> Befehl vom 12. April 1658 bei Weingarten, Codex p. 325. Roch icharfer ber Erlaß an das Glogauische Amt v. 27. Ottober 1728 bei Friedenberg, Tractatus 1, 233: daß ber Bisitator "nur in das spirituale et quoad vitam et mores, nicht aber in das temporale et publicum (worunter auch die

herr das Recht, die geistlichen Stiftungen zu visitiren, die ge= führten Rechnungen zu prüfen, die weltlichen Klosterbeamten ein= und abzuseten; er übte es namentlich, wenn ein neuer Abt gemählt ober wenn die ökonomischen Berhältnisse einer Stiftung in Unordnung gerathen waren 1). Er wachte streng darüber, daß bas Kirchenaut nicht ohne seine Erlaubnis veräußert, vertauscht. verpfändet oder verschuldet murde2); er untersagte ben Rlöstern ben Erwerb unbeweglicher Güter3); im Interesse einer schärferen Kontrolle verschmähte er nicht, den Beistand ber Laien gegen ben Rlerus anzurufen4). Er forderte für sich den Nachlak der nieberen Geiftlichen theilweise, ber Bralaten gang, ebenso die mahrend der Sedisvafang eingehenden Renten 5). Er überwies venfionirte Beamte den Klöstern, welche für den Unterhalt derselben neue. iog. Laien = Pfründen zu gründen hatten 6). Er unterwarf die Geiftlichkeit ber Accije, welche in Schlesien Stadt und Land umfaßte; er hielt an ber Steuerpflicht bes Rirchenautes fest?); im Ralle der Noth schritt er unbedenklich zu Berpfändungen und

Fundationes verstanden) sich einmischen solle". Bgl. die Berordnung vom 6. September 1584 bei Görlich, Prämonstratenser 2, 22. Aber die Aussführung bes Besehls von 1658 s. ebendort 2, 84. 126.

<sup>1)</sup> Hehne, Geschichte b. Bisthums Breslau 3, 1170 f. Görlich, Prä= monstratenser 2, 66. 75. Potthaft, Abtei Rauden S. 52. Agl. Kastner, Archib f. b. Gesch. b. Bisthums Breslau 1, 89.

<sup>2)</sup> Pragmatica vom 5. Ottober 1669 in der Brachvogel'schen Sammlung 3, 755. Bgl. die Berordnung des Oberamtes v. 13. Ottober 1732 bei Friedenberg, Tractatus 1, 232 und das Restript v. 27. Juni 1673 bei (Suarez) Sammlung alter und neuer schlesischer Provinzialgesete 1, 47.

<sup>3)</sup> Preußen und die fatholische Rirche 3 Rr. 466.

<sup>4)</sup> Declaratoria v. 18. Cftober 1692 in der Brachvogel'ichen Cammlung 2, 503.

<sup>5)</sup> Preugen und die tatholische Kirche 2 Nr. 156. 747; 3 Nr. 407. 499.

<sup>6)</sup> Görlich, Bramoustratenser 2, 73.

<sup>7)</sup> Preußen und die katholische Kirche 2 Nr. 167. 190. 252. 284. 546. Nachrichten vom Ursprung und Ausbringung der Steuern in Schlesien, bei Stenzel, Scriptores 5, 342 ff. Kries, historische Entwicklung der Steuerverfassung in Schlesien S. 42 ff. Bgl. Görlich, Prämonstratenser 2, 103 und das Oberamts-

t vom 1. September 1705 in der Fortschung der Brachvogel'schen Samm-, 251.

Awangsanleihen 1): fo lange es feinen miles perpetuus gab. mußte der Klerus den Artillerietrain beschaffen und den geworbenen Bölkern auf feinen Gütern Quartier und Verpflegung geben 2). Ungablige Male haben die faiferlichen Reffripte und Instruktionen die Stiftsauter als landesberrliche Rammerauter bezeichnet: Rarl VI, hat im Sahre 1720 verfügt, daß, mas die Berwaltung derfelben, nach Abzug sämmtlicher nöthigen Husgaben, als Überschuß ergebe, zum Unterhalte der Grenzfestungen eingezogen werden follte3). Bon hier bis zur förmlichen Safularisation war nur noch ein Schritt.

Weiter aber: der Zuständigfeit der geiftlichen Gerichte murden die Ariminaljachen4), ein Theil des Cherechtes5) und alle Brozesse über Rehnten. Bucher und Batronatsangelegenheiten ent-30gen 6). Direkte Citation der Unterthanen war ihnen unter-

<sup>1)</sup> Menzel, neuere Geschichte ber Deutschen 2, 183. Catalogus abbatum Saganensium bei Stenzel, Scriptores rerum Silesiacarum 1, 525.

<sup>2)</sup> Preußen und die katholische Kirche 3 Rr. 796.

<sup>3)</sup> Preußen und die katholische Kirche 3 Nr. 807. Bgl. die Declaratoria v. 5. Februar 1681 bei Weingarten, Codex p. 456: "In temporalibus ertennen Wir feinen Superiorem."

<sup>4)</sup> Restript v. 21. Juli 1679 bei Friedenberg, Tractatus 1, 102. — Reftript v. 25. Juni 1705 ebendort 1, 103. - Reftript v. 16. Juni 1688 bei Beingarten, Codex p. 522. Bgl. Beingarten, Codex p. 243.

<sup>5)</sup> Pragmatica v. 10. März 1713 in ber Brachvogel'schen Sammlung 2, 619: "baß tünftigbin in Matrimonial = Sachen die Rudicatur super alimentis und deren Determinirung dem foro saeculari allein zufommen folle". Declaratoria v. 30. April 1714 ebendort 2, 665: "daß, obzwar dem bischof= lichen Consistorio die Cognition und Judicatur super praestandis alimentis et restitutione dotis atque illatorum in genere nicht benommen würde, ben= noch die Determinirung eines sicheren und gewissen Quanti best iudicis saecularis (als welchem beisen Ausmessung secundum personae et facultatum qualitatum allein zukommete) unmittelbarer Cognition allein überlaffen und zugeeignet verbleiben". - Responsum des Appellations - Gerichtes in Prag v. 10. Dezember 1727, betr. die Delicta Carnis, in der Fortsetzung der Brach= vogel'ichen Sammlung 1, 588: "bem Pfarrer gar feine Jurisdiction guftanbig, sondern bie Bestrafung berer delictorum carnis ju benen Balsgerichten gehörig ist". Bgl. Friedenberg, Tractatus 1, 102 s.

<sup>6)</sup> Restript v. 9, Dezember 1673, angeführt bei Friedenberg, Tractatus 1, 212. — Restript an bas Ober-Umt v. 1. April 1702 in der Fortsetzung

sagt') und ihre Urtheilssprüche unterlagen der nachträglichen Brüfung der weltlichen Instanzen, die nur dann die Hand zur Bollstreckung bieten sollten, wenn die Landesversaffung nicht verlett
seix). Das Asplrecht der Kirchen und Klöster wurde beschränkt's).
Die Beschlüsse der geistlichen Synoden unterlagen der landesherrstehen Bestätigung.

Nimmt man endlich noch hinzu, daß die Berbindung mit der Metropole Gnesen, und zwar unter eifriger Zustimmung des Breslauer Domtapitels, definitiv gelöst wurde<sup>5</sup>), daß ohne faisersliche Genehmigung kein neues Kloster gestistet<sup>6</sup>), kein altes von Ausländern visitirt werden durste<sup>7</sup>), daß die Bestimmungen des Kolowrat'schen Bertrages über die Stistsstellen wieder zu Ehren kamen<sup>8</sup>), so ist das Bild der schlesischen Kirchenversassung unter dem letzten Habsburger fertig.

ber Brachvogel'schen Sammlung 1, 237. Preußen und die fatholische Kirche 2, Nr. 212, 224.

- 1) Pragmatica v. 10. März 1713 in der Brachvogel'schen Sammlung 2, 619. Ugl. die kaiserliche Berordnung vom 14. September 1654, eitirt bei Priedenberg, Tractatus 1, 188.
  - 2) Declaratoria v. 6. November 1670 bei Weingarten, Codex p. 376.
  - \*) Breufien und die katholiiche Kirche 2 Mr. 393.
  - 4) Breugen und die tatholische Rirche 3 Nr. 499.
- b) Heine, Geschichte bes Bisthums Breslau 3, 341 ff. 822. Mosbach, Wahl bes polnischen Prinzen Rarl Ferdinand zum Bischof von Breslau S. 22 ff.
  - befehl v. 21. November 1735, citirt bei Friedenberg, Tractatus 2, 64.
- 7) Resolution v. 16. Ottober 1711 bei Weingarten, Codex p. 695: "daß tein Moiter, jo in Schlessen besindlich und zu der pohlnischen Proving geshöret, in's künstige ohne expresse Einwilligung einige Bisitation gestatten solle" Bereits 1581 sucht ein Ordens-Commissar die Erlaubnis zur Bisitation bei der faiserlichen Regierung nach. Potthast, Abtei Rauden S. 46.
- \*) Pragmatica v. 14. November 1713 bei Weingarten, Codex p. 712:
  "daß fürohin niemand zu denen mit Landgütern versehenen Cathedral = und weitlichen Collegiat-Stiftern Unsers Erbtönigreichs Böhmen, Erbmartgrafthums Mühren und Erbherzogthums Schlesien fähig sein und ein Canonicat solle erlangen en, er habe dann vor der Election, Nomination oder Präsenstation das wirklich schon gehabt oder von Uns... vorher erworben".

  In den hi 1585 und 1624 erlangten zwei von den Conventualen des inden S. 40 ff. 75.

Wie weit ist es von dem kanonischen Ideale entfernt! Man versteht, daß jeder Bersuch, die Beschlüsse des Tridentiner Kongils in Schlefien einzuführen 1), scheitern mußte; fie murben gu einer Umwälzung bes Landesrechts geführt haben. hier waren, wie der Bericht einer preußischen Behörde treffend bemerkt, "die Bralaten bloke, auctoritate summi principis bestellte administratores piarum causarum"2); hier war fein Raum für die Theorie von dem an der Spite des Gottesstaates stehenden Universalbischof, der seine Befugnisse auf die Landesbischofe und niebere Geistlichkeit übertrage.

Nicht jo völlig unvermittelt, wie es auf ben erften Blick scheint, stellen fich bei scharferer Brufung bie Bestrebungen einer späteren Beriobe bar, welche auf die Berftellung bes öfterreichischen Ginheitsstaates gerichtet maren. Die unifizirende Tendenz hatte, ehe sie ben Gesammtstaat ergriff, in ben Provinzen vorgearbeitet: unzweifelhaft war feit Ferdinand II. das Ziel der habsburgischen Bolitif in Schlesien Aufrichtung bes Ginheitsstaates. In Diesem Sinne waren die überlieferten centralen Institutionen weiter gebildet worden; der Landeshauptmann, bisher Bertreter der Stände, wurde Beamter bes Rönig-Herzogs, ihm zur Seite traten zwei landesherrliche Behörden, bas Oberamt und die Rammer, vor allem aber: die Bande zwischen Staat und Rirche wurden fester und fester gezogen. Es war ein Buftand etwa wie unter ben Ottonen, noch ähnlicher vielleicht wie ihn Rarl V. gewünscht hatte. Die Rirche follte staatsbilbend und staatserhaltent wirken: um bies zu können, sollte fie alle Unterthanen ihr eigen nennen; fie sollte herrschen über die Gemüter ber Individuen, um ihrerseits vom Staate beherricht zu werden. Da nun aber biefer Staat selbst wieder ganz und gar burchbrungen war von der firchlichen Ibee, fo burfte es fchwer fein zu fagen, welcher Berfaffungsform ber Zustand Schlesiens im Jahre 1740 mehr glich, ob ber Staats= firche oder dem Kirchenstaat.

Zweimal war die von den Habsburgern geleitete Entwicklung ihrem Ziele nahe gewesen; vor bem Westfälischen Frieden und vor

<sup>1)</sup> Breuken und die katholische Kirche 3 Rr. 499.

<sup>2)</sup> Preußen und die katholische Kirche 3 Nr. 543.

ber Alt-Ranstädter Konvention. Beibe Male war sie durch eine Einmischung des evangelischen Auslandes, welches sich der schlesischen Libertät gegenüber dem Landesherrn annahm, aufgehalten worden; beibe Male hatten sich die völkerrechtlichen Stipulationen zu Gunsten der evangelischen Lehre als unzureichend erwiesen. Sollte die letztere vor dem Untergange gerettet werden, so blieb nichts anderes übrig, als daß Schlesten seinen Besitzer wechselte.

Der Herricher, an welchen es überging, bat in bem Friedens= schlusse von 1742 nach einigem Sträuben sich die Verpflichtung auferlegen lassen, den status quo der katholischen Religion zu erhalten. Hätte er das Kirchenstaatsrecht seiner neuen Brovinz genau gekannt, fo murbe er fich biefer polferrechtlichen Beichränfung seiner Souveränität ohne jedes Bedenken gefügt haben. ber Busat, welcher gleichzeitig für die protestantische Religion gangliche Gewiffensfreiheit stipulirte, setze ihn in den Stand. ber Glaubenstyrannei, die so lange in dem unglücklichen Lande gewaltet, ein Ende zu machen, und der römischen Kirche gegenüber brauchte er keine weitergehenden Befugnisse, als sie seine Rechtsvorgänger gehabt hatten. Den Beschwerden über angebliche Bergewaltigungen der Katholifen konnte er gelassen, wenn auch nicht immer ben Buchstaben, so boch ben Beift bes alten Lanbesrechtes entgegenhalten. Und da er für die Einrichtung seiner zweiten großen Erwerbung, der Broving Westpreußen, als Mufter Schlesien aufzustellen liebte, so ist es geschehen, daß das Kirchenrecht des letteren eine weit über seinen ursprünglichen Geltungefreis bingusgebende Bebeutung erhielt.

Gewiß eine ber merkwürdigsten Wendungen ber Geschichte, baß die Politif einer erzfatholischen Dynastie dem Gemeinwesen zu gute kommen mußte, welches zu allererst den Gedanken ber Gewissensfreiheit in sein Staatsrecht aufgenommen hat.

## IV.

## Jauffen's Geschichte des deutschen Boltes.

Eine analytische Kritik

von

## Max Jenz.

"Ich vermiß mich nit ubir die hohen tannen zu fliehen; vorzweifel auch nit, ich müg ubir das dorre gras kriechen." Wartin Luther 1518.

"Denn es war alles ein einziges Gebilbe, aus ben Reimen, welche die früheren Jahrhunderte gepflanzt, eigenthümlich emporgewachsen, in dem sich geiftliche und weltliche Macht, Phantafie und burre Scholaftit, garte Bingebung und rohe Bewalt, Religion und Aberglaube begegneten, ineinander verschlangen und burch ein geheimes Etwas, bas allen gemeinsam war, zusam= mengehalten wurden, - mit dem Anspruch der Allgemein= gultigfeit für alle Gefchlechter und Beiten, für biefe und jene Welt, und doch zu bem markirtesten Partikularismus ausgebilbet, nnter allen ben Angriffen, die man erfahren, und Siegen, die man erfochten, unter biefen unaufhörlichen Streitigkeiten, beren Entscheidungen bann immer wieber Gesetze geworden maren": in biefen Bugen faßt Rante bas Gesammtbild ber Beltverfaffung, welche durch Luther's Reformation zusammenbrach, in dem Augenblid zusammen, wo er sich ber Darlegung ber Rrafte zuwendet, welche die Berftorung gebracht haben. Gines ber wenigen Worte, bie wir bisher von ihm über bas Mittelalter besigen: niemals ift biefes fürzer und erschöpfender charafterifirt worden. Reineswegs aber zieht Ranke sein Urtheil von- ben Jahrhunderten ab, die

wir als die Blüthenepoche der mittelalterlichen Welt zu bezeichnen pflegen, sondern gerade von den Zuständen und Persönlichkeiten, in deren Mitte Luther aufgewachsen ist, zu denen er in den engsten Beziehungen gestanden, mit denen verbündet oder kämpsend er die neuen Grundlagen des Daseins geschaffen hat. Wenn neuerdings mehrsach und durchaus richtig als Nothwendigkeit betont worden ist, die Denks und Lebensweise der vorresormatorischen Spoche zu ergründen, das dis an Luther's Austreten unvermittelte Heranreichen des Mittelalters in Kultur und Poslitik zur Anschauung zu bringen, so wird, wer sich immer diese Aufgabe stellt, auf jene Stizze Kanke's über die "religiöse Stellung des Papstthums" zurückgreisen müssen; er möchte wenige wesentliche Züge seinem Bilde hinzufügen können, welche dort nicht gestreift sind.

Das Buch, welches hier nochmals einer zusammenfassenden Besprechung unterzogen werden soll, gibt selbst dafür in seinem ersten Theil den besten Beweis. Denn wie verschieden auch der Standpunkt Janssen's von dem Kanke's sein mag — und es gibt keine seinbseligeren Gegensäße —, welche Mühe von jenem angewandt sein mag, um die seiner Stellung angemessene Besleuchtung und Gruppirung der Thatsachen zurecht zu bringen, so lesen sich doch ganze Partien bei ihm wie Aussührungen jener Kanke'schen Säße: das scholastische Treiben z. B. an den Universitäten, die Statistis der Bauthätigkeit, der Stulptur und Walerei, soweit sie noch auf dem Grunde mittelalterlicher Kirchlichkeit bezuhten, und der Gebetbücher, die Schilderung der Pilgerz, Wunderzund Reliquiensucht, von der alle Schichten der Nation beherrscht waren, und so fort.

Indem nun Janssen sich auf jeder Seite zu den Idealen dieser Epoche, wie er sie eben deutet, bekennt, sie als die sittliche und materielle Glanzzeit unseres Bolkes bewundert, ihre Bernichtung durch Luther und sein Werk aber als das kläglichste Unheil, das uns jemals widersahren ist, bejammert, so können wir ihm gegenüber unmittelbar mit den Worten sortsahren, welche Ranke an jene Betrachtung vor bald fünfzig Jahren gehängt hat:
"Ich weiß nicht, ob ein vernünstiger, durch keine Vorspiegelungen

ber Phantasie versührter Mann ernsthaft wünschen kann, daß dies Wesen sich so unerschüttert und unverändert in unserem Europa verewigt hätte: ob jemand sich überredet, daß der echte, die volle und unverhüllte Wahrheit in's Auge fassende Geist dabei emporsommen, die männliche, der Gründe ihres Glaubens sich bewußte Religion dabei hätte gedeihen können." Das gerade ist der Eindruck, den die Lektüre dieses Buches immer wieder erweckt: der Zweisel, ob der Versassen an die Sdeale, die er in der Bergangenheit sindet, wirklich ernsthaft glaubt und seinen Lesern im Ernst den Glauben an seine Beweisssührung zumuthet; oder ob die Vorspiegelungen der Phantasie ihn so versührt haben, daß er nicht mehr im Stande ist, das Wahre von dem Falschen und der Lüge zu unterscheiden, und die Dinge zu sehen und zu schildern, wie sie gewesen sind.

Er selbst hat uns freilich laut genug ben Ernst seines Glaubens und die Integrität seiner Forschung versichert: nur die Darstellung der Thatsachen sei seine Tendenz; gerade darum habe er diese allein sprechen lassen; jedes theologisch-polemische oder politisch-polemische Ziel habe er vollständig ausgeschlossen; jedes subjektive Urtheil habe er, der Freund protestantischer Männer, der Eiserer für die gegenseitige Duldung der Konsessionen, der Schüler des protestantischen Historikers Böhmer, vermieden, und mit der ihm eigenthümlichen Sanstmuth vergelte er den Kritikern, die seine Ehre angegriffen haben, nicht Gleiches mit Gleichem ).

Aber gerade die Art, wie Janssen hier seine Vertheibigung führt, verstärkt wieder den Eindruck, daß er es mit seiner Art, Geschichte zu schreiben, nicht ernsthaft meinen kann. Denn wie käme er sonst zu der Naivetät, in einer Sammlung von Buchsausschnitten aus Quellen und Darstellungen verschiedenster Epochen den "objektiven Thatbestand" zu erblicken! Als ob der Bericht über die Thatsache diese selbst sei, oder als ob eine Häufung von Sinzelheiten auch bei dem besten Willen zur Erkenntnis jemals eine Idee von dem Gesammtbilbe geben könne! Hat Janssen

<sup>1)</sup> Un meine Rritifer, erfter Bricf.

sich bei den Alosterwahlen durch weltliche Beamte vertreten 1): hereits im 16. Sahrhunderte2) wagte er den Berfuch, Die Freiheit ber Babler baburch zu beschränken, bag er bie Brafentation ameier Randibaten forberte; im Jahre 1658 machte er bie Ruziehung seiner Rommiffarien zu allen Wahlhandlungen obli= gatorisch's). Da die Konventualen der niederen Stifter so wenig als die Domherren auf einen eigenen Willen verzichten wollten. jo fonnten harte Ausammenftoke nicht ausbleiben. Was für Auftritte erlebte im Jahre 1705 bas Rlofter Trebnig4)! Raifer Noieph I. hatte seinen Kommissaren befohlen, nur eine beutsche Abtiffin zuzulaffen: trokdem erforen bie Nonnen in brei Bablgangen eine Bolin. Darauf verfügte ber Raifer zunächst Sequestrirung der Temporalien, sowie Übertragung der Administration an zwei Deutsche; und als die Opposition hierdurch nicht zum Schweigen gebracht murbe, fonbern fich Beschwerbe führend an ben Bapft mandte, verhangte er militarische Exekution, liek feine heftigsten Gegnerinnen in andere Klöster bringen und brach ben Widerstand ber übrigen durch Aushungerung. 1706 wurde eine beutsche Abtissin gewählt, welche jedoch die landesherrliche Beftätigung nur unter ber Bedingung erhielt, bag fie ihren Lands= leuten, die bisher im Rlofter nur eine bescheibene Minorität gehabt, zur Majorität verhelfen und ohne ausdrücklichen faiferlichen Dispens feine Polin zum Noviziat zulaffen follte. — Joseph's Nachfolger endlich gab ber Unterordnung ber Geistlichkeit unter bie Laien einen für die erstere geradezu bemuthigenden Ausbruck, indem er 1724 verfügte, daß bie Wähler vor ber Wahl ermahnt werben follten, ihre Stimmen im Ginklang mit ber Instruktion ber Kommiffarien abzugeben; lettere ertheilen nach dem damals

<sup>1)</sup> In Trebnit 3. B. 1594; f. Bach, Geschichte des Klosters Trebnit S. 40. Bgl. auch Görlich, die Prämonstratenser und ihre Abtei zum h. Bincenz 2. 88, 155.

<sup>3) 1586;</sup> s. Görlich, die Prämonstratenser 2, 21.

<sup>3)</sup> Besehl vom 12. April 1658 bei Weingarten, Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus p. 325. Restript vom 17. März 1677 in der Brachvogel'ichen Sammlung 2, 474. Bgl. Potthast, Abtei Rauben S. 89.

<sup>4)</sup> Preußen und die fatholische Rirche 2 Mr. 747.

zu uns redet, Papisten und Protestanten, Ausländer und Deutsche, Menschen des 16. und 19. Jahrhunderts, Berehrer der päpstelichen Unsehlbarkeit und die nach nichts als Wahrheit suchenden Bertreter der modernen Geschichtsforschung — sie alle müssen herhalten, um die Wunderblüte des römisch-katholischen Deutschslands zu erheben und das Unfraut und Gift des lutherischen Schisma bloßzustellen. Kaum eine Seite wird statt dieses buntscheigen Farbengewirres nur Janssen's Feder zeigen. So sehr hat er sich von den fremden abhängig gemacht, daß er selbst da, wo er keine Nebenabsichten verfolgt und ohne Mühe aus dem eigenen Sprachschaft ausreichende Wendungen schöpfen konnte, sich mit Gänsesüchen vorwärts hilft.).

Niemand wird nun sagen dürfen, daß für eine Epoche so gewaltiaer geistiger und politischer Umwälzungen, wie bie von Sanffen geschilderten hundert Jahre, 1500 Druckseiten eine große Vorarbeit barftellen, und daß die Literaturverzeichniffe, welche an ber Spite ber Bände prunken, einen ungewöhnlichen Aufwand von Gelehr= samkeit bezeichnen. Die Berwerthung von archivalischem Material ift für die vorliegenden Bande geradezu dürftig zu nennen; sie beschränft sich auf wenige Attenstücke aus ben Frankfurter. Quzerner und Trierer Sammlungen. Wenn Janssen für die folgenden brei Bande 300 burchgegrbeitete Konvolute gablt, so wird auch bas auf Kenner geringen Eindruck machen: 300 Archive mit 30000 Konvoluten möchten dem Umfange bes Forschungsgebietes vielleicht genügen. Selbst wenn uns ber ungeheure Stoff in ber gebrängtesten Berarbeitung geboten mare, burften wir über ben Umfang nicht erstaunen und nur in der Neuheit von Thatsachen und Auffassung bas eigenthümliche Berdienst zu suchen haben.

<sup>1)</sup> Um die Bebeutung der Schlacht von Pavia zu kennzeichnen, schreibt er: "Auch für Deutschland war der Sieg bei Pavia ,ein gar wichtig und ersfolgreich Schlachtenglück"... Aber Karl war ,von seinem Glücke in keinem Wege betaumelt"... Der Kaiser wollte die Gesangenschaft seines langjährigen Gegners nicht ,zu dessen Bernichtung benutzen", sondern denselben nur so schwächen, daß er nicht fürder mehr als "Störenfried der Christenheit" die allsgemeine Ruhe Europas gefährden könne... Aber die Furcht, daß Karl auch Mailand mit seinen Reichen vereinigen könne, "beherrschte die Seele des Papstes"." 3. Band, S 1—4.

Rimmt doch die Gedankenfülle, welche Ranke allein über die zweite Hälfte des Zeitalters in seiner Deutschen Geschichte ausgebreitet hat, kaum weniger Raum in Anspruch. Da nun aber bloß etwa der vierte Theil des Inhaltes auf Janssen's eigene Rechnung kommt, so hat er kaum etwas anderes als einen kurzen Abriß geben können, der äußerlich sogar von der betreffenden Partie in dem großen Weber übertroffen wird.).

Es ist die Stizze eines Zeitraums, der so vielseitig und gründlich durchforscht worden ist, wie kaum irgend ein anderer ber Geschichte: von dem Moment der Ereignisse ab bis auf

<sup>1)</sup> Ich würde auf biese augenfälligen Mängel des Werkes nicht so aus= führlich aufmertsam machen, wenn die Gelehrsamteit besselben blog von ben namenlofen Sfribenten in Tages- und Unterhaltungsblättern betont mare, bon wo fie durch die Reklamen bes Berlegers und ber Parteipreffe nach allen Seiten verbreitet find und das urtheilslofe Bublifum vielfach faptivirt haben. Leider aber haben auch missenschaftliche Zeitschriften und sogar gelehrte Berte biefem Buche die Ehre wissenschaftlicher Behandlungsweise zu Theil werden lassen oder gar die Tiefe bes Studiums und die Originalität und Runft seiner Darftellung lobend hervorgehoben. Sier fei nur das Urtheil Maurenbrecher's in feiner "Geschichte ber tatholischen Reformation" 380 Unm. gu G. 62 citirt: "Das Lob ausgebehnter Belesenheit und forgfältiger Studien wird man biefer Darstellung nicht bestreiten dürfen, wenn man auch die einseitige Tendenz, der das ganze Unternehmen bient, nicht billigt. Ja, ich halte es geradezu für verdienst= lich, daß J. die reformatorischen Bestrebungen vor Luther und die geistigen wie firchlichen Zustände in Deutschland beim Ausgang des Mittelalters zu schildern versucht in völliger Selbständigkeit von dem Urtheil der protestantischen Refor= matoren: daß auf diese Beise die Dinge vielfach sich gunftiger baritellen, als in der bisher üblichen Beleuchtung, stimmt mit den Ergebnissen meiner eigenen Arbeiten überein. Aber J. übertreibt das günstige Bild, indem er alle Schatten unterbrudt ober abschwächt, alles Licht steigert und erhöht." Benn D. weiterhin meiner Anzeige in ber S. B. (37, 523) ein "Übermaß der Polemit" vorwirft, weil ich es getadelt, daß J. nicht von Erasmus, Hutten, den epist. obsc. viror. und ähnlichem geredet habe: "es lag auf der hand, daß nach 3.'s Plan alles das Bermißte dem 2. Bande vorbehalten sein mußte; und dort hat es seine Stelle gefunden" - jo vertennt er ben Sinn des betreffenden Sapes und der Un= zeige überhaupt. Daß J. die fog. "jungere humanistenschule" aus seinem rte herausthun wurde, habe ich weder gefagt noch geglaubt, sondern nur e Entfernung aus dem Zusammenhang, in den fie gehören, blogftellen, die reigung der hiftorischen Kontinuität nach willfürlichen Gesichtsbuntten, eben "Plan" 3.'s carafterifiren wollen.

unfere Tage mit stets neuem Interesse, benn noch beute wirkt bie Scheidung ber Beifter, welche fich bamals vollzog, hundert= fach umgebildet und boch in den gleichen Grundformen, in dem Besammtumfang bes politischen und geistigen Lebens als ber beftimmende Grundzug fort. Noch immer freilich befinden wir uns auch por diefer Epoche in den Anfängen ber Erkenntnis. Ift es richtig, daß die kombinirende Thätigkeit eigentlich erst beginnen follte, sobald bas gesammte auffindbare Material zur Sand ift, so brauchen wir nur auf die unermeglichen Quellenschätze zu seben, welche von jeder Forscherhand unberührt in allen Archiven Europas ruben, um die Entfernung zu bezeichnen, in der wir noch heute vom Biele fteben, und zu begreifen, daß alle gusammenbangenden Darftellungen nur vorahnende Berfuche fein fonnen, welche burch die Fulle ber zufünftigen Detailuntersuchungen ju erproben und ohne Frage in taufend Ginzelheiten, wie auch wohl in ben Grundrichtungen selbst zu verbeffern find. Tropbem aber brauchen wir uns nur ben Reichthum ber bisherigen Spezials forschungen über die Reformationszeit vorzustellen, um nur ein Beispiel zu nennen, die gewaltigen Aftenmassen, welche von Dolini, Ribier und Bremer über ben zweiten Krieg zwischen Karl V. und Frang I. zusammengebracht und theilweise schon betailirt verarbeitet find, und hiermit bie wenigen Ercerpte, aus benen Janffen bas ihm paffende Bild biefer Greigniffe zusammensett, vergleichen, um die Dürftigfeit jeiner Sammelarbeit ju erfennen.

Den Lesern der Historischen Zeitschrift gegenüber wird es kaum mehr nöthig sein, was an anderer Stelle immerhin noch einmal gessagt werden mochte<sup>1</sup>), auf die Unvereindarkeit des Zieles, welches wir der Geschichte setzen, mit demjenigen hinzuweisen, nach dem ein Historiker wie Janssen durch seinen Glauben zu arbeiten gezwungen ist. Wenn er unser Forschungsprincip für sich besansprucht, so thut er das aus Opportunitätsgründen, da man nun einmal heutzutage ohne dasselbe nicht gut bestehen kann. In Wahrheit würde er der Objektivität in unserem Sinne, selbst wenn er es wollte, gar nicht dienen dürfen, ohne seiner höchsten

<sup>1)</sup> Politische Wochenschrift 1882, 28. Oftober.

Pflicht untreu zu werden. Bas diese aber darunter versteht, ist ganz fürzlich in dem hervorragendsten Organ seiner Quasi-Bissensichaft, dem Historischen Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, rund heraus gesagt worden: "Ein katholischer Autor muß es geradezu als seine strenge Pflicht erkennen, die principiell allein richtige und deshalb objektive Auffassung der Kirche von der Glaubensspaltung zum klar bekonten Grundgesetz der eigenen historischen Anschauung zu machen und von diesem Gesichtspunkte aus die sirchenpolitischen Vorgänge der Zeit maßvoll und gerecht in ihrem wahren Pragmatismus zu würdigen.")."

Wir selbst würden das Ziel der ultramontanen Geschichtsforschung nicht schärfer bezeichnen können: mit den Zielen Roms
ist der Wille Gottes in der Weltentwickelung für jedes Jahr seit
Christus umschrieden, und Aufgabe der Geschichte lediglich, die
ewig gleiche Heiligkeit derselben durch die Jahrhunderte hindurch
nachzuweisen und die häretischen Abweichungen von ihnen zu
brandmarken. Die Erkemtnis ist nicht erst zu suchen. Der Wille
Moms regulirt so Glauben wie Wissenschaft; diese hat nur zu
beweisen, wovon jener besiehlt, daß es sei — wie Kardinal Manning sagte: "Die Dogmatit hat die Geschichte überwunden".

Aus dieser principiellen Differenz ergibt sich die Form der Kritit, welche wir einem solchen Gegner zuzuwenden haben. Sonit richtet sich diese in erster Linie mit an den Autor, den wir durch uniere Ginwendungen zu überzeugen hoffen. Das ift bei Janisen nicht möglich, er müßte denn uniern Standpunft annehmen: der Belehrung hätte die Bekehrung voranzugehen: sein Bollen, nicht iem Verstehen müßte sich andern. Wie nutzlos aber eine Beurtheitung in den gebräuchlichen Formen ihm gegenüber ist, hat die umfängliche Replik gezeigt, mit welcher er auf einige Kritiken hervorgetreten und worin er nur wieder zu seiner alten Darstellungsform zurückgekehrt ist; er wird, wenn er auf die zahlreichen Nachweisungen, die man darauf seinen

<sup>1.</sup> Anmerkung der Redaktion zu einer Recension von Lossen's "Kölm Krieg", worin dessen "rubige Objektwität" lobend hervorgehoben war, 07.

Migverständnissen und Umftellungen gewidmet hat 1), antworten will, doch immer wieder zu seinen gewohnten Künsten greifen 2).

Und so mag hier von der leichten Mühe, einzelne Untersstellungen und Berdrehungen nachzuweisen, abgesehen werden.

Wohl aber wird es sich, zumal dies sonst nirgends gesschehen ist, auch an dieser Stelle lohnen, den Inhalt und Zweck der Aussührungen und Zwischenbemerkungen, mit denen Janssen seine Sammelstellen verbindet, aussührlicher zu besprechen, um so die Stellung des Buches in der historischen Literatur zu bezeichnen. Noch interessanter würde es hierfür sein, wenn wir zugleich den Zusammenhang der darin herrschenden Geistesrichtung mit derzenigen einer früheren Epoche, aus der sie sich entwickelt hat, nachweisen könnten; wenigstens eine Vergleichung beider soll in Kürze versucht werden.

Ein Recensent ber Antikritik Janffen's bat feinem Werke eine gewiffe Berhüllung bes Standpunttes gemäß feiner eigenen Behauptung völliger Tendenzlofigkeit nachgesagt. nicht finden, daß gerade biefer Vorwurf verdient mare. Gegentheil, man fann bie eigene Stellung faum beutlicher bezeichnen, als Janffen es birett und indireft in jedem Absat feines Buches thut. Gleich das Symbol, mit dem ber Driginaleinband aeziert ift, ber öfterreichische Doppelabler als bas Wahrzeichen bes beutschen Bolkes, beffen Riebergang burch ben Protestantismus geschildert wird, offenbart mit munichenswerthester Deutlichfeit die missenschaftliche und politische Meinung des Verfassers: die Berehrung des Hauses Habsburg als Vormacht der römisch= fatholischen Gebanken, bas ist ber Grundaktord aller Ausführungen und Anführungen, dasselbe Thema, welches uns aus allen Geschichtswerten biefer Richtung, aus allen Jahrgangen ber hiftorisch = politischen Blätter, aus allen literarischen und

<sup>1)</sup> Bor allen Röftlin mit seiner gerade in ihrer Schlichtheit vernichtend wirkenden Kritik "Luther und Janffes. Der Reformator und ein ultramontaner hiftoriker".

<sup>3)</sup> Das hat er, seitbem bies geschrieben wurde, in einem "Zweiten Wort an meine Krititer" gethan.

240 M. Lenz,

politischen Organen der Partei bis zum bornirtesten Kaplanblatt herunter, in tausend Bariationen ewig die gleiche Monotonie, entgegenklingt. Schade nur, daß der heutige Flug des Doppelsablers schon nicht mehr ganz die Richtung einhält, welche in früheren Jahren den romantischschaftlischen Idealen eine reale Bedeutung gab.

Jebermann fennt die Ibee des Imperium, wie die Borftellungen des Mittelalters sie geformt haben: vielleicht das munderbarfte Gebilde seiner Phantasie, in dem alttestamentliche und antife, mittelalterliche und moderne Elemente sich durchbringen: von ieher halb Traum, halb Wirklichkeit, niemals realifirt und niemals aufgegeben, ein Glaubensfat nicht für bie individuelle Erlösung, aber für das allgemeine Bewuftfein, soweit Roms Nur in dieser Form ist jenem Zeitalter die Gebote aalten. Weltentwickelung überhaupt vorstellbar, in dem Rahmen der über alle nationalen Schranken binausreichenben Monarchie, deren vier die Geschichte bis an bas Weltende ausmachen, in deren vierter die Welt steht, an deren Grenze der jüngste Taa, das Weltgericht und die Welterneuerung gesetzt ift. Noch immer ist Schauplat der Geschichte der alte orbis terrarum, die mappa mundi, die um das Mittelmeer gelagerte Welt, wie fie von Rom feit Auauftus zusammengehalten, von den Barbaren des Nordens und Oftens gertrümmert worden ift, und beren Berftellung nun als das höchste politische Ideal gilt. Es gibt noch kein Europa; weder Rufland noch die um den Bosporus gruppirten Nationen gehören zu ihm: nur ber Occident ist ber Machtfreis bes Imperium, aber wo sich innerhalb desselben irgend überschüssige Rraft entwickelt, bietet fich ihr zur Dedung und Forberung bar die Monarchie. Neben und über ihr als Nebenbuhlerin die Kirche. die ihr feindlichste und innerlich doch verwandteste Gewalt: in benselben Grenzen sich ausdehnend, die gleiche Universalität, gleich absolute Ansprüche unermüdlich in der Propaganda wiederholend und behauptend, anknupfend in der Geschichte an dieselbe Epoche, benselben Staat, bieselbe Stadt - Rom ist für beide Ausgang und Ziel der Herrschaft. Es erwacht wohl die Ahnung einer tieferen Begründung der politischen Gewalt, der Scheidung zwischen

ben Sphären bes geiftlichen und weltlichen Schwertes, aber auch fie knüpft nur wieder an die überlieferte Borftellung an, Die fie mit neuen hoben Phantafien umtleibet. Mögen bann biese aus ben Regionen einer universal gestalteten prophetischen Boefie in Die Borfale ber Universitäten und die Rangleien ber Regierungen hinabbringen, zu Programmen bes politischen Sandelns werben. fo treten fie boch niemals aus ben überlieferten Denkformen heraus. Daß die Wahl zum Imperium in den Sanden ber beutschen Rurfürsten rube, tonnte beutsches Staatsrecht werben und bie Anerkennung bes Abendlandes finden, aber nirgends, auch in Deutschland nicht, fam man babin, bag bas Raiferthum nicht in Rom feine Bollendung finde: felbft die Imperialiften Ludwig's bes Baiern segen an die Stelle bes Papftes und ber Betersfirche boch nur wieber bas römische Bolf und bas Rapitol. Nicht einmal die Neubelebung des antiken Geiftes vermag ben Bann zu brechen. Denn fie will nur wieder die Reinigung der vorhandenen abendländisch-römischen Rultur von den scholaftischen Trübungen bebeuten; fie weiß nicht, daß das Beiftesleben ber römischen Zeit unvollfommener Abglang einer höheren Bildung, felbst eine Renaiffance ift; in unbeftimmter Ferne, taum gefannt, ichimmern ihr die Korpphäen des hellenischen Geiftes, und gang verschlossen pollends bleibt ihr die Erkenntnis, daß auch das Griechenthum national bedingt und nur die Fortbildung älterer Rulturen Obichon selbst bewußter Ausdruck nationalen Erwachens, wie jeder echte geistige Fortschritt, strebt die Renaissance doch über die nationalen Grenzen hinweg das allgemeine Ideal an, welches sie in der Römer-Rultur verwirklicht glaubt. Und so fann sie der politischen Ginheit derselben so wenig feindlich sein wie ihr felbst: indem sie das Imperium zu antikifiren meint, umgibt fie es nur mit einem neuen phantaftischen Schimmer, alaubt aber an feine Realität ebenso fest wie an die flassischen Ideale.

Diese so widerspruchsvolle und oft gewandelte Idee ist nun bas politische Ideal, zu welchem Janssen sich bekennt und dessen Nachblüte unter dem Kaiserthum Maximilian's er bewundert, bessen Berfall unter Karl V. er beklagt. Auch er glaubt an seine

Realität ebenso wie an seine gottliche Begründung, freilich nicht als Schüler Betrarca's und Dante's, aber als Bögling bes h. Thomas von Aguino. Seine historische Verwirklichung fieht er nach der Borftufe unter Karl dem Großen in der Epoche, welche mit der Raiserfrönung Otto's des Großen anhebt und mit dem Untergang ber Sobenftaufen abschlieft. Das Raiserthum, so lauten feine Ausführungen, aus papftlicher Berleihung entftanden, allzeit der freien Verfügung des Bavites anheimgegeben und an fich nicht einer einzelnen Ration gehörig, ift boch feit 962 wie burch ein vertragsmäßig zugestandenes Vorrecht an die Deutschen übergegangen. Seitbem war die jedesmalige Kronung gleichsam eine Besiegelung biefes Vertrages. Schut ber Rirche gegen Unglanbige, Irrlehrer und Schismatifer ift bas Gelübbe bes Befronten, der durch den Nachfolger Christi auf Erden zu dem höchsten weltlichen Oberhaupte erhoben, der Ed- und Grundftein. gleichsam die Berkörperung der Idee alles rechtlichen Befites, aller irbischen Rechtsorbnung wird, wie fern auch dem Gottesreich auf Erben ber Gebanke liegen mag, neben fich noch ein gleichförmiges, alle Nationen unterwerfendes, alle Berichiedenheiten verwischendes Weltreich aufzurichten. Lielmehr ift eben die Erhaltung der nationalen Eigenarten, der volksthümlichen Sondergestaltungen, die Bahrung des Friedens und der Ordnung im Innern der Chriftenheit und ihre gemeinsame Bethatigung im Rampf gegen alle Feinde des Kreuzes die gott= gewollte Aufgabe bes Raiferthums. Reine Nation fonnte fich besser dazu eignen als die unsere, welche schon in sich selbst, in ihren einzelnen Stämmen gleichsam ein Bolf von Bölfern ift. Blinde Eroberungegier lag fo wenig in ihrem Wesen, daß fie trot ihrer Übermacht die aanze weite Reichsarenze gegen Frankreich von ben Husfluffen ber Schelbe bis zu benen ber Rhone unverrückt bestehen ließ. Das Raiserthum einigte den Berband ber Stämme und ber burch feine Romzüge erfolgte großartige Aufschwung des nationalen Bewußtseins führte zu jenen fühnen Unternehmungen auswärtiger Kolonisation, die selbst nach dem all der faiserlichen Macht noch länger als ein Jahrhundert

Doch wurden beshalb keineswegs die jum Reich

gehörigen Slawen vergewaltigt, ebensowie auch ben romanischen Stämmen unter bem Imperium ihre Sonderentwickelung unbefümmert blieb. Um fo beffer konnten unter der faiferlichen Schirm= herrschaft die driftlichen Bölker ihre gemeinsamen Aufgaben nach außen erfüllen: gingen die Kreuzzüge auch nicht vorzugsweise auf bas unmittelbare Gingreifen bes Raiferreichs zurud, fo maren sie boch unmöglich gewesen, wenn nicht mährend derselben jenes für die Aufrechterhaltung ber europäischen Staatenordnung eine fichere Bürgschaft geboten hatte. Der Grundgebanke ber gangen Rreuzzugspolitit, "Friede und Ginigfeit unter ben driftlichen Bölfern behufs Bereinigung ihrer Gesammtfrafte jum Rampf gegen ben Glaubenefeind", mar nur durchführbar, weil die Macht und Festigfeit des Raiserthums jeden eroberungsgierigen Staat bes Abendlandes, por allen also Franfreich baran hinderte, die durch die auswärtigen Unternehmungen in Anspruch genommenen chriftlichen Bölfer in ber Beimat zu bedrängen 1).

Man muß es bedauern, daß Janssen die Allgemeinheit dieser Sätze nicht durch einige Beispiele illustrirt hat, aus denen diese Berwirklichung der thomistischen Staatslehre im Mittelalter bessonders hervorginge: dann möchten wenigstens den Lesern seines Buches, welche auf allgemeinere Bildung Anspruch machen, einige Bedenken an der Gelehrsamkeit und Originalität des Verfassers gekommen sein.

In erster Linie werden ihm wohl in seinem Geschichtsbilde die machtvollen Regierungen eines Otto's des Großen und Heinzrich's III. vorgeschwebt haben — mithin die Zeiten, welche den Glanz der faiserlichen Herrlichteit auf dem dunkelsten Grunde römischer Verworfenheit wiederspiegeln. Er selbst datirt ja das Blütenalter der Menschheit von der Ubertragung des Kaiserthums an Otto I. und erinnert damit an den Sohn des Tyrannen Alberich, für den jener Alt die Vorstufe zum eigenen Fall wurde, und dem der Kaiser, da er ihn richtete, Verbrechen nachweisen konnte, welche damals und in allen Zeiten zu den verruchtesten gehört haben. Ohne Frage hat dann die Kraft und Zucht des

<sup>1) 1, 421-423. 494</sup> f. 501 f., alles wörtliche Unführungen.

beutschen Wesens in der "aufgelösten und verfaulten Rultur", als beren Repräsentant Babst Johann XII. erscheint, wie ein erfrischender Luftzug gewirft, aber ebenso gewiß ist es. baf bie Berftrickung des Sohnes Otto's in die italienische Bolitik dem ruftigen Bordringen bes Deutschthums in ben flawischen Bebieten unter den beiden Vorfahren eine furchtbare Katastrophe und einen durch fast zwei Sahrhunderte fortwirkenden Ruckgang gebracht hat. Bu feiner Zeit ist bas politische Ibeal Janffen's wörtlicher erfüllt gewesen, als in ben turzen Jahren, wo Otto III. als "Anecht der Apostel" auf dem Aventin residirte, in dem starren Brunk byzantinischer Stikette, eng verbunden mit dem beutschen und bem französischen Bapft und mit jenem slawischen Beiligen, gleich ihnen erfüllt von den Träumen einer neurömi= schen, universalen Theokratie und durchglüht von dem Feuer meltentsagender Astese und melterobernden Befehrungseifers und niemals ift ber undeutsche Charafter bes mittelalterlichen Raiferthums fraffer ju Tage getreten, als unter biefem Sohn einer griechischen Raisertochter, welcher bem ungarischen und fla= wischen Volksthum auf Rosten der deutschen Berrscherstellung nationale Rirchencentren schuf und trothem hinter bem fächsischen Erneuerer und dem franklichen Begründer bes occidentalischen Imperium an universaler Macht ebenso weit zurüchtand, wie an perfönlicher Rraft und nationaler Empfindung. Nur in größerem Stil wiederholt das 11. Jahrhundert dieselben Erscheinungen: glänzende Machtentfaltung des durch deutsche Kraft zusammen= gehaltenen Raiserthums neben tiefstem moralischem wie politischem Berfall der römischen Rirche: bas Machtgebot bes fittenftrengen, mit den romanischen Reformatoren verbündeten deutschen Berrschers führt in den franken Leib der Bapstfirche neues Leben: faum aber fühlt diefe fich erstarkt, fo benutt fie ihre Rraft, um bie Laienarzte zu erwürgen. Will Janffen fich an ber firchlichweltlichen Machtstellung Heinrich's III. patriotisch ergößen, fo muß er mit ihm und seinem Suidger von Bamberg bas römische Sündenleben verdammen. Erhebt er hingegen, feiner Pflicht und Neigung gemäß, die pontifikalen Triumphe Gregor's, Urban's und Laschal's, so erwächst ihm die Aufgabe, die haltlose Schwäche

der französischen Kaiserin, die ungetreue Bormundschaft der geiftlichen, ben Gibbruch ber Laienfürsten, ben Rampf und tudischen Berrath Konrad's und Beinrich's V. gegen ben faiferlichen Bater als Ausfluß römischen Gottessegens zu rechtfertigen. Ober er muß eben das ganze salische Jahrhundert als Ausnahmezustand aus feiner mittelalterlichen Weltordnung hinausweisen. Beinrich V. rührt er aber ichon an bas neue Raisergeschlecht, bas nach ihm burch seine beibnisch-römische Auffassung bes Raiferthums, feine ichismatischen und casaropapistischen Bestrebungen. Die Stalianisirung ber Regierung, burch die Zertrummerung ber Stammesherzogthumer und die Beforderung der Territorialgemalten jum Schaben ber eigenen Sobeitsrechte bie Auflösung der wunderbaren Herrlichkeit eines romisch-deutsch-nationalen Weltstaates herbeiführte; beraubt sich mithin selbst, weit über ein Jahrhundert vor Thomas von Aquino, der Möglichkeit, in ber großgrtigften Epoche bes Bapftthums bie Bermirklichung feines Staatsibeals zu erbliden. Diefelbe Epoche brachte erft Die gewaltige koloniale Ausbreitung ber abendländischen Bölferfamilie, welche bas baltische und bas mittelländische Meer zu Binnenscen ber romanischigermanischen Nationen machte. Janffen versteht diese Bewegung nur unter bem Gesichtspunkt seiner faiserlich-papstlichen Verbrüberung, welche Europa befriedet und zum Rampf gegen die Beidenwelt vereinigt habe. Aber die Rreuxzüge, welche, aus einer elementaren Erschütterung ber romanischen Welt hervorgegangen, niemals ben immerwährenden Burgerfricgen des Abendlandes ein Biel fetten, murden erft in der staufischen Beriode Sache ber deutschen Herrscher, und die nordöstliche Ro-Ionisation entfaltete sich gerade unter ber Ngide bes beutschen Fürsten, ber bas Raiserthum unter Friedrich Barbaroffa auf's tiefste gedemüthigt hat. Dit rastloser Energie, im Rampf gegen bie baltischen Beiben und bie banischen Christen, von ben Raisern oft befeindet, felten geforbert, gewinnen die Deutschen die Münbungsgebiete ber Oftseeströme; am Schluß bes erften Jahrhunderts gebieten fie von der Trave bis zur Newa: die Befestigung ihrer Herrschaft im Norden und Often bringt aber doch erft die großartige wirthschaftliche Revolution im folgenden Jahrhundert,

welche das alte Reich zersprengt, dem Leben der Nation hingegene einen nicht zu ermessenden Zufluß reichster, überall freilich terristorial bedingter Kräfte zuführt.

Berzeihe man alle diese Wiederholungen aus der Schulftube. Aber es gibt hier keine andere Areng, auf der man diesem Sistorifer entgegentreten kann. Denn seiner driftlich germanischen Weltbetrachtung ist verborgen, mas die gesammten historischen Wissenschaften seit fünfzig und mehr Jahren mit immer größerer Deutlichkeit erfannt und zum Gemeingut ber Bebilbeten gemacht haben: daß, wenn wir überhaupt von dem Übergewicht einer Nation in der Rultur des Mittelalters sprechen durfen, dies nur von der frangosischen gelten darf. So lange wenigstens der Beift der Kreuzzüge lebendig blieb, erhielt auch das geiftlichritterliche Wesen, das mit ihnen zur einheitlichen Lebensform der abendländischen Nationen emporwuchs, in Frankreich die neuen Antriebe und bewahrte überall bie französische Färbung. einem stets wachsenden Detail gewahren wir, wohin wir immer in Rultur und Politif bliden, dies Übergewicht des frangofischen Namens: Die Ritterorden, Die Rriegsfunft, Waffenfunde, Turniere, Kleidermoden und alle Umgangsformen, der Bau der Burgen und ber Kirchen, Die Sprache und Die Dichtung, furs alle Lebensäußerungen ber mittelalterlichen Blüthezeit weisen in Urfprung und Ausbildung auf Frankreich hin und widerlegen bie romantische Legende von dem driftlichegermanischen Seldenzeitalter.

Dieser romanischen Kultur streift nun freilich die fortschreistende Erkenntnis ihres Wesens mehr und mehr den idealen Schimmer ab, mit dem die romantische Verehrung früherer Tage sie umwoben hat. Indem wir die Burgen aus den Trümmern, welche die poetische Verklärung des Mittelalters mit den Ersinnerungen an die verklungene Herrlichkeit ritterlicher Weltfreude, keuscher Minne, inniger Religiosität zu beleben sucht, so rekonstruiren, wie sie an den militärisch stärksten Punkten, auf den steilsten Vergkegeln oder zwischen unnahbaren Sümpsen wirklich gestanden haben, so erkennen wir, wie eng und bedrückt, wiernz auf Kampf und Herrschaft das Leben in ihnen gestellt war.

wie entbehrungsvoll, rauh und begehrlich das Beschlecht gemejen sein muß, das in jenen rauchgeschwärzten, gegen Wind und Wetter offenen Hallen gehauft bat. Nur die hervorragendsten biefer Bauten, Die Fürstensite sind durch das Andenken an eine Dichtfunst geweiht, in der die Romantif die historische Verwirklichung ihres poetischen Ibeals erblickte. Aber schon hier zeigen sich bem vorurtheilslosen Blid Auftande, welche, besonders wo es ben Dienst der "Frouwe Benus" angeht, sich als das gerade Gegentheil jener Vorstellungen und diese nur als Selbstbespiegelung in einer willfürlich konstruirten Bergangenheit offenbaren. Selten burchbricht einmal helleres Licht ben Nebelschleier, ber über den mittleren und unteren Schichten der Nationen ausgebreitet liegt; aber die dürftigen Notigen ber Annalisten über die Berheerungen durch Hungersnoth, Kälte, Überschwemmungen, Seuchen laffen uns bas Glend ber Maffen ahnen und erflaren mehr als alles andere die religiösen Erschütterungen, welche von Beit zu Beit ben ganzen Organismus ber abendländischen Christenheit wie mit Fiebergluthen ergriffen.

Wie hatten aber Generationen unter bem Druck solcher materiellen und geistigen Unkultur und Noth die einheitlichen Bedanken ber abendlandischen Christenheit in bem Umfang, wie es die ultramontanen Phantasien wähnen, erkennen und zur Richtschnur ihres Wollens und Bollbringens machen, jedem Drud von Rom her als einem sittlichen, religiojen und politischen Machtgebot mit willigem Gehorsam folgen können! In der That löst benn auch die aufflärende Geschichtsforschung die firchlichpolitische Einhelligkeit und die geistige Allmacht der Curie in ben mittleren Jahrhunderten mehr und mehr als ein phantafti= iches Rebelbild bes neunzehnten auf. Der papftliche Bann hat nicht bloß heute seine Schreden verloren: er hat fie niemals in bem Mage, wie geglaubt ift, gehabt; feine Wirfung war allezeit burch Faktoren bedingt, beren Analogien ben Batifan auch heute noch stark machen; wo er nicht auf lokale Interessen, persönliche Leibenschaften, Begehrlichfeiten meift niedrigen Ranges stief. ba hat er auch im Mittelalter nicht gezündet. Schon tritt weit beutlicher als vordem der rivalifirende Einfluß der großen Mächte

auf die romische Bolitik bervor. In der Staufenzeit vermaa nur er das jabe Schwanken bes papstlichen Stubles zwischen triumphirender Sobeit und unterwürfiger Ohnmacht zu erklaren. Je tiefer wir in bas Getriebe ber papstlichen Diplomatie bineinfeben, sowie fie jest für bie ersten Jahre Innocenz' IV. in feinem Registrum vorliegt, um so beutlicher erfennen wir, wie febr bie Curie unter bem Drud ber antifaiferlichen Barteiströmungen ftanb. statt daß sie dieselben beberricht hatte. Ohne den Rudhalt an Frankreich hatte fie ben Rampf niemals aufnehmen konnen, und ihre Katastrophe unter Bonifaz VIII. bewies, daß fie "bas weltliche Schwert bem Raijerthum nur entriffen batte. um es bem französischen Königthum auszuliefern". Noch tiefer, in unbeftimmtem Awielicht, gewahren wir die mächtigen Unterströmungen ber wirthschaftlichen Rräfte. Aber gerade beren Studium zeigt überall, in wieviel taufend kleinen Kreisen und Wirbeln ber Strom des historischen Lebens sich im Mittelalter fortbewegt. Es gibt in ber allgemeinen Zersplitterung gewisse Grundrichtungen. welche die Einzelfrafte zusammenführen und in die gleiche Bahn brängen; eine centrale Gewalt bildet sich aus, welche ihnen einen Halt und Ausgleich bietet; indem sie jeden, der sich an fie wendet, schützt und erhebt, empfängt sie von jedem einen Theil seiner selbst und herrscht bald über Alle; um sie ber, hoch über bem Getümmel ber streitenden Interessen, ihr phantastischer Abglanz und doch wieder für alle der Richtpol, mit ihnen sich wandelnd, verzweigend und zusammenfassenb, das Spstem ihrer Ibeen: aber niemals find diese unmittelbar die Machtfaktoren in der Gestaltung ber Welt: die Ginzelnen gehen auf in den Kleinfreisen ihres Wirkens; sie ahnen wohl den Zusammenhang, können ihn aber nicht begreifen; halb willenlos folgen sie dem allgemeinen Ruge. ben fie nur in der Beichranftheit ihres Borigontes überbliden : erft aus der Summe der partifularen Absichten bestimmt sich die Richtung, welche fie in ber allgemeinen Bewegung nehmen.

Keine bessere Probe auf die Richtigkeit dieser Realisirung bes Mittelalters kann es geben, als die wachsende Klärung des Verständnisses für die eigenthümlichsten Schöpfungen seines eistes. Die Majestät seines Gottese und Weltbegriffes, die Universalität seiner theokratischen Ibeale, die harmonische Vielheit seiner hierarchischen Formen, die Großheit und Innigseit seiner Kunst ist noch nie so deutlich beschrieben und so lebhaft bewundert als von uns Modernen; wir schwärmen nicht mehr mit gestaltsloser Andacht für die verfallenden Ruinen der christlich germanischen Vorzeit, aber wir stellen sie her und bauen sie aus zu der vollen Hoheit, in der sie von ihren Meistern und Bauherren gedacht waren; sucht man doch heute sogar die Ibeale der Versgangenheit den widerstrebenden Lebenszwecken unserer Kunst aus zudrängen.

Wir werden es immer zu ben großen Rügen des Ranke'schen Beiftes rechnen muffen, baf er, ber mit feiner Entwidelung in ber Blütezeit ber Romantif murgelt, von feinen ersten Anfangen ab, mitten in ihrer Rraft fie nicht bloß überwunden, sondern vor allem, ihre Bedeutung mahrend, ihre Idealzeit in jener Doppelfeitigkeit, in ber Mifchung von Rultur und Barbarei mit voller Scharfe erfannt hat. Noch heute gilt fein Wort von ber "wundersamen Physiognomie jener Zeiten, die noch niemand in ihrer ganzen Fulle und Wahrheit vergegenwärtigt hat"; von der "außer= ordentlichsten Kombination von innerem Zwist und glanzendem Fortgang nach außen, von Autonomie und Gehorfam, von geiftlichem und weltlichem Wesen". Rein Romantifer könnte zugleich herzlicher und mahrer als an jener Stelle Ranke ben Charafter ber mittelalterlichen Frommigfeit schilbern, "bie fich zuweilen in bas rauhe Gebirge, in bas einsame Walbthal zurudzieht, um alle ihre Tage in harmlofer Andacht der Anschauung Gottes zu widmen: in Erwartung des Todes verzichtet sie schon auf jeden Benuf, den das Leben barbietet; ober fie bemüht sich, wenn fie unter ben Menschen weilt, jugendlich warm, das Geheimnis, das fie ahnet, die Idee, in der fie lebt, in heiteren, großartigen und tieffinnigen Formen auszusprechen"; - und fein Moderner burfte Die fanatische Wildheit, worin biese Glaubensinnigkeit ausarten fann, treffender bezeichnen, als es die wenigen Worte thun, welche Ranke über die andere, unmittelbar neben jener ersten sich äußernde Frömmigfeit hinzufügt, "welche die Inquifition erdacht hat, und Die entsekliche Gerechtigkeit bes Schwertes gegen die Anders=

gläubigen ausübt: feines Beichlechtes, jagt ber Anführer bes Ruges wiber die Albigenfer, feines Alters, feines Ranges haben wir verschont, sondern jedermann mit ber Scharfe bes Schwertes geschlagen." Sansien gibt sich ben Anschein, als ob er in ben Rreuzzügen bie glorreichste Bethätigung feines Glaubens erblicke: Die Wiedergewinnung der Stätte, wo der Beiland gelitten bat. burch die romischen Glaubensheere ift ihm einer ber Sobepuntte ber christlich-germanischen Helbenzeit. So muß also von seiner Religion gelten, mas Ranke ebendort ale hervorstechendstes Beispiel für ben barbarisch schriftlichen Charafter bes Mittelalters erzählt: "bei bem Unblid von Jerusalem stiegen die Kreugfahrer von den Pferden und entblößten ihre Fuße, um als mahre Bilger an ben heiligen Mauern anzulangen; in bem heißesten Rampfe meinten fie die Gulfe der Beiligen und Engel sichtbar ju erfahren. Kaum aber hatten fie die Mauern überftiegen, fo fturzten fie fort zu Raub und Blut: auf ber Stelle bes falomonischen Tempels erwürgten fie viele Taufend Caracenen; die Juden verbrannten fie in ihrer Spnagoge; die heiligen Schwellen, an benen fie anzubeten gekommen maren, beflecten fie erft mit Blut." -Gewiß, nichts fann mahrer sein als die Summe, welche Ranke aus diesen Saten gieht: "es ift ein Wiberspruch, ber jenen reli= giofen Staat burchaus erfüllt und fein Befen bilbet".

Man muß weit zurückgreisen, um die Vordilder zu treffen, nach denen Janssen sich seine Auffassung der christlichen Welt gesormt hat. Vielleicht am frühesten, jedenfalls vollständiger und anziehender als irgendwo anders ist sie ausgedrückt in jener dichterisch bewegten Phantasie, welche Novalis, angeregt durch Schleiermacher's Reden über die Religion, im Kreise seiner Jenaer Freunde am Schluß des vorigen Jahrhunderts von den "echt satholischen und echt christlichen Zeiten" des mittelalterlichen "Europa" entworsen hat. Wöge es erlaubt sein, den Eingang der merkwürdigen und seltenen Schrift wegen der frappanten Ihnlichkeit mit der Janssen Konstruktion zu wiederholen.)

<sup>1)</sup> Zulest herausgegeben von J. M. Raich, Novalis' Briefwechsel mit Friedrich und August Wilhelm, Charlotte und Karoline Schlegel, 1880. Die

"Es waren schöne, glanzende Zeiten, wo Europa ein drift= liches Land mar, wo eine Christenheit biesen menschlich gestalteten Welttheil bewohnte; ein großes gemeinschaftliches Interesse verband die entlegensten Provinzen dieses weiten geistlichen Reiches. Ohne große weltliche Besitzthumer lentte und vereinigte ein Oberhaupt die großen politischen Kräfte. — Gine gahlreiche Bunft. zu der jedermann den Autritt hatte, stand unmittelbar unter demselben und vollführte seine Winke und strebte mit Gifer, feine wohlthätige Dacht zu befestigen. Jedes Glied der Gesellschaft wurde allenthalben geehrt, und wenn die gemeinen Leute Troft ober Sulfe. Schut ober Rath bei ihm suchten und gerne bafür feine manniafaltigen Bedürfnisse reichlich versoraten, so fand es auch bei ben Mächtigeren Schut, Anfehen und Behör, und alle pflegten diese außermählten, mit munderbaren Rräften ausge= rufteten Manner, wie Kinder bes himmels, beren Gegenwart und Auneigung mannigfachen Segen verbreitete. Kindliches Butrauen fnüpfte die Menfchen an ihre Berfundigungen. - Wie heiter fonnte jedermann sein irdisches Tagewerf vollbringen, da ihm burch biese heiligen Menschen eine sichere Bufunft bereitet, und jeder Fehltritt durch fie vergeben, jede miffarbige Stelle bes Lebens burch fie ausgelöscht und geflart murbe. Sie maren bie erfahrenen Steuerleute auf dem großen unbefannten Meere, in deren Obhut man alle Sturme gering ichaten und zuversicht= lich auf eine sichere Gelangung und Landung an der Rufte der eigentlichen naterländischen Welt rechnen durfte. — — —

Emsig suchte biese mächtige, friedenstiftende Gesellschaft alle Menschen dieses schönen Glaubens theilhaftig zu machen und sandte ihre Genossen in alle Welttheile, um überall das Evansgelium des Lebens zu verkündigen und das Himmelreich zum einzigen Reiche auf dieser Welt zu machen. Wit Recht widerssetze sich das weise Oberhaupt der Kirche frechen Ausbildungen

Ungstlichkeit der Freunde Harbenberg's hat den Druck lange verhindert. Erst in die vierte Auflage (1826) fand er auf Andrängen Fr. Schlegel's Aufnahme, aber die fünste, von Tieck besorgte, ließ ihn schon wieder fort. Bgl. Raich's Borbericht und Hahm, die romantische Schule S. 463 Anm.

menichlicher Anlagen auf Roiten bes beiligen Sinnes und un= zeitigen gefährlichen Entbedungen im Gebiete bet Binens. So wehrte er ben fühnen Denfern, öffentlich zu behanpten, daß bie Erbe ein unbedeutender Bandelstern fei: denn er wufte wohl. daß die Menichen mit der Achtung für ihren Bohnitz und ihr irdiiches Baterland auch die Achtung vor der bimmliichen Seimat und ihrem Geichlechte verlieren und bas eingeschränfte Biffen bem unendlichen Glauben vorziehen und fich gewöhnen wurden, alles Große und Bunderwürdige zu verachten und als todte Bejegwirfung zu betrachten. An feinem Soje versammelten fich alle flugen und ehrwürdigen Menichen aus Europa. Alle Schätze floffen bahin, das zerstörte Jerufalem hatte fich geracht und Rom felbst war Berufalem, die heilige Refibeng ber göttlichen Regierung auf Erben geworben. Fürften legten ihre Streitig= keiten bem Bater ber Christenheit vor, willig ihm ihre Kronen und ihre Berrlichfeit zu Gugen, ja fie achteten es fich gum Ruhm, als Mitglieder Diefer hohen Bunft ben Abend ihres Lebens in göttlichen Betrachtungen zwischen einiamen Rloftermauern zu be-Wie wohlthatig, wie angemeffen ber inneren Natur ber Menschen biese Regierung, Dieje Ginrichtung mar, zeigte bas gewaltige Emporftreben aller anderen menichlichen Rrafte, bie harmonische Entwidelung aller Unlagen, die ungeheure Bobe, die einzelne Menschen in allen Fachern ber Wiffenschaften bes Lebens und der Künste erreichten, und der überall blübende Sandelsverfehr mit geistigen und irbischen Baaren in dem Umfreis von Europa und bis in das fernste Indien hinaus." -

Das ist, wenn auch nicht die beste, so doch gewiß wahre Poesie. Und gerne verzeihen wir dem liebenswürdigen Träumer die trause Phantastif seiner Geschichtsbilder, die Naivetät, mit der er z. B. das Klosterleben der alten Langobarden = und Frankenherrscher mit den Kolonisationen des ausgehenden Wittelsalters und dem Prozeß Galiseis als Segnungen der "echt christlichen Zeiten" preist. Denn sein Glaube an die Wunderzeit ist nur der Glaube des Poeten. Alle Energie, mit der er Natur und Geschichte in ihren geheimsten Offenbarungen, in ihrem MIse Eins zu ergreifen glaubt, die Phantasies und Gedankenwelt in

einander zu verschlingen strebt, führt ihn doch nicht weiter als den "geheimnisvollen Weg nach innen", wird ihm "Selbstbesprechung", "Selbstoffenbarung". Indem er fich "in die Fluth bes menichlichen Biffens" verfentt. "um in biefen heiligen Bellen die Traumwelt des Schickfals zu vergeffen", wird ihm alsbald bas Denken zum "Traum bes Fühlens" und entbeckt er in allem Werden und Bergeben nur wieber "bie Abmechselungen eines unendlichen Gemütes". Giner folden Philosophie, beren Rern fein will, "daß Boefie das absolut Reelle, alles um fo mahrer, je poetischer es ist", und daß "das Marchen gleichsam ber Ranon aller Boefie", "ber erfte Märchenbichter ein Seber ber Bufunft ift", sind historische Wibersprüche nicht nur natürlich, sonbern nothwendig. In der schwärmenden Seele finden fie ihre Ginbeit: beren Kinder sind sie, ihre Abspiegelungen im Meere bes Geschehens. Je reicher und bunter die Farbenbrechungen, um jo inbrunftiger die Gemeinschaft: "Die Welt wird am Ende Gemut: am Ende wird alles Boefie". Nichts fann folcher Unschauung ferner liegen als ber Wunich nach urkundlicher Begründung. Würden die Traumgebilde in bas Licht des hiftorischen Tages gerückt, bas Reich ber Phantasie ware zerstört. Auch jenem Fragmente wurden wir mit voller Buftimmung Novalis' bas Motto feines "Beinrich von Ofterdingen" vorsetzen burfen: "ein Märchen will ich erzählen — horche wohl!"1)

Gerade die Übereinstimmung mit diesem Phantasiegemälde beweist daher auf's beste die Ungereimtheit der Janssen'schen Wahnbilder. Aber, wenn diese den Charafter der Geschichte verslieren, so werden sie darum nicht mehr Poesie. Denn dazu sehlt ihnen jener Glaube, der in der Geschichte und den Lehren der christlichen Religion nur "die symbolische Berzeichnung einer allsgemeinen, jeder Gestalt fähigen Weltreligion" erblickt. Im Aussgangspunkt, in der Berklärung des Mittelalters stimmen der Romantiker und der Ultramontane überein, dann aber weichen sie von einander. Jenem ist die neue Christenheit die Kirche der reinen Geistigkeit, "eine neue goldene Zeit mit dunkeln, unends

<sup>1)</sup> Bal. Haym S. 325 ff.

lichen Augen, eine prophetische, munderthätige und munden= beilende, troftende und ewiges Leben entzundende Reit": "bie aufällige Form ift so gut wie vernichtet; bas alte Papstthum liegt im Grabe, und Rom ift zum zweiten Mal eine Ruine geworden:" "bie füße Andacht des gottbegeisterten Gemütes, der alles umarmende Beift der Chriftenheit" wird die neue Kirche bilden — Janffen's Ideal ift die auf die mandellos göttliche Brophetie bes Bapftes gegründete Rirche bes patifanischen Rongils. Deren Zweden will er ben enthusiastischen Geift ber Romantif unterwürfig machen: ben Glauben ber Dichtung ftempelt er gum Mathen Roms, das Individuellste zum Allgemeinsten, das Freieste brückt er in die beengendsten Fesseln. Alle Widersprüche kann ber romantische Glaube vertragen, nur nicht den mit sich ielbit: gerade ben aber bringt Janffen hervor, ba er zu Realitäten macht, was nur als Phantafie gelten will. Und, was ichlimmer ift, er versucht es, diese Kälschung auf Beweisformen zu gründen. welche nur unter ber Voraussegung unbefangenfter Beobachtung Beltung haben fonnen.

Unmittelbare Folge Diefer Berftörung ber Romantif mußte bie Entgeistigung ihres ichonften und mächtigften Organs fein. bas alle Wallungen ihres Gemüts = und Phantafielebens ftaunenswerth biegiam und farbenprächtig wiederzugeben vermochte. der bezaubernden Bewalt ihrer Sprache. Noch in Borres bewundern wir den lebendigen Pulsschlag echter Begeisterung. hat auch für uns etwas Backendes, wenn biefer von ber Reit spricht, "wo ber religiose Enthusiasmus eben noch wie ein alühender Sommer über Europa hing und Beerhaufen und Nationen wie Bewitter hinübertrieb zum heiligen Grabe, um bort auf die Ungläubigen sich zu entladen". Gegen die Glut dieser Worte halte man nun, mas Janffen über ben Grundgedanken der gangen Rreugzugspolitif zu fagen weiß: "Friede und Ginigfeit unter ben driftlichen Bolfern behufs Bereinigung ihrer Ge= sammtfräfte zum Kampf gegen ben gemeinsamen Glaubensfeind". nd man sieht handgreiflich, in welchem Zusammenhang die ultras ntane Geschichtsauffassung mit der romantischen steht: fie ift

Entartung. Noch erkennen wir immerhin in dieser Scho-

lastik den einst so bunten Flor der romantischen Traumwelt — so, wie er unter dem römischen Gifthauch verdorrt ist.

Die Analogie zwischen ber römischen und ber romantischen Phantaftif zeigt fich, wie in ber Bewunderung bes Mittelalters. fo auch in der Art, wie beide die Überleitung zu der "revolutionaren Epoche finden". Allerdings barf bie erstere nicht von ber "unendlichen Trägheit" reben, ber fich nach ber romantischen Auffaffung Die "ficher gewordene Bunft ber Beiftlichkeit" ergeben haben foll. Novalis lagt bie Berftorung ber driftlichen Jugendblüte aus ben "niedrigen Begierben" ber Geiftlichen entstehen, aus "ber Bemeinheit und Riedrigfeit ihrer Denfungsart", aus ber "Bergeffenheit ihres eigentlichen Amts, bie Ersten unter ben Menschen an Geift, Ginsicht und Bilbung zu sein". Ift es boch bie besondere Gigenthumlichkeit Janffen's, in dem Reitalter Alerander's VI. die Hauptepoche der fatholischen Reformation zu sehen. Bu ben "flugen Magregeln", mit benen fie "ben Leich= nam der Verfaffung bor ju schleuniger Auflösung bewahrten". rechnet Novalis vorzüglich die Priefterebe - "eine Magregel, die, analog angewandt, auch bem ähnlichen Soldatenstand eine fürchterliche Ronfistens verleihen und jein Leben noch lange friften könnte". Aber daß bann eben hieran ein "Bunftgenoffe" Feuer fangt, daß seine "Insurrektion" das "Untrennbare, die untheilbare Rirche" frevelnd gerriffen und die Anarchie, die "Revolutions= regierung" permanent gemacht habe, daß die "Fürsten sich un= gludlicherweise in diese Spaltung gemischt", fie gur "Befestigung und Erweiterung ihrer landesherrlichen Bewalt und Ginfünfte erhoben" und "bie Religion irreligiöserweise in Staatsgrengen einschlossen" - bas find auch für die ultramontane Reformationsgeschichte die Angelpunkte ber Auffassung.

Ein Moment aber, welches letterer wesentlich ift, war, wie der Romantik, so lange sie unverfälscht blieb, überhaupt, so vor allem dem Herausgeber der "Jahrbücher der preußischen Monsarchie unter der Regierung Friedrich Wilhelm's III." immer fremd — die ausschließende Verehrung für das Haus Habsburg als Träger der "echt katholischen Gedanken". Für eine solche

historisch-politische Fixirung des romantischen Ideals war der Graf v. Harbenberg nicht nur ein zu guter Boet, sonbern auch ein zu auter Protestant. Ihm, der das herrliche Wort magte. bak "mahrhafte Überzeugung bas einzige mahre. Gott verfündende Bunder" fei, welcher "Staatsverfündiger, Brediger des Batriotismus" aufftellen möchte, bem ber Staat bei allem Abicheu por bem "fürchterlichen Solbatenftanbe" nicht als ein "Bolfter ber Trägheit". sondern als eine "Armatur der gespannten Thätigkeit" erschien, konnte die preußische Monarchie nicht die politische Realisirung der protestantischen Insurrektion beißen. Jede positive Form ist ihm auch auf politischem Gebiet relativ. Gerade bem jungen preußischen König und seiner schönen Königin legt er bie "Blumen" zu Füßen, welche ihnen die holbe, beglückende Miffion ihrer Herrschaft beuten follen: Friedrich Wilhelm und Luife feien bie "Genien", bas "flaffische Menschenpaar", bas bie neue goldene Zeit heraufführen werde. Nichts liegt ihm ferner als tenbenziöse Bergröberung. Er murbe fich felbst untreu werben. wenn er nicht auch die Persönlichkeiten und Institutionen bes politischen Lebens in die luftigen Regionen seiner poetischen Traumwelt erheben wollte.

Der ultramontane Historifer bagegen vindizirt mit ber Miene volltommenen Ernstes bem Sause Sabsburg feit seinem Stifter die Vertretung des chriftlich germanischen Staatsideals. nur immer ein Sabsburger auftaucht, erhebt sich seine Sprache und die Auswahl seiner Excerpte zu höherem Schwung. König Rudolf war dem Reiche der Reformator gegeben. "Wäre nun nach früherem Berkommen die Thronfolge in der regierenden Familie erblich gewesen, so hatte Ofterreich zum Beile Deutschlands dem neuen Rönigsgeschlecht die verlorenen Reichsdomänen ersegen und durch seine Rraft bem Baterlande ein selbständiges. bie Nation umfaffendes Königthum erhalten fonnen." Aber bie Selbstjucht ber Rönigsmähler wollte keine festgeschlossene Ginheit. beshalb mählten fie den machtlofen Adolf von Naffau. Albrecht I. schien die deutschen Hoffnungen mahr machen zu sollen; aber er fiel als "Opfer einer Fürstenverschwörung", als "Märthrer für die einheitliche Macht bes deutschen Königthums". Unter ben baierischen und luxemburgischen Herrschern ging dem Reich alles verloren, was die ersten beiden Habsburger gepflanzt hatten. Eine Zeit neuer Kraft schien Albrecht II. vringen zu' sollen: "ein gewaltiger Herr, im Kriege ersahren, unermüdlich thätig", "ein König von deutschem Gemüt", der Bürger Freund, Feind aber der eigensüchtigen Fürsten: zum "Berhängnis Deutschlands" raffte ihn ein jäher Tod in der Blüte der Jahre hinweg. Nur Friedrich III. hat doch auch Janssenzseitalt nicht: seltsam genug, da ja sein deutsches "Reformationszeitalter" zum größten Theil in dessen Regierung fällt.

Dafür ift Ronig Mar umsomehr ber Mann feines Bergens. Alles Lob, was er bei bem Bater zurückhält, häuft er auf bas ritterliche Saupt bes Sohnes: Die helbenhafte, oft an abenteuernde Berwegenheit streifende Ruhnheit und die Sochherzigkeit. mit ber Mar nach ber Schlacht bie Bermundeten, gleichgültig ob Freund ober Feind, pflegt, seine fromme Barmbergigfeit gegen menschliches Elend - bem fterbenben Bettler reicht er felbst ben Labetrunt, bedt ihn mit bem eigenen Rleibe, eilt gur Stadt und holt ben Briefter, ber bem Armen die letten Segnungen ber Religion bringen foll — und die gehorsame Treue gegen ben alten Bater: es ift Sankt Georg und Sankt Martin in einer Berson. Dem Abel ber Seele entspricht die außere Erscheinung: "feine eble Geftalt, sein fester sicherer Bang, ber Abel und die Bürde in all' feinen Bewegungen, ber Ausbruck unverkummerten Wohlwollens auf seinem Antlige, seine herzgewinnende Rede, die manchen feindlich Gefinnten oft bei ber erften Begegnung verföhnte". Auch die "unversiegbare Beiterfeit seines reinen Bemutes" wird zu den äußerlichen Borzugen gerechnet. Unbegrenzt ferner ber Wiffensburft, unversieglich bie Kraft zu lernen, zu ftreben. ber Wille zu helfen und zu beffern, eine mahrhaft reformatorische Berrschernatur. Der waffenfähigste gurft der Chriften= heit ift zugleich der wiffenschaftlich höchststehende. Geschichte, Mathematif. Latein, Frangofisch, Wallonisch, Stalienisch, Englisch, Spanisch, alles treibt ber geniale Konig neben einander, bagu bie schwierigften Runfte: Geschütze gießen und bohren und Sarnische anfertigen wie ber geschickteste Augsburger Baffenschmieb.

Und damit ist das Tugendregister noch lange nicht erschöpft. Die edelste, die Grundtugend ist der katholisch gläubige Sinn: "Überhaupt bezeichnete man schon damals (so lange vor Ferdinand II.!) als besondere Eigenschaften des habsburgischen Herrschershauses "Seelenruhe und Gottvertrauen beim Mißgeschicke; viel Noth, viel Ehr".

Eigentlich hatte ber herrliche Mann nur einen Kehler, ber aber auch wieder fast wie ein Überschäumen seiner offenen und glänzenden Natur erscheint: bas war neben übermäßiger Berschwendung sein gutmuthiges Vertrauen auf die Ehrlichkeit und Baterlandstreue ber beutschen Fürsten, bie ihn bafur zum emigen Schaben von Reich und Nation auf's schanblichste bintergingen. Bergebens richtet Maximilian sein unabläffiges Streben barauf. bie deutsche Bolfafraft auf hohe nationale Riele zu lenken, durch große friegerische Erfolge bas Bewuftsein ber Ausammengehörigkeit und Ginigfeit aller Deutschen auf's neue gu "erfraftigen". Bergebens ift er bemüht, wirksamere Organe bes Rechtes und ber Berfassung zu schaffen. Die Ginsichtigften und Besten ber Nation haben feine anderen Riele als der Könia. Alle Baterlands= freunde sind gleich ihm überzeugt, daß "nur die monarchische Gewalt in ihrem früheren Bestande Recht und Frieden sichern. felbit aber nur durch ruhmvolle Bethätigung ihrer Stellung nach außen fich über das vielköpfige Fürstenthum wieder erheben In männlicher, patriotischer Sprache mahnen Männer wie Wimpheling, Sebastian Brant, Nauclerus und Birkheimer an die Berrlichfeit des alten Reiches und begrufen ben Raifer als Wahrer der deutschen Einigkeit und als Wiederbegründer bes chriftlich germanischen Reiches, der Weltherrichaft im Abend= und Morgenlande. Die Erblichfeit bes Reiches im Saufe Sabsburg ift ihr heißer Bunich, und fein höheres Streben ift ihnen wie ihrem König eigen als ber Kampf gegen ben Unglauben. ben Türken ba braußen und ben "falichen Glauben und Schisma" Es ist alles vergebens. Die Reichsstände, von en römischen Juriften berathen, haben feinen Ginn für die Ehre & Reiches. Berglos sehen sie ben mörderischen Ginfällen ber irfen zu; fie laffen es geschehen, daß Schlefien und Mahren von den Böhmen losgeriffen, daß Breugen von Bolen unablässig bedrängt wird, daß Lievland an den Moscowiter verloren geht; es fummert sie nicht, daß die Schweizer den Reichsverband zersprengen und offen ben Gehorsam auffündigen, mit den Frangofen Soldvertrage ichließen, daß biefe den "Schild bes Reiches" Mailand rauben. Sie selbst lassen sich mit Frankreich auf reichsverrätherische Umtriebe ein; schon droht die Gefahr, daß ihre Sonderbundelei bas Elfag ben Rheingeluften bes Erbfeindes ausliefere. Alle ihre Bebanken bei ber Reformarbeit geben nur auf Einengung ber monarchischen Gewalt, auf Erhöhung ihrer eigensüchtigen Machtstellung: Die wenigen Erfolge, welche ber Organisation des Reiches daraus erwachsen, das Rammergericht. ben ewigen Landfrieden verdankt es der selbstlosen Nachgiebigkeit. bem unermüblichen Eifer bes Königs. Und alle biese Arbeit und Hoffnung - bas ist schlieflich die Summe feines Lebens umsonst! Die Selbstsucht hat die Pflichttreue besiegt, und der Herrscher, der nichts kennt als die Arbeit für Frieden und Recht. Sicherheit und Kraft bes Reiches, hat bas tragische Geschick. für die allgemeine Verwirrung selbst verantwortlich gemacht zu "Mir ist auf der Welt keine Freude mehr," ruft er aus, "armes beutsches Land!"

Schon aber ist ihm ber Erbe erwachsen, ber mit bem Einsatz einer weit größeren Macht vielleicht vollbringen wird, woran ber alte Kaiser verzweiselt.

Nichts anderes als der Großvater erkannte Karl V. als die Aufgabe seines Lebens: "den Frieden unter den christlichen Bölkern aufrecht zu erhalten und den Schutz der Christenheit gegen die immer mächtiger heranwachsende Türkengesahr zu übersnehmen, wo möglich durch Vertreibung der Türken die Weltherrsichaft des Christenthums wiederherzustellen." Keiner konnte friedlicher gesinnt sein als der junge Monarch, der einer unaushörslichen Kette von Kämpfen entgegenging. In "Charakter und Denkart" war er allen eroberungssüchtigen und gewaltthätigen Plänen fremd. Nur zur Vertheidigung des überkommenen Erbes wollte er die ihm zu Gebote stehenden Mittel verwenden und dankte Gott, daß ihm solche Mittel geworden. Der Schutz

und die Erhaltung des Bestehenden und die Abwehr jeglichen fremden Übergriffes ist der Grundgedanke seiner ganzen politischen Thätigkeit; die Aussührung dieses Gedankens hat ihn in die vielen Kämpse und Gesahren seines Lebens verwickelt. Zu seinem Schutzgediet gehörte seiner kaiserlichen Aufgabe gemäß die Kirche. Dem Eide, den er dafür am 23. Oftober 1520 schwur, "ist er während seines ganzen Lebens treu geblieben. Er saste im vollen Sinne des Wortes das Kaiserthum noch in seiner alten Besteutung auf, wie als Grunds und Ecstein alles menschlichen Rechtes auf Erden, so als Schirmvogtei der christlichen Kirche und ihres Oberhauptes."

Also Wiederkehr des politischen Ideals, welches die Glanzzeit der "Kirche" verwirklicht gesehen hat, und alles, was uns vom Thun und Lassen Karl's V. erzählt wird, nur Modulation des einen Thema. Es ist wahr, der Kaiser bleibt seiner hohen Aufgabe nicht immer treu, und selbst die Päpste werden zeitweise durch äußeren Zwang oder gar eigensüchtige Bestrebungen abgelenkt. Das sind dann immer die Spochen, in denen Türken und Ketzer ihre zerstörenden Angrisse auf das göttliche Weltspstem machen. Aber im Ganzen bleiben doch beide Gewalten in den Bahnen der gegenseitigen Liebe und väterlicher Sorge um das Wohl der Christenheit.

Und so ware gewiß Großes erreicht, jene Hoffnung auf Wiederherstellung der mittelalterlichen Kraft und Heiligkeit erfüllt worden, wenn nun nicht alle Dämonen der Zerstörung gegen das unglückliche deutsche Bolf durch den Wittenberger Mönch entfesselt wären.

Hat Sanffen bei Kaiser Max gezeigt, wie glänzende Farben ihm für seine Lieblingsgestalten zu Gebote stehen, so tritt uns bei Martin Luther ber strasende Ernst seiner historischen Muse entgegen.

Schon auf der Herfunft des Mannes, der den Ruin unseres Bolkes verschuldet hat, ruht ein dunkler Makel: er war der Sohn eines Todtschlägers. Aus der furchtbar harten Erziehung durch seine jähzornigen Eltern ging Luther mit einer gedrückten, ängstelichen Gemüthsstimmung hervor; niemals wußte er von freudigem

Geborfam. Der natürliche Rudschlag erfolgte schon auf ber Schule in Gisenach, mo er bas Leben von anderer Seite kennen Iernte, bei einer jungen abelichen Dame, die ihn in ihr Saus aufnahm und ihn bei Lauten- und Flötensviel ben Aussbruch boren ließ: "es gibt fein lieber Ding auf Erben benn Frauenliebe, wem fie fann zu Theil werden". Nach folcher Borbilbung an der Wirkungsstätte bes feligen Tannhäufer abnen wir leicht. wie der Student es auf der Erfurter hoben Schule bei Musik. Ritterspiel und Saujagd weiter getrieben hat; die heidnischen Schriftsteller murben ba die Bilbner seines Lebens. Bin= und hergeworfen zwijchen Sinnenluft und Gemiffensanaften findet er in einem Moment plöglicher Berzweiflung den Ausweg in das Aber immer ohne Demuth und Hoffnung, und ohne Kloster. Die Grundtugend bes Monches, ben Gehorfam, ein überspannter Strupulant, fann er natürlich ben Frieden nicht finden, ben ihm in den heiligen Mauern die Kirche bietet. Und fo führen ibn feine innere Rerriffenheit und Gemiffensfolter zu bem entgegengesetten Extrem, zu der entsetlichen Lehre von der völligen Berberbtheit bes Menschen, ber ganglichen Anechtschaft bes Willens. ber Rechtfertigung ohne eigenes Buthun, allein burch ben Glauben. Darin ist er aber nicht einmal original. Es find nur die alten. von der Kirche länast zerbrochenen Waffen eines Wiclif und Bus, die auch er wieder aufnimmt: jenen Irrlehrern folgt er. wenn er nun zum Angriff schreitet auf die Siebenzahl ber Saframente, auf die Briefterweihe, auf alle gottesdienftlichen Ordnungen, und zu ber brutalen Lästerung, in dem Nachfolger Christi auf Erden ben Antichrist zu sehen. Schon aber steben bie Genoffen seines Thuns bereit: bie nach ben finnlichen Freuden Lüsternen Mönche und Bfaffen, die nach dem Kirchengut wetteifernd gierigen Stande und ihre reichsverratherische Selbitsucht. Die revolutionare Begehrlichkeit ber boch so aut situirten Bauernschaften und Bunfte, alle, welche bie fanften Segensfesseln ber Rirche und bes Raiserthums gersprengen wollen, an ihrer Spige eine geschloffene Revolutionspartei, Die höhnenden Spotter auf alles. was Rirche und Glauben heißt, unter Führerschaft bes physisch und moralisch ganglich verkommenen Ulrich von hutten.

Mit diesem Menschen, der durch den Arm seines ihm ahnlichen Bisgka-Siffingen mit Feuer und Schwert bas gange Reich von oben zu unterst kehren will, in enger Kameradichaft beginnt der Monch den Aufruhr. Jede Baffe ift ihm da recht. Er scheut fich nicht vor Mord, Brand, Gelübdebruch und Berrath. Hintergehung und zum Verderben des Papftthums, schreibt er, fei alles erlaubt. Die garteften Empfindungen gieht er in ben Schmut; die Ghe wird ihm eine Unftalt zur Befriedigung gemeiner Sinnlichfeit. Bon einer Reform der unleugbaren Bebrechen des geiftlichen Standes will er nichts hören. Alles foll mit ber Burgel ausgetilgt werben. Die Folge ift Aufwiegelung bes Bolkes bis in seine tiefften Schichten. Mit ber Kirche gerfallen die Studien, die unter ihrer Pflege fo herrlich gediehen waren, aller Unterricht vergeht, von den Universitäten, welche Luther als Mörbergruben, als Molochtempel, als Synagogen bes Verderbens, werth, dag man fie alle zu Pulver mache, verruft, bis zu ben Bolksschulen berab, ungezählte Kirchen und Rlöfter mit bem wundervollen Schmud ihrer Rangeln und Altare fallen ber Blünderungswuth zum Opfer, alles "charitative Leben" macht schrankenloser Selbstsucht Plat: es ist das musteste Auf= schäumen ber von der Rultur der Kirche in die Tiefe gebannten Entset sieht Luther allmählich ein, welche Geifter er entfesselt hat, welche Bedanken sich in den konsequenteren Unhängern seiner Lehren entwickeln: Leugnung aller Saframente. ber Bottheit Chrifti, Gottes felbst, eine mahnwitige Inspiration&= theorie, nihilistische Raserei gegen alle staatliche Ordnung, Rommunismus bis zu ben zügellosesten Orgien ber Beibergemeinschaft. Wohl regt sich ihm nun die Reue über bas gräßliche Aufgehen seiner Saat — bis zu Selbstmordsgedanken und gang= lichem Aufgeben feiner felbft. Er bemertt, bag ber Beifall, ben er anfangs gefunden, fich überall in Gleichgültigfeit ober gar Abneigung und haß gegen ihn verkehrt habe. Er felbst glaubt nicht mehr an das, was er Andern predigt. Aber er vermag sich nicht mehr aus den trüben Fluthen der Berzweiflung und Gotteslästerung herauszureißen, sondern mühlt sich nur immer tiefer hinein. Es bildet sich in ihm eine tranthafte Furcht vor

Berfolgung und Meuchelmord bis zur förmlichen Monomanie aus. Um sich vor den Qualen des Schuldbewußtseins zu retten, denkt er wohl (und wagt es, seinen Anhängern das Gleiche zu rathen) an die Freuden der Sinnenlust, ein "schönes Mädchen, Geiz oder einen Rausch", oder er schilt in Entsehen erregender Weise, so daß die humansten Gegner, seine einstigen Freunde, ihn für besessen halten. Er kann nicht mehr beten, ohne zu fluchen. Boll Fluchens und Berzweiflung sind seine letzten Lebenstage. So tritt er, körperlich und geistig erschöpst, vor den ewigen Richter.

Der Bauernfrieg bringt bie anarchische Wuth auf ihre Sobe: er ist zugleich ber Wendepunft in Luther's haltung. Go lange Die Bage zwischen ber Revolution und ben Obrigkeiten noch schwankte, vertheilte auch er feinen Born auf beide Barteien, redete die Bauern mit "Berren und liebe Brüder" an und schalt bie Sartherziafeit der Fürsten. Rachdem biese aber einmal gefiegt, that es ihm niemand gleich an gräßlicher Erbarmungelofigfeit gegen bie unglücklichen Berführten. Denn nun fah er, bag nur Die Auslieferung seines Werkes an die Territorialherren einen Salt auf der ichiefen Gbene geben fonne. Go führte die Rnecht= schaft des Willens zur Knechtschaft der Rirche. Die Fürsten und Stadtherren murben als Landesgötter angebetet, und bie Revolutionare bie araften Reaftionare, Keinde ber Gemiffensfreiheit, heuchlerische Anbeter bes Casaropapismus, Lobredner ber Leibeigenschaft und bes willenlos paffiven Gehorfams.

Umsonst waren alle bis an die äußerste Grenze der Toleranz gehenden Gnadeerbictungen und Friedensversuche des Kaisers und der Curie: nur immer troßiger wurden die Stände, immer starrer die Ausbildung ihres Landeskirchenthums, immer größer die Zerstörung. Niemals gab es friedsertigere Gesinnungen als damals am kaiserlichen und päpstlichen Hof, und niemals eine offensivere Politik als die der evangelischen Insurrektion. Und da nun die katholischen Stände theils kaiserseindlich, theils ohnmächtig und zaghaft, theils sogar Verräther am Glauben waren, da die Türken und Franzosen im Bunde mit den Kirchenseinden immer furchtbarer drängten, so kam es

endlich bahin, daß Raiser und Papft sich mit ben Baffen zum Schutz der Religion aufstellten, nicht früher aber als nachbem Die Protestanten den Krieg begonnen batten. Der Kreuzzug marf die Emporten nieder und brachte den Raiser auf die Sobe Deutschland und die Rirche waren gerettet. mißbrauchte Rarl burch autofratische Erbebung über ben unfehlbaren Herren der Kirche seine Gewalt und den herrlichen Sieg. Er hörte nicht auf die väterlichen Ermahnungen des Bapftes. auf die Warnungen ber braven Jesuiten, bis er einsehen mußte, daß seine Konzilspolitif und Interimsreligion nichts als Widerspruch erregte und die Revolution in gräuelvollerer Form als jemals früher erweckte. Und fo mar das Ende der großen Bewegung der Triumph der dämonischen Gewalten, die Zertrummerung der Kirche und des Reiches, die materielle und geistige Berödung, und ber "Friede", ben die "Religion" schlieflich fand, eine neue Quelle unfäglichen Jammers.

Nach der Stizze, die oben zur Beleuchtung der Janssen'schen Borstellungen über das Mittelalter einen Platz fand, wird es dem Referenten wohl erlassen werden, die Thatsachen, welche die eben angeführten Schmähungen und Absurdidäten berichtigen könnten, zu repetiren. Bei der Ausführlichkeit, mit der Janssen in diesen Abschnitten sein Thema variirt, würden wir uns zu sehr auf die Einzelheiten, von denen abgesehen werden soll, einlassen müssen. Auch darf ich hier auf die zahlreichen Widerslegungen verweisen, welche die früheren Kritiser gegeben haben. Nur einige Grundzüge, die allen jenen Berdrehungen gemeinsam und für den Versassen, derakteristisch sind, mögen noch ihre Besprechung finden.

Schon anderswo ist bemerkt, daß Janssen sich seine Aufsgabe unnöthig erschwert habe, indem er sich für gewisse Ideen erwärmt, die seiner Grundanschauung gar nicht nöthig sind und eigentlich sie nur stören können. Dahin gehört vor allem sein Nationalgefühl. Er ist ein so schwärmerischer Patriot, daß er mit den deutschen Ansprüchen weit über unsere Grenzen

<sup>1)</sup> In dem genannten Artikel der Politischen Wochenschrift.

hinausschweift: Mailand ift altes beutsches Gut, besien Verluft nimmer genug zu beklagen ist: Böhmen und Ungarn, Die Rieberlande, die Schweis und Burgund find por Janffen's Unnerion&lust nicht sicher. Und dieser Chauvinismus ist um so auffal= lender als er nicht Worte ber Entruftung genug finden fann, um Die frangofischen Rheingelufte zu brandmarten. Freilich muffen wir im Auge halten, daß die beutsche Hegemonie das nationale Leben ber unterworfenen Nachbarn nicht ftoren foll: nur daß sie selbst nicht die Bestimmung darüber haben: so wie es in Janssen's jungeren Jahren unter ber Herrschaft seines Doppelablers in Italien ber Kall war. Immerhin mußte ihn biefer nationale Chraeiz, wie geschickt er auch meist die selbstaeschaffene Klippe vermieden hat, mehrfach in die Lage bringen, die papft= liche Politif zu tabeln, wo er sie sehr viel leichter und recht= mäßiger aus ihren universalen Aufgaben hatte erklaren können, vor benen die nationalen Differenzen verschwinden muffen.

Während er aber ben fremden Nationen die politische Ginbeit miggonnt, ift er ein glühender Verehrer der beutschen unter habsburgs Führung. Allerdings wieder mit der Referve, baß die Stammeseigenthümlichkeiten gewahrt bleiben. Aber bas ift ein politisch und historisch so undefinirbarer Ausdruck (man mußte benn in das 9. und 10. Jahrhundert zurückgehen), daß Sanffen diefen Standpunkt ohne allzu auffallende Wendungen behaupten fann. Lebten wir gur Beit bes Dreifigjahrigen Rrieges, so würden wir ihn im Lager Ferdinand's II. und als Gegner ber katholischen Liga sehen. Auch in der Reformationszeit ist ihm nichts widerwärtiger als die baierische Politif und beren diplomatischer Repräsentant Leonhard v. Ed, obschon er ihren bogmatischen Interpreten Dr. Johann Ed als Bortampfer ber driftlich=germanischen Berrlichkeit verehrt. Diese Saltung bringt ibn von neuem in Ronflift mit ben romischen Interessen; benn fo wenig abzuleugnen ift, bag Baiern unter allen beutschen Stanben am einseitigften bie "Libertatspolitif" vertrat, am wenigsten die magnarisch = türkische und die französische Freund= schaft verschmähte, ebenso liegt es am Tage, daß Clemens VII. und Baul III. mit bem Munchen Landshuter Sof regelmäßig viel freundlicher als mit dem des Kaisers und ihm dann immer am nächsten standen, wenn die Herzoge und ihr durchtriebener Minister mit dem Wohda und König Franz, ja selbst mit dem Landgrasen von Hessen ihre eifrigsten "Praktiken" trieben.

Möchte sich Janssen doch einmal den Effekt vorstellen, wenn feine Gefinnungsgenoffen in Italien, Franfreich, Spanien, Bolen und Ungarn die Geschichte ihrer Nationen ebenfalls in dieser Berbindung römisch = katholischen und patriotisch = chauvinistischen Hochgefühls schreiben wollten. Wie oft wurden sie da gegen die Übergriffe ber Deutschen protestiren muffen, welche er zu ben höchsten firchlichen und nationalen Triumphen rechnet! Sie alle würden Gelegenheit finden, die römische Bolitik tadelnd zu kriti= firen, und ihre Bormurfe, fonft wirr burcheinander tonend, murben bann am einhelligsten und lautesten fein, wenn ihr beutscher Gesinnungsgenoffe bie Weltstellung unferer Nation in ihrem Segen für die Kirche am höchsten erhöbe. Ohne Frage aber wurden fie alle kirchlich nicht bloß, fondern auch hiftorisch korrekter hanbeln, wenn fie bie patriotischen Belleitäten über Borb werfen und, losgelöft von allem nationalen Empfinden, die Politif bes römischen Stuhles von Rom aus beurtheilen wollten. Denn feine These wird von der historischen Bissenschaft einmüthiger beant= wortet, als daß die Monarchie, welche vom Latifan aus gelenkt wird, unter allen fich ber langften Dauer, ber ftraffften Ginheit und Ronjequenz, ber schärfften Ginsicht in ihre Lebensbedingungen rühmen darf.

Das Reformationszeitalter gilt als die Epoche, wo die Päpfte ben pontifitalen Zielen am wenigsten treu geblieben sind. Und gewiß wird auch die innigste Verchrung für das römische Gotteszeich die Flecken nicht tilgen können, welche die heillose Nepotenzwirthschaft von dem ersten Borgia-Papst dis zu Paul IV. Caraffa dem Andenken des Papstthums gebracht haben. Aber so wenig sich leugnen läßt, daß die Begehrlichseiten nach sirchlichem und fremdem und auch nach "Neichsgut", wie das Herzogthum Waisland, die päpstliche Politik zum Schaden ihrer oberpriesterlichen sgaben schwer beeinträchtigt haben, gehen diese Anklagen häusig wohl weiter als die objektive Auffassung zulässig macht.

Regierten die Päpste des 15. und 16. Jahrhunderts wie italienische Dynasten, so hatte das Exil von Avignon und das Schisma gezeigt, was dei dem Gegentheil herauskam. Die territoriale Politik war seit Martin V. für Rom eine Nothwendigkeit geworden, weit mehr als sie es in unserem Jahrhundert gewesen ist, wo das Papstthum durch die Lösung seiner Kirchen von staatlicher Selbständigkeit seine Wurzeln in die Staaten selbst tief hineingetrieden und einen unermeßlichen Juwachs an konzentrirter Krast gewonnen hat. Selbst Clemens' VII. schwankende Haltung würden wir wahrscheinlich gerechter als Janssen bezurtheilen können, wenn sie, wie wir hoffen dürsen, ihre Beleuchtung vom römischen Standpunkt erhalten haben wird.

Freilich ist die Kontinuität der papstlichen Politik für die Wissenschaft nicht eben diejenige, welche ihr die offizielle römische Aufsassung zuschreiben muß. Daß die Geschichte der Päpste nicht historisch bedingt sei, aus dem Kausalzusammenhang, ohne den für uns keine Forschung denkbar ist, und den sie doch wieder auf allen Gebieten regulire, heraussalle, wird auch die curiale Aufsassung bleiben, und alle aufstärenden Ergebnisse über die Divergenz zwischen dieser Theorie und der Wirklichkeit müssen daher auch gegen diesen Standpunkt gerichtet sein. Aber jenem wüsten Durcheinander patriotischer und römischer Vorstellungen begegnen wir nicht mehr, wenn wir von dem begrenzten Horizont des deutschen Centrums hinweg uns unmittelbar Kom gegensüberstellen. Alles gestaltet sich fortan weit einsacher. Die Folgerichtigseit der römischen Politik können wir viel unbefangener

<sup>1)</sup> Aus der Anzeige des J.'jchen Buches durch Tittrich (Hist. Jahrbuch 3, 684) entnehme ich, daß der Unterarchivar Pietro Balan eine Geschichte dieses Papsies mit neuem Material aus dem vatikanischen Archiv verössentlichen wird. Die hohen Berdienste Leo's XIII um die Geschichte werden dadurch gewiß aus's neue vermehrt werden. In einem wissenschaftlichen Bortrag hat der Herausgeber schon seine Ausstaliaung der elementinischen Politik angedeutet. Er nennt den Papst "rittima spesso delle irresolutezze di Francesco I. di Francia e delle scaltre arditezze, come degli infingimenti ingenerosi e persidi di Carlo V." Man darf neugierig sein, wie sich die deutschen Ultrasmontanen ihr Urtheil über den Kaiser zurecht segen werden, sobald Rom gessprochen hat.

anerkennen; für weite Strecken ber Geschichte werden wir ben pontifikalen Machtbesitz und sogar seine Übereinstimmung mit ben allgemeinen Ibealen dieser Epoche zugeben. Bielfach wird die Differenz nur darauf hinauslaufen, daß wir den Gegnern Roms eine tiesere geistige Erfassung derselben oder verwandter religiöser und politisch-nationaler Probleme zuerkennen müssen.

Auch mit Sanssen wird aber bis zu gewissen Grenzen immer noch eine Art Auseinandersetzung möglich sein, wenn wir uns über die Deutung seiner Wendungen und Vorstellungen verständigen.

Er bat gar nicht so Unrecht, wenn er von Rarl V. fagt, baß ihm als Lebensziel nichts anderes als Friede in der Christen= beit und Kampf der geeinigten gegen den türfischen Erbfeind bis zur Wiederherstellung des Abendlandes in dem weitesten Um= fange der staufischen Beriode vorgeschwebt habe. Und dieser Behauptung wird an Wahrheit nichts abgezogen werben, wenn wir hinzufügen, daß sie an Trivialität ihres Gleichen sucht. Den "Frieden der Christenheit" betonte der Raiser in den Bertragen von Cambray und Crespy, wie in benen von Barcelona und Aliquesmortes: als er die Brotestanten mit Religionsvergleich und Nationalkonzil zum Kampf gegen Frankreich köberte, und als er, um fie niederzuschlagen, mit den Türken Stillstand und mit dem Bapft den Waffenbund schloß; das Edift von Worms und das Ausschreiben zum Augsburger Reichstag, die Regens= burger Konfordatsverhandlungen und die Kriegserklärung gegen bie Schmalkalbener athmen benfelben Beift bes "Friedens in ber Christenheit", wie Karl ihn verstand. Und auf's inniaste verband sich ihm damit der Gedanke an die Kreuzsahrt gegen den Konstantinopel und Jerusalem erobern, die christlichen Aronen des Orients sich auf das Haupt drücken lassen, die alte Welt wie die neue beherrschend zu vereinigen — es war der höchste Traum seines Lebens. Das war sein erster Gedanke, als ihm ber Kurier die Nachricht von Lavia brachte: "Ich will, 'o viel mir möglich, Diligenz haben, daß in der Chriftenheit ein neiner Friede werben moge, und daß ich bem Könige von len, meinem Bruder, und Anderen wider die Ungläubigen

moge Hulfe thun: ich bebente auch nichts anderes benn bas1)." Wie mag bem jungen Herrscher bas Berg geschlagen haben, wenn er. noch inmitten ber fvanischen Emporung, mit feinem Beichtvater in dem Köniaszimmer von Toledo auf = und niederging. "von einer Ece in die andere", und der Brophezeiungen gebachte, welche in aller Welt, bei Mohren und Christen laut waren von dem Kaiser, der die Unaläubigen besiegen und die Monarchie gewinnen murde! Selbst Bavit Clemens bekannte sich einmal por Loapfa zu bem Glauben, daß Rarl biefer Raifer fein werbe: "Nun, ich will Guch sagen, por zwei Tagen las ich eine Brophezeiung, die im Jahre 80 geschrieben war und buchstäblich erzählt, was vorgegangen ist, und angibt, es werde der König von Frankreich wiederum sterben ober gefangen werden, und ber Raiser, ber König von Spanien, werbe mit biesem Sause bes Türken ein Ende machen und ihn in einer Schlacht besiegen: ich werbe Guch biefe Schrift senden, bamit Ihr felber fie fehet." "Beiliger Bater", entgegnete freudestrahlend ber Rarbinal, "haltet für gewiß, daß, wenn die Kaiserliche Majestät diese Monarchie hat, Eure Beiligkeit mahrer und unumschränfter Berr ber Welt fein und Euren Befehlen von Allen gehorcht werben wird." Worauf Clemens, gleich als ware er ganz außer sich, die Sande zum himmel erhoben: "gebe Gott, daß ber Kaiser Alleinherrscher wurde; ich schwöre zwei Mal zu Gott, wenn es für seine Monarchie nöthig ware, daß ich der Papstwurde entsagte, ich wurde es mit ber größten Bereitwilligfeit thun 2)."

Die Frage wird überall nur sein, wie wir im Sinne Karl's ben "Frieden in der Christenheit", die "Einheit der Kirche", den "Kampf gegen die Ungläubigen" aufzusassen haben.

Daß ihm taum etwas so am Herzen gelegen hat als ber Kampf gegen ben Halbmond, ist eine nicht abzuleugnende Wahr-

<sup>1)</sup> Janffen 3, 3.

<sup>2)</sup> Loapsa an Karl V., 30. November 1531, bei Heine S. 197 (468). "Glaube Ew. Majestät", sügt der Beichtvater hinzu, "daß man etwas darauf geben kann, denn bei keinem Ansaß sah jemaß den Papst so viele Schwüre thun. A lo menos paresce claro que tiene perdida toda mala voluntad con vuestra imperial persona."

heit. Gelang es, die Sturmangriffe des Islam abzuschlagen, so waren die Grundbedingungen des "Friedens in der Christensheit" gegeben. Dann war Frankreich gefesselt; niemals hätte Franz I. an Neapel und Mailand benken können. Auch die Niederlande waren dann gesichert und die Aussicht vermehrt, den Norden ihren Interessen dienstbar zu machen; das burgunsdische Erbe wäre leicht zu erringen gewesen; und hätten die deutschen Fürsten es jemals wagen dürfen, sich der Umklammezrung durch die habsburgische Macht zu entziehen?

Sanz richtig auch, daß Karl überall private Rechte geltend machte: Dänemark mit den skandinavischen Reichen, Geldern, Burgund und Mailand, Neapel, Aragon und Kastilien, alle seine Besittitel gründete er auf das Blut, das in seinen Abern floß. Sogar das ist nicht unbekannt, daß er von der Vorstellung dieser persönlichen Rechte auf's sebhasteste durchdrungen war. Wie oft appellirt er daran in seinen Briefen! Im Zweikampf will er den großen Weltkampf mit dem französischen Rivalen in einer Stunde beendigen.

Nur diesen persönlichen Standpunkt nimmt auch Janssen ein, wenn er von der friedsertigen, konservativen Politik des Kaisers spricht, von seiner Abneigung gegen alle Gewaltthaten und Eroberungen innerhalb der Christenheit, von seinem sesten Willen, "nur zur Vertheidigung des ihm überkommenen Erbes die ihm zu Gebote stehenden Mittel zu verwenden". Weil Karl V. der Enkel Maximilian's und der burgundischen Maria, Ferdinand's und Isabellens war, weil sein Schwager von Ungarn und seine Schwägerin von Österreich die Erben Wladislam's waren, weil seine Schwester die Krone Dänemarks, an der die standinavischen hingen, getragen hatte, gibt ihm Janssen die freie Verfügung über die Geschicke kast des ganzen Europas.

Damit treffen wir auf die Grundnaivetät des Buches, aus der sich die meisten anderen ableiten lassen, auf den Punkt, von wir am allerbesten seine Konstruktionen aus ihren Fugen anen. Diesen gewaltigen Ringkampf der in ihren Tiesen Iten Nationen Europas saßt der ultramontane Historiser Gesichtspunkt des Erbstreites einiger Kamilien über private Rechtsobjekte, und wie der Richter im Prozes entscheidet er über Recht und Unrecht ihrer Ansprüche.

Die sieben Rurfürsten haben ben rechtmäßigen Besiger aller jener Titel zum römischen Raiser beutscher Ration gewählt, folglich find alle Deutschen bei ihrer Seelen Seliakeit verpflichtet. für die Politit, welche ihm ihre Bertretung auflegt. But und Blut barzustrecken. Sie sind Reichsverrather, sobald sie sich weigern, gegen die Türken und Magyaren zu tampfen, in Frankreich einzubrechen ober bie Rronen Rarl's in Italien zu fichern. Db bas ber Nation zu gut tomme ober ben Bflichten, welche die Stände in ihren besonderen Wirkungsfreisen zu erfüllen haben. ober nur den Intereffen, die ihnen ihre eigene Stellung, verfönlicher Wille und Chracia porschreiben, fann bei Janffen überhaupt nicht in Frage tommen. Denn die hochste religios-moralische Leistung, bie Rreugfahrt und ber Gehorfam gegen Raifer und Papft, ift im Ginklang mit ben höchsten nationalen Interessen. Mus bemfelben Ibcalbegriff muß aber auch bie Stellung ber übrigen Mächte, soweit sie driftlich beißen wollen, beurtheilt werden; und so handeln benn Frang I., die Benetianer, die Magyaren, die Baiern, die Protestanten aus schmählicher Selbstfucht, wenn fie ben Raifer im Glaubensfriege verlaffen ober angreifen; fie verrathen bie Chriftenheit und treten alle - nur ber Papft nicht, wenn er es gleich mit ihnen halt — ben D&manen ale die "chriftlichen Turten" gur Geite. Gelbft falls Rarl V., ohne durch die Erbichaften dazu berechtigt zu sein, Borfämpfer der Christenheit gegen die Ungläubigen geworden ware, wurde es die allseitige Pflicht der Gläubigen gewesen sein, bas heroische Unternehmen zu unterstützen. Um wie viel mehr, da er nach Gottes mundervollem Rathichluß durch die gerechtesten Unsprüche dazu berufen ist!

Und in ber That, es ist eine ber wunderbarsten Fügungen, welche die Geschichte kennt, daß sich in diesem Hause, welches nach einer Spoche kurzen Glanzes weit abseits von dem Mittelspunkt der allgemeinen Entwickelung gestanden hatte, in wenigen Jahrzehnten eine so blendende Machtsülle zusammenhäusen konnte. Alls Enkel Isabellens und Ferdinand's hatte Karl V. die Auf-

Mit biefem Menschen, ber burch ben Arm seines ihm ahnlichen Risgka-Siffingen mit Feuer und Schwert bas gange Reich von oben zu unterst kehren will, in enger Kamerabschaft beginnt ber Mönch den Aufruhr. Jede Baffe ist ihm da recht. Er scheut sich nicht vor Mord, Brand, Gelübdebruch und Verrath. Hintergehung und zum Berderben des Papstthums, schreibt er, fei alles erlaubt. Die garteften Empfindungen gieht er in ben Schmut; bie Che mirb ihm eine Anstalt zur Befriedigung gemeiner Sinnlichkeit. Bon einer Reform ber unleugbaren Bebrechen bes geiftlichen Standes will er nichts hören. Alles foll mit ber Burgel ausgetilgt werden. Die Folge ift Aufwiegelung bes Bolkes bis in seine tiefsten Schichten. Mit ber Kirche gerfallen die Studien, die unter ihrer Aflege fo herrlich gebieben waren, aller Unterricht vergeht, von ben Universitäten, welche Luther als Mörderaruben, als Molochtempel, als Spnagogen bes Berberbens, werth, daß man sie alle zu Bulver mache, verruft, bis zu ben Bolfsichulen berab, ungezählte Rirchen und Rlöfter mit dem wundervollen Schmud ihrer Rangeln und Altare fallen ber Blünderungswuth zum Opfer, alles "charitative Leben" macht schrankenloser Selbstfucht Blat: es ist bas müsteste Aufschäumen der von der Kultur der Kirche in die Tiefe gebannten Barbarei. Entfett sieht Luther allmählich ein, welche Beifter er entfesselt hat, welche Gebanken sich in den konfequenteren Unhangern seiner Lehren entwickeln: Leugnung aller Saframente. ber Gottheit Christi, Gottes felbst, eine mahnwitige Inspirationstheorie, nihilistische Raserei gegen alle staatliche Ordnung, Rommunismus bis zu ben zügellosesten Orgien ber Beibergemeinschaft. Wohl regt sich ihm nun die Reue über bas gräßliche Aufgehen feiner Saat - bis zu Selbstmordsgedanken und ganglichem Aufgeben feiner felbst. Er bemerkt, daß ber Beifall, ben er anfangs gefunden, sich überall in Bleichgültigfeit ober gar Abneigung und haß gegen ihn verkehrt habe. Er felbst glaubt nicht mehr an bas, was er Andern predigt. Aber er vermag fich nicht mehr aus ben trüben Fluthen ber Verzweiflung und Gottesläfterung herauszureigen, sondern wühlt fich nur immer tiefer hinein. Es bildet sich in ihm eine franthafte Furcht vor

Spanien und Burgund in Franfreich ben äraften Keind, und wie sehr auch ihr Berhältnis zu England schwanken mochte. zeigten die Decillationen boch immer beibe auf einer Seite. Richts konnte ben nieberländischen Rommunen in ihrem Wettstreit mit ben Sanfen munichenswerther fein als die Rudenbedung burch ihren Ruewart zu Flandern, ober ben taftilischen Großen gegen bie Comunidados, als bie Sulfe bes burgundischen Berzogs. In Stalien trug es boch nicht blog bie Rriegsfunft Gonfalvo's und die Tapferkeit seiner spanischen und beutschen Infanterie über bie Franzosen bavon, sondern auch seine Unterftugung seitens ber einheimischen Barteien, welche in ber Befambfung Franfreichs und ber Franzosenfreunde ihre eigene Stellung sichern wollten. Und wenn die Spanier die Herren Italiens wurden, so erhielt bies bamit einen Damm gegen bie Türken, bie ichon gerufen und ungerufen, wie einst die Griechen, Ancona und Otranto bebroht oder erobert hatten, und benen Rom ohne die spanische Offupation vielleicht ebenso zur Beute gefallen mare, wie einige Jahrzehnte zuvor Konftantinopel.

Und zu allen diesen Rechten und Stüten nun die in ber Theorie alles zusammenfassenbe kaiserliche Würde. Gewiß, das größte Wunder ware gewesen, wenn der jugendliche Herrscher sich nicht mit den erhabenen Phantasien, welche die allgemeinen Vorstellungen daran knüpften, erfüllt hätte.

Das aber war das Geschick, vor das Deutschland nach dem Tode Maximilian's gestellt war: die Entscheidung zu treffen, auf welcher Seite es stehen solle in dem Weltsampf zwischen den beiden europäischen Machtspstemen, den es dis dahin immer noch vermieden, dem es aber fortan nicht mehr ausweichen konnte. Überall unterlagen sonst die Reiche dem Rechte des Erbes oder des Schwertes. In Deutschland allein begründete Wahl die Herrschaft; das war die Freiheit des Reiches. Was jeht gesichah, war ein Spott auf dieses Wort. Nicht nach den Insteressen, welche der Nation eigenthümlich waren, hatten die Kursfürsten zu wählen. Wenn einen Augenblick dieser Gedanke in der Kandidatur des Beschühers Luther's auftauchte, so verging er wie Rauch. Was wäre auch das Königthum Friedrich's des

Beien artere bemorten bie ein neues Smittemenment gleich bem Barrent's unt Ganner's em Rimiten uneichen ben Roleffen der beide merfiche und fremuffinen Mein, deren Reibungen nur gegennen mutten. Ran sunften Rani L und Frang L. bem Rime com Scamen und dem con Grantend bane Leufichtant femem Beren su fibren. Die Bab, mar feme Untermerfung unter bie fe anidif birrantife bierentifte Bourt. Ale machtigfte Bretter trat es in bas Univerfatein ein gebend und empfangend. forternt und bemment, aber bie Gelefereimmung, bie Freibeit mar babing mir Gur unt Blut muffer es beifen. Maisand ben fpan iden Gobernationen gu untermerfen, flearet ber franifchen Rrone, bie Gume ber framitien Rinte millibrig gu erbalten. Burgurt bem framiblimen Gof gu Graffel, Ungarn bem gu Bien anruguebern, Die framefriche, malienriche, ungarifche Ration und fich felbfe gu geriptimern und gu bemutbigen, um bas Raiferthum fari f V. arch ju maden.

Un feinem Hurfte erfennen mir beutlicher als an diefer pricorrechtlichen und rechtiedemaralischen Betrachtung der wohl unversaliten und tieffigreisenden Bemegung, welche Europas Gesichichte kennt, die Nachwirkung der Romantik auf die ultramontane Geschicksauffallung. Es ist nach gang die von aller volltischen Fealtest losgelose Phantasit der Dichtung: nur daß sie dann dam wieder gang bestimmten vollisischen Zweifen unternürft, pemacht wird. So ist oder ericheine Janssen auch ohne jede Borfsellung von den Wirkungen der elementaren, tausendstachen Kraite, welche in jener Evoche sich zusammensanden oder in Komos mit einander geriethen, und deren vielgestaltige, wechsels zulle Konstellationen im den dungstischen Verbindungen einen wie zus Wieden Ausdrich fanden.

Und is fann er freilich auch nicht ben weiteren Schritt thun, die Einmirfungen biefer politischen Kraftgruppirungen auf bie Entwidelung ber religiosen Gebanken und ber durch sie bedingten Micchen zu untersuchen.

Ein folches Unternehmen murbe ja eine birefte Feindseligs eit gegen ben Begriff feiner Rirche fein, welche zwar eine immersihrende Einwirfung auf die Gestaltung der Belt und bas Recht

ber Herrschaft über dieselbe für sich beansprucht, selbst aber frei von den Bedingungen des Irdischen in Form und Wirksamkeit bas Walten Gottes unmittelbar barguftellen mabnt. Wir Reger hingegen find bes Glaubens, bak biefe Behauptung, milbe ausgedrückt, auf einer Berkennung bes Sochsten beruht. Das Emige. meinen wir, kann nicht endlich fein: boch über Raum und Reit schwebend kann es nicht ber Geschichte anheimfallen. Es mag wie ein Sonnenblick über die Erbe hinleuchten, aber alles, mas am Werben und Vergehen, an dem Geschick ber Menschheit Theil nimmt, tann nur wie ein Abglang feines Wefens fein. Die Borstellungsformen bes Söchsten felbst wandeln sich auf Erden mit ben Schöpfungen, benen fie in's Leben halfen, und entstehen verjüngt aus ihren Trümmern. Wollen wir mehr begreifen, ohne ben Anspruch und die Form ber empirischen Erkenntnis aufzugeben, so verirren wir uns in ber Trugwelt ber Scholaftik. Nur was der Entwickelung unterworfen ist, dem Leben und dem Tode. "Menschheit wie fie ift", nicht bas Evangelium fann Gegenstanb ber historischen Forschung sein. Die unbefangene Übung Dieses Grundfates verdient allein ben Namen Obieftivität.

Gerade die Epoche, welche Janssen in seinem ersten Bande schilbert, hat die Meinung angeregt, daß die geistigen Strömungen oder doch die "religiösen Bolksbewegungen" in den politischen Berhältnissen ihre Wurzel haben, nur ein Widerhall, ein Nachzittern starker politischer Impulse sein würde, wenn sie, wie ihre Nachprüsung auch dann fruchtbar sein würde, wenn sie, wie ihre Argumentirung, nicht in dem gewünschten Maße Anerkennung sinden sollte?). Denn sie schließt den vollberechtigten Protest ein gegen das noch immer nur zu weit verbreitete Bemühen, das Dogma bloß aus dem Dogma begreisen und dann doch die Erzeignisse seiner unmittelbaren Einwirkung unterstellen zu wollen; während es doch das Grundproblem aller historischen Forschung sein muß, die Wechselwirkung zwischen der Welt der Ideen und den übrigen Kraftsaktoren der "Bolitik", dem Erdboden, in den

<sup>1)</sup> Gothein, Politische und religioje Boltsbewegungen vor der Resormation. 1878.

<sup>2)</sup> Es ift flar, wie hiernach ber beutiche Ultramontanismus aufzufaffen '

jene einfallen und aus bem fie fich wieder erheben, bis an die Grenze ber Erfennbarkeit flar zu legen.

Wenn aber irgend eine Spoche, so forbert die Reformations= zeit bazu auf, ben Zusammenhang zwischen ber geistigen Be= wegung und ber politischen Gestaltung bis in die seinsten Ber= ästelungen bes sozialen und persönlichen Lebens zu erforschen.

Bunächst ist es vollkommen beutlich, daß Luther's Evangelium ben herrschenden Begriff ber Kirche umbrehte - fo wie Ropernifus die geltenden Borftellungen über bas Berhältnis ber Erbe zur Sonne auf ben Ropf stellte. Seine Burgelechtheit bewies es eben, indem es bas herrschende Syftem in ber Burgel traf. Und da biefes nun alle Ordnungen bes Daseins um= sponnen hielt und beherrschte, so mußte freilich eine allgemeine Erschütterung die unausbleibliche Folge fein, wo nur immer ber Berfuch gemacht wurde, sie aus den Fesseln zu befreien. "Die Gewohnheiten, die Meinungen, die Ordnungen in Staat und Familie, bas gange Leben ber Menschen, unermekliche Guter. alles stand in diesem hierarchischen System, das nun in seinen Grundlagen bebte. Es gab nichts, bas nicht mit erschüttert. bis in sein innerftes Wesen, in bem Gebanken seines Daseins getroffen wurde. So begann ein unabsehbares Werk . . . Es hat nie eine Revolution gegeben, die tiefer aufgewühlt, furcht= barer zerftort, unerbittlicher gerichtet hatte. Wie mit einem Schlage war alles gelöft und wie in Frage gestellt, zuerft in ben Gedanken ber Menschen, bann in reißend schneller Folge in ben Zuständen, in aller Zucht und Ordnung. . . . Alles Geist= liche und Weltliche zugleich mar aus ben Rugen, chaotisch."

Janssen hat diese Worte, welche in der That das Problem der Resormationsgeschichte ebenfalls in der Burzel treffen, zum Motto seines zweiten Bandes gemacht, wie er es denn überhaupt liebt, Dropsen unter den Zeugen seiner Geschichtsauffassung zu eitiren. Daß er die folgenden Sätze, ohne welche jene nicht verstanden werden wollen, ausläßt, ist eins der Beispiele seiner Quellenbenutzung, die man von jeder Seite auflesen kann. Den-

<sup>1) &</sup>quot;Joh. Gustav Dropsen über "Luther's Wert' in der Geschichte der 18. Politik 26, 100", so unterschreibt J. das Citat. Auch einige Zwischen=

noch bleibt es unbestreitbar, daß die römische Weltversassung in ihren Grundvesten erbeben mußte, sobald es einmal Ernst wurde mit dem Worte Gottes, welches Martin Luther bekannte. An alle, welche sich nach Christus nannten, erging der gleiche Ruf; vom Papst und Kaiser abwärts dis zum ärmsten Pfarrer und Bauer sollten sie auf ihn hören, Pfassen und Laien, Einer wie der Andere, bei ihrer Seelen Seligkeit. Auch durfte Luther nicht schweigen, weil er sürchten mußte, alles Bestehende zu erschüttern. Denn Gott nicht bekennen hieß ihm schon ihn verleugnen; und nicht das Dasein als solches hatte für ihn irgend welchen Werth, sondern auf den Zweck im Dasein kam ihm alles an. Nicht als Wenschenwerk griff er daher die römische Kirche an; aber die Ketten, mit denen ihre Lenker sie an den Thron Gottes geschmiedet hatten, mußte er zerreißen. Daß sie vorgaben, Gottes Wille

fate verschweigt er, ohne bem Lefer ihre Stellen burch Bunktirung ju verrathen. "Und die erste Birtung", heißt der eine, "war, daß die gewohnte Bewegung der Dinge ftodte und ihr reich entfaltetes Leben welf wurde; die zweite, daß bie tobten Blätter, Ufte und Stämme im nachften Better nieber= brachen." Dieje Borte hatte Janffen noch ungefähr gebrauchen tonnen, obgleich "das nächste Better" auch nicht mehr in seinen Ausammenhang gehörte. Dann aber tommt ein Sat, den er ganz vermeiden mußte, und mit dem er auch den vorigen hat fallen laffen: "Laffet die Todten ihre Todten begraben." Nicht so charafteristisch ift die zweite Auslasjung, die aber auch durch die Berwandtichaft einiger Borte mit den verfehmten Nachfäten motivirt merden fann. Diese felbst lauten: "Und in dieser unermeglichen Gabrung gab es teinen festen Buntt als bas lautere Bort Gottes, feine ungebrochene Rraft als die aus bem Glauben allein'. Staunenswerth ift ber Ernft, die Tiefe, die Bahrhaftigfeit des Beiftes, der in fich gerungen, bis er jene Ertenntnis fand und begriff und fich mit ihr erfüllte. Staunenswürdiger, daß er angefichts der ungeheuren Bewegung, die sich auf ihn berief, der Berirrungen und Berruttungen, die fich rings um ihn ber aufthaten, auch nicht einen Augenblick irre geworden ift. ,Benn das Bert von Gott ift, jo wird es bestehen.' Aber es trat diese neue Bredigt in eine Belt, die tief gerruttet, von Leidenschaften gerriffen, voll Trug und Bahn, in Gier irdifchen Genuffes verfunten mar. Gie tonnte nicht wie ein Bauber wirten, der die Menichen plöglich zu Beiligen gemacht hatte. Den innerften Rern des Menfchen treffen, erichüttern, ibm nicht Rube laffen, bis er bas Gine ergriffen, mas Roth thut, bas nur fonnte fie. Richt auf Bunder noch Zwang war fie gestellt, sondern auf Freiheit." Und fo fort.

präge sich in ihren Ordnungen anders aus als im Staat, in ber Familie, in dem Wissen und Gewissen jedes Einzelnen, in aller Creatur, war ihre Sünde, die Fesselung Gottes, das "babylonische Gesängnis". Nicht durch Gewalt jedoch soll dieses zerbrochen werden: Gott bedarf menschlicher Hülse nicht, weder zum Angriss noch zur Vertheidigung. Ist er es doch allein, der "das Rädlein treibt": so will er auch allein die Shre haben. Will die Welt wider ihn streiten, so thue sie es auf ihre Gesahr. Wie darf sie dann aber das Wort Gottes anklagen, wenn das Leben in ihr stockt und das nächste Wetter sie niederreißt? Ober wie darf sie von den Gläubigen Gottes in ihrem Kampse wider das Wort Hillse sie erwarten? Das hieße, sich theilhaftig ihrer Sünde machen, Gott verlassen und ihren Göttern dienen. "Lasset die Todten ihre Todten begraben."

Denn "was heift Gott haben; ober, mas ist Gott? Antwort: ein Gott heißet das, bagu man fich verseben foll alles Guten, und Buflucht haben in allen Nöthen; also, bak einen Gott haben nichts anders ift, benn ihm von Bergen trauen und glauben; wie ich oft gefagt habe, baß allein bas Trauen und Glauben bes Herzens machet beibe, Gott und Abgott. Ift ber Glaube und das Vertrauen recht, so ift auch bein Gott recht: und wiederum, wo das Vertrauen falsch und unrecht ist, da ist auch der rechte Gott nicht. Denn die zwei gehören zu Saufe. Glaube und Gott. Worauf du nun (fage ich) bein Berg bangeft und verläffest, bas ift eigentlich bein Gott"1). Das erfte Gebot. die Lehre von Gott trennte Luther von der romischen Rirche: und "bas erfte Bebot foll leuchten und feinen Glang geben in bie andern alle. Es soll durch alle Gebote gehen, als die Schale ober Bögel im Rrange, bas Ende und Anfang ju Baufe fügen und alle zusammenhalten, auf daß man's immer wiederhole und nicht vergeffe"2).

Aber war es nicht bentbar, daß alle Christen ben einen Gott bekannten? Kein höheres Zeugnis für die Festigkeit des

<sup>1)</sup> Luther's Großer Katchismus, Erstes Gebot, Die ersten Borte.

<sup>2)</sup> Aus dem "Beschluß der zehen Gebote".

Glaubens Luther's tann es geben, als bag er, ber fich ber Schwierigfeiten bes Weges und der Stärfe bes Widerstandes mehr als jeber andere bewußt war, niemals an bem Siege burch bas Wort allein irre geworben ift. Bergegenwärtigen wir uns aber bie Rulle ber alten Ordnungen, bie Tiefe und Kraft ber Burgeln, welche fie in Staat und Gejellschaft, in bas Leben ber Besammt= heit und jedes Ginzelnen getrieben hatten: Die faframentalen Fesseln, welche um jedes Dasein von der Geburt bis zum Tode geschlagen maren, die klösterlichen Gemeinschaften, welche bas höchste Lebensideal barstellten und breiten Schichten des Bolfes eine Stätte boten, die theologischen und philosophischen Sufteme, alle Doftrinen von Staat und Rirche, Welt und Gott, Recht und Freiheit umschlossen von der einen Weltanschauung, die Universitäten von biesem Beist getragen, Die Rirchen in ihrem bunten Schmuck, in ihrem Baugebanken felbft baburch befeelt, bas Geprange bes Rultus, bas Beer ber Beiligen, bas Diesseits und das Jenseits in täglich-perfonliche Beziehung zu einander gesett - fo begreifen wir freilich, bag eine allgemeine Stockung bes noch fräftigen Lebens, Berwirrung und Zusammenbruch bie nächfte Folge fein mußte.

Sollte Luther aber schweigen, weil er überall die Verwüstung sich an seine Schritte hesten sah? Gewiß — wenn er der Meinung gewesen wäre, daß das Bestehende, weil es nun einmal dasteht, zu erhalten und nicht vielmehr auf den Gottesgedanken in ihm zu gründen sei; wenn er den Duldungsbegriff gehabt hätte, der Janssen den Bunsch nach gemeinsamer Pflege "dessen, was bei den einzelnen Parteien vom Christenthum noch auf sebendiger Wurzel grünt", eingibt: eine Freundschaft, die letzteren freilich nicht an dem Versuch hindert, auf den Mann, mit dem die Berechtigung der "Kirchenspaltung" des 16. Jahrhunderts steht und sält, allen nur denkbaren Schmutz zu wersen, den Ast, auf dem seine protestantischen Freunde sitzen und unter dem Sankt Peter's Netze ausgespannt sind, durchzusägen.

So führt uns also auch hier ber Streit mit bem ultramontanen Historifer zulett auf eine Frage ber Interpretation, auf eine ethische Grenzberichtigung zurud. Wenn fonservativ sein mit stabil sein ibentisch ist, so hat jener gewonnen Spiel. Dann war Luther der größte Revolutionär aller Zeiten. Sind es aber die "dauernden Gedanken", welche die Welt befestigen, so ist vor allem andern darüber zu streiten, ob die Gedanken Luther's beständige oder zerstörende waren, ob sie innerlich verwandt waren mit denen, von welchen die Revolutionäre und Anarchisten und alle falschen Freunde sich leiten ließen oder nicht. Das ist die Ausgabe des Biographen Luther's. 1)

Bevor hierüber die Entscheidung fest steht, können alle Ruinen,

: deutsche Nation.)

<sup>1) &</sup>quot;War hingegen jene Frage ("was sollen wir thun, daß wir selig werden ?') in einen ursprünglich-sebendigen Boden gefallen, fo daß im Ernft geglaubt murbe, es gebe eine Seligfeit, und ber feste Bille mar ba, felig gu werben, und die von der bisherigen Religion angegebenen Mittel gur Geligteit mit innigem Glauben und redlichem Ernfte in Diefer Absicht gebraucht worben maren, fo mußte, wenn in biefen Boden, ber gerade burch fein Ernitnehmen bem Lichte über die Beichaffenheit biefer Mittel fich langer verschloft. biefes Licht zulest dennoch fiel, ein gräßliches Entjeten fich erzeugen bor dem Betruge um das Beil der Scele und die treibende Unruhe, diefes Beil auf andere Beife zu retten, und mas als in ewiges Berderben fturgend erfchien. tonnte nicht icherzhaft genommen werden. Ferner tonnte der Einzelne, den querit biefe Anficht ergriffen, feineswegs gufrieben fein, etwa nur feine eigene Scele zu retten, gleichgültig über bas Bohl aller übrigen unfterblichen Seelen. indem er, seiner tieferen Religion zufolge, badurch auch nicht einmal die eigene Secle gerettet batte: fondern mit der gleiden Angft, die er um dieje fühlte, mußte er ringen, ichlechthin allen Menschen in der Welt das Auge zu öffnen über die verdammliche Täuschung. Auf diese Beise nun fiel die Einsicht, die lange bor ihm febr viele Ausländer wohl in größerer Berftandestlarbeit ge= habt hatten, in das Gemut des deutschen Mannes, Luther. Un alterthum= licher und feiner Bildung, an Gelehrjamteit, an anderen Borgugen übertrafen ihn nicht nur Ausländer, fondern jogar viele in feiner Nation. Aber ihn er= griff ein allmächtiger Untrieb, die Angft um bas ewige Beil, und biefer marb bas Leben in seinem Leben und sette immerfort bas lette in die Bage und gab ihm die Rraft und die Gaben, die die Nachwelt bewundert. Mögen andere bei der Reformation irdifche Zwede gehabt haben, fie hatten nie gefiegt. hatte nicht an ihrer Spite ein Unführer gestanden, der burch bas Emige begeistert wurde; daß dieser, der immerfort bas Beil aller unsterblichen Seelen auf dem Spiel fteben fab, allen Ernftes allen Teufeln in der Solle furchtlos entgegenging, ist natürlich und burchaus fein Bunber. Dies nun ift ein Bevon deutschem Ernft und Gemut." (Gidte in ber fechften feiner Reben

bic fich rings um Luther unter bem Anhauch seines Beistes aufthaten, nichts beweisen - gang bavon abgesehen, daß uns überhaupt noch iebe moral-statistische Grundlage zur Vergleichung ber Beit por und nach seinem Auftreten fehlt 1). Denn nicht um bas. mas in Folge, sondern mas als Folge seiner Lehre geschah, barf es fich hier handeln. Bielmehr, wird nachaewiesen, daß diese Gedanken in einem innerlichen Gegensatz zu den radikalen Abweichungen und häufig zu ben Interessen, benen sie bienstbar wurden, selbst ftanben, fo fann bie Berfonlichkeit bes Reformators nur um fo höher wachsen, je unerschütterlicher er inmitten ber Rerstörung und der Angriffe von rechts und links auf seinem Grunde geblieben ist. Alles, mas er über die fundamentale Feindschaft feines Evangelium zu bem romischen Rirchenbegriff als bem Untichriftenthum jagt, tann bann nur fur die Ronfequens feines Syftems zeugen; ber Born, mit bem er gegen Briefterthum und Gotteebienft, Gelübbe und Saframente, Bilbungeformen und Bildungeftätten bes romischen Geistes auftritt, nur für bie Rraft seiner Überzeugung; die Intolerang, mit der er seine Lehre allein als bie Chrifti bezeichnet - für Janffen ber Bipfel feines blasphemischen Sochmuths - nur für bie Relsenstärfe seines Glaubens; bie Festigkeit, mit ber bas alte Kirchenthum wurzelte, ber Wiberstand, ben er fand, die Bersplitterung, die Entfesselung der Leidenschaften, die Rerrüttung felbst nur für die großartige Gelbstänbigkeit und Strenge seines Pflichtgebotes. Und nichts kann bann bie erhaltende Rraft seiner Gedanken mehr beweisen als das zer= ftorende Walten berjenigen, welche fich mit Unrecht die Vollender feines Werfes nannten.

So wenig nun jemals eine Wahlverwandtschaft Luther's mit Münzer nachgewiesen werden wird, ebenso gewiß und allbesfannt ist, daß das Wort Gottes fast nirgends so in der Welt

<sup>1)</sup> Zu den lohnendsten Unternehmungen hierfür würde eine Sammlung sämmtlicher Visitationsakten, der evangelischen wie der katholischen, in den Jahrzehnten vor und nach 1517 gehören. Es müßte aber ein wirklicher Abdruck, bzw. Excerpt der Atten sein, mit sachgemäßer Einleitung und Kommentirung, nicht eine sossitige statistische Berwerthung: eine Aufgabe, welche von der Gesammtheit der historischen Lokalvereine am besten durchgeführt werden könnte.

gewirkt hat, wie es seine Bredigt verlangte: daß die firchliche Umwandlung überall von revolutionaren Budungen und roben Bewaltthaten begleitet wurde, daß nicht bloß die Anarchiften, welche ben Reformator gleich Janffen als Bater Leisetritt und Fürstendiener anschwärzten, sondern auch diejenigen, welche mit ihm ober ihm folgend bie alten Ordnungen evangelisch umgestalteten, wohl ausnahmslos burch politische Interessen und persönliche Leidenschaften beeinflußt worden find, daß ihm selbst auch wohl in der Hike des Rampfes der flare Blid getrübt worden ift. Dieje Wirkungsformen der lutherischen Ideen nachzuweisen, ihr Gintreten in die wildbewegte Welt, beren Gegenjäte und Konstellationen nun auch für sie maggebend wurden. ihre Verwandlung in politische Kraft, indem sie einen Theil ihrer Freiheit verloren, zahllose Brechungen bes einen Lichtes - barin faft fich die Summe ber allgemeinen Reformationsgeschichte, in beren Anfängen wir heute noch stehen.

Die besondere Schwierigkeit der Aufgabe liegt in dem Grundsgedanken Luther's selbst.

Alle früheren Reformatoren ber Kirche — und die Geschichte . ber fatholischen Kirche ist eine Rette von Reformationen — waren barin übereingekommen, in der Weltflucht bas höchste Riel bes religiösen Lebens zu sehen. Das Irbische als Befit, Genuk. Herrichaft (Eigenthum, Che, Staat) ist ihnen bas Berberbliche. Bon dieser Welt der Sünde die Menschheit loszureifen, ift ibr unabläffiges, in ber Gluth ber Asteje genährtes Streben: gelingt nur bei einem Bruchtheil die Fesselung an das Lebensideal selbft. jo foll boch alle Welt bie Beiligfeit besfelben und feiner Diener anerfennen. Luther hingegen stellt ben "Christenmenschen" mitten hincin in die Welt. Anstatt ben Staat zu fliehen, sucht er ibn Er will ihn nicht unterdrücken, sondern erhöhen. barf seiner, benn wie mare die Freiheit, welche er anstrebt, bie driftliche Lebensführung möglich, wenn nicht ftarte Rechtsichranten diesen persönlichsten Gottesdienst sicherten! Indem er die Sphare ber Religion abgrenzt, findet er zugleich - und nichts mar ihm bewußter, als daß er der Entdeder mar - die Gottgewolltheit

ber weltlichen Existenz in ben Formen bes Staates, ber Gesell= schaft, bes Einzellebens 1).

Das ist die "Einschließung der Religion in Staatsgrenzen", welche Janssen mit dem unschönen Wort "Cäsaropapismus" zu brandmarken sucht, indem er als identisch nimmt, was höchstensk kongruent genannt werden kann, und dabei doch wieder an einen Begriff der Religionsfreiheit appellirt, der erst auf dem Boden des protestantischen Staates erwachsen konnte"). Eine Bersbrehung, die eben deshalb so leicht war, weil ja, wie bemerkt, die lutherischen Gedanken in ihrer politischen Ausprägung nur allzu häusig Trübungen und Fälschungen erlitten haben.

<sup>1) &</sup>quot;Daher auch achte ich, wir Deutschen Gott eben mit bem Namen von Alters ber nennen (feiner und artiger benn feine andere Sprache) nach bem Bortlein gut, als ber ein ewiger Quellbrunn ift, ber fich mit eitel Bute übergeußt und bon dem alles, mas gut ift und heißet, ausfleuft. Denn ob uns gleich fonft viel Gutes von Menschen widerfähret, fo heißet es doch alles von Gott empfangen, mas man durch jeinen Befchl und Ordnung empfähet. Denn unsere Eltern und alle Obrigfeit, bagu ein jeglicher gegen seinen nachsten, haben den Befehl, daß fie uns allerlei Gutes thun follen, alfo daß wir's nicht von ihnen, sondern durch fie von Gott empfahen. Denn die Creaturen sind nur die Sandröhren und Mittel, badurch Gott alles giebt; wie er der Mutter Brufte und Wilch giebt bem Kinde zu reichen. Korn und allerlei Gewächs aus der Erden zur Rahrung; welche Güter feine Creatur feines selbsten machen fann. Derhalben foll fich tein Mensch unterstehen, etwas zu nehmen ober zu geben, es fei benn von Gott befohlen, daß man's ertenne für feine Gaben und ihm barum bante, wie dies Gebot fordert. Darum auch folche Mittel, durch die Creaturen Gutes zu empfahen, nicht auszuschlagen find noch durch Bermeffenheit andere Beije und Bege zu fuchen denn Gott befohlen hat. Denn das hieße nicht von Gott empfangen, sondern von ihm selbst gesucht." Großer Katechismus, erstes Gebot. — Bgl. A. Ritschl, Prologomena zu einer Geschichte bes Bietismus (in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte Bb. 2 und mehr noch beijen Geschichte des Pictismus, die Ginleitungen).

<sup>2)</sup> Denn Tolcranz ist Kraftbethätigung. Eine Tolcranz, wie sie Theoberich der Große und Georg Podiebrad übten, war Schwäche. Auch die römische Kirche kann, wo sie die Gewalt hat, tolcrant sein, wenn sie will. Sie will nur in der Regel nicht, während der Staat immer will — beide, weil sie müssen. Das Merkwürdige aber ist, daß auch die Tolcranz des Staates ihr Dasein weniger dem Kachdenken einiger Berusphilosophen als politischen Zwangseverhältnissen verdankt, mithin aus der Tolcranz der Schwäche sich entwickelt hat.

Trop alledem bleibt es die vornehmste Aufgabe jedes Reformationshistorifers, die Gedankenarbeit der Reformatoren, der Papisten und der Revolutionäre gegen einander abzugrenzen; und alle die, welche wie Janssen, sei es aus Gründen der Unswissenheit oder scholastischer Unfreiheit, ohne diese Vorarbeit gemacht zu haben, die Sekundärerscheinungen und Primärkonsequenzen durcheinander wirren, bleiben außerhalb der wissenschaftlichen Diskussion.

Das schlieft nicht aus, daß selbst diese Reformationsgeschichte eine nicht unwesentliche Bedeutung behaupten wird. Nur hat fie bieselbe nicht für die Geschichte ber Reformation selbst ober gar bes Mittelalters, bem Janffen zu hulbigen vorgibt, zu beffen Beiftesgewaltigen er fich aber verhält wie etwa Canifius zu Albertus Magnus. Die unzweifelhafte Beiftesverwandtichaft mit Canifius wird ja auch er nicht ableugnen wollen. Seine und feines Buches eigenthümliche Bebeutung liegt vielmehr auf einem gang Wenige hiftorische Aufgaben haben ein gleich andern Kelde. akutes Interesse wie der Nachweis, wodurch sich die geistig so hochbedeutende Romantif in den Ultramontanismus verkehren Und unter biefem Besichtspunft wird bie "chriftlichmukte. germanische Weltanschauung", welche Sanffen als bie Grundmaterie bes Mittelalters betrachtet, wirklich eine bedeutende Stellung in ber allgemeinen Entwickelung finden. Ihre Charatterifirung murbe zugleich ein gutes Stud beutscher Beschichte im 19. Jahrhundert fein; und niemand, ber fich beren Darftellung widmet, wird baher an biefer "Geschichte bes beutschen Bolfes" vorüber gehen fonnen.

## Literaturbericht.

historisches Taschenbuch, begründet von Friedrich v. Raumer, heraus= gegeben von Wilhelm Maurenbrecher. VI. Folge, 1. und 2. Jahrgang. Leipzig, F. A. Brochaus. 1882. 1883.

Die Redaktion des H. T. ist seit 1882 in die Bande B. Maurenbrecher's übergegangen. Damit ift eine neue Folge des Unternehmens - bie fechste - eröffnet. Wie Riehl, ber basfelbe gehn Sahre hindurch geleitet hat, fich mit Vorliebe mit fulturhistorischen Broblemen befaßte. so wurde mahrend seiner Leitung auch im Taschenbuche die kulturge= schichtliche Richtung mit Vorliebe gepflegt. Die neue Redaktion will und man wird das nur billigen - in die Bahnen v. Raumer's gurud= fehren und, ohne die Rulturgeschichte auszuschließen, ihr Augenmerk auf die politische Geschichte und die mit ihr in Busammenhang ftebenden Gebiete hinsenken. Man wird die angedeutete Richtung icon in ben beiden ersten Rahraangen der neuen Folge stark betont finden. Was ben erften berfelben betrifft, fo burfte zweifellos Brefilau's Auffat "Die Raffettenbriefe ber Rönigin Maria Stuart" bas allgemeinste Interesse wachrufen. Bon ben acht Schriftstuden, um die es fich hier handelt. find fieben in unwiderleglicher Beise als echte Briefe Maria Stuart's an ben Grafen Bothwell nachgewiesen und nur ber zweite Brief wird als eine (zum Theile auf echter Grundlage angefertigte) Falfdung ihrer Antlager erwiesen. Wenn man bebentt, daß ein Forscher wie R. Pauli noch vor vier Jahren in diesen Blättern 1) die Ansicht ausfprach, bag bas Dunkel, welches biefe Dokumente umgibt, kaum jemals völlig aufgehellt werden könnte, so wird man dem Berausgeber zu= ftimmen, wenn er Breglau's Arbeit als eine gelungene Brobe beffen bezeichnet, mas ihm bei ber Aufnahme fritischer Arbeiten vorschwebte. Neben diesem Auffat verdienen noch R. v. Noorben's icharf gezeich= nete Charafteriftit bes Lord Bolingbrote und Maurenbrecher's

<sup>1)</sup> Sp. 3. 42, 221.

Ausjas über die Objektivität des historikers ein allgemeineres Interesse. Wir sinden uns mit den Ergebnissen der Studie M's. in vollsommener Übereinstimmung. Bon den übrigen Mitarbeitern des ersten Jahrgangs bandelt Ludwig Keller über die Geschichte der katholischen Resormation im nordwestlichen Deutschland (1530—1538), Karl Benrath bringt aus venetianischen Archiven einen Jnquisitionsprozes aus dem Jahre 1568 zur Taritellung: der Herausgeber theilt eine Arbeit des früh verstorbenen Withelm Schomburgt über die Packichen Handelt über den Augsburger Religionsfrieden von 1555 und Ernst Hermann über das Leben und Treiben am russischen Hose unter Kaiserin Eissabeth. Ju ganzen entspricht der erste und, um es gleich zu sagen, auch der zweite Jahrgang der neuen Folge dem von der neuen Redaktion ausgestellten Programme.

Aus dem zweiten Jahrgang muß an erfter Stelle der Aussatz bes Perausgeber bie Lebrjahre Philipp's II. von Spanien" genannt werden. Verfelbe bringt auf Grundlage vieler bisber ungestrucker Materialien zahlreiche Vetalls aus der Jugend Philipp's. Bon besonderem Interesse find dessen erfte Berinde in der Politik, in welche er von Karl V. seit 1542 einzesührt wurde. Biele neue Vaten finden sich über den Einfluß Philipp's II. auf die Gegensresormation in England. Die Abhandaung führt den Gegenstam dei Fickliche Karls V. aus den Riederlanden im September 1556, wir welcher Zeit die Lehrjahre Battwolf II. beendet waren.

Der Auflig R. Kolerle "Friedich der Große im Juhrzehnt vor dem Siedenschitzen Kriege bedandelt die meinerhafte Politik der Defensive welche Friedrich II in der nordischen Frage 1749—1751. dann der Gelegenden der leidenngeschen Kandidaruren in Dentickland und Belein und in dem Konfliche mit England 1753 einschlag. Wir erwarten und nehm einer Seite din neue Gestädebnunkte eröffnet, und den Rüftlich und Ausberd. den Kofer im Schlift des Anflages micht finn nur als jungefend deseichnen.

Sin algemeinere Janerelle mich auch die Aahandiung **E. Duden's** "Aus den algem Manken des Jahres 1819" dernehrmiten. Man erführt das derfelden neuerdungs mes meing Senähalben die Anspalangen Minternah einem die durch nach übert Gefommendeung uis in den Ingenahrung aus in den Ingenahrung aus in

R. K. (10 fle.) einden auch ein Time "Der Schmidtige Bund". Die Bergefährlich von Schmidtigken Bundes unter Kein IV. und bestein Nachtlichen der nerefolk sie die nispinalischen sie nere den eine Generalischen

·.

unter Friedrich III. und die Gründung des Schwäbischen Bundes. Aus der Studie Horawitz' "Der Humanismus in Wien" möchten wir das, was über das Verhältnis Maximilian's I. zu der Wiener Hochschule gesagt wird, hervorheben. Sehr ansprechend in der Varsstellung und genau in der Verwerthung des Quellenmaterials ist Lamprecht's Aussach "Wirthschaft und Recht der Franken zur Zeit der Volksrechte".

Zeiten, Böller und Menschen. Bon R. Sillebrand. I-VI. Berlin, B. Oppenheim. 1873-1882.

Das vorliegende Werk enthält eine Reihe von Abhandlungen und Rritifen, welche ber Bf. feit einem Dezennium - nur wenige find älteren Datums - in verschiedenen Beitschriften niedergelegt hat. Eine nicht unbedeutende Anzahl von ihnen ist ber Geschichte ber Beimat gewidmet und felbst ba, wo ber Bf. auswärtige Dinge behandelt, werden heimatliche Rustande gern zur Bergleichung bergn= gezogen. Hillebrand's Auffassung ber Geschichte Deutschlands in ben beiden abgelaufenen Dezennien ift befannt: Gegenüber jenem Beffimismus, wie er fich in ben letten Sahren "in einer ganzen Literatur der Unzufriedenheit" (6, 337) ausgebildet hat und den Unklageschriften gegen ben Beift Reudeutschlands liest man aus jeder Reile der porliegenden Auffätze die unverkummerte Freude an den Erfolgen der beutschen Politik ber letten zwanzig Rahre, und gelangt bas frobe Gefühl barüber, bag bas zerriffene Baterland, einft ber Tummelplat fremder Ranke und ber Spott des übrigen Guropa, endlich geeinigt ift, gang und voll zum Ausbrud. Doch ift ber Bf. nicht Optimift um jeden Breis, denn wie febr er auch gegen bas unberechtigte Diß= behagen, bas fich zeitweilig über ben Geiftern Deutschlands ausbreitet. und über die Neigung zur Unzufriedenheit, die der Deutsche besitht, schilt, um nicht zu fagen, poltert, so ist er boch weit bavon entfernt, im neuen Reiche alles, weil es ift, auch gut zu finden, und auf mehr als einem Blatte balt er feinen Landsleuten die guten und ichonen Seiten bes frangöfischen und englischen Nationalcharafters entgegen. Wiederholt (1, 2; 2, 312 u. a.) wendet er sich gegen den Hochmuths= teufel, ber fich por unseren politischen Erfolgen in ber beutschen Biffenschaft regte und für das Germanenthum die Rolle des erwählten Boltes beanipruchte.

Der weitaus überwiegende Theil der vermischten Schriften B's. beschäftigt fich jedoch mit den gesellschaftlichen und literarischen Bu-

ftänden Frankreichs, Italiens und Englands in den beiden letten Sahrzehnten und daß hierbei Frankreich vor allem berücksichtigt ist, wird man bei einem Manne, ber einen großen Theil feines Bebens in Frankreich zugebracht und Berfonen und Berhaltniffe aus eigener Unichguung fennt, nicht Wunder nehmen. In bem 1. Banbe - berfelbe führt ben Titel: Frankreich und die Franzosen in der ameiten Balfte bes 19. Sahrhunderts, und ift bereits in dritter Auflage er= ichienen — theilt ber Bf. feine Erfahrungen über bie gesellichaftlichen und politischen Zustände Frankreichs mit und zwar behandelt er in bem erften Theile die Gefellichaft und Literatur, im zweiten bas politische Leben des Landes. Bas der Bf. über Erziehung und Unterricht in Frankreich fagt, gebort zu bem Beften, mas hierüber in Deutschland bisher gesagt wurde. Bon einem so icarfen Beobachter. wie es ber Bf. ift, barf man auch über bas politische Leben in Frantreich ein ficheres Urtheil erwarten. In diesem Theile bes 1. Banbes fucht B. zu erklären, warum die frangofische Ration unter ber perfonlichen Regierung eines Mannes, berfelbe fei gefront ober nicht - ein Barbenu ober ein Nachkomme von 20 Königen - bas größte leiftet. Er behandelt diefen Gegenftand unter dem Titel "das Ideal und feine Berwirklichung", und zieht in einem 2. und 3. Rapitel (Rapoleon III. und die Republikaner und die Diktatur Thiers' und das Septennat) bie Nupanwendung aus den theoretischen Erörterungen. Im Unhange fpricht ber Bf. über "Ausfichten in die Bufunft", ben "Charafter ber modernen Demofratie" und über "Parifer Arbeiterzustände"; es find Erörterungen über die Frage, was die Besten in Frankreich von der Gegenwart und Aufunft des Landes halten. Als Typus der "Befferen" ift Renan hingestellt, beffen fleptische Unschauungen hierüber bekannt find.

Im 2. Bande — berselbe führt den Titel, "Wälsches und Deutsches" und ist 1875 erschienen — sind besonders die Aussätze: "Aus dem zünftigen und unzünftigen Schriftthum Deutschlands" herauszuheben. Unter den ersteren besindet sich der bekannte Artikel "G. G. Gervinus", der zuerst in den preußischen Jahrbüchern (32, 397—428) erschienen ist, und dessen Tendenz schon oben bei den allgemeinen Bemerkungen angedeutet wurde. His Weister sind scharf ohne ungerecht, hart ohne verlezend zu werden; unser Meister Leopold von Ranke hat in seiner wohlwollenden Art über denselben Gegenstand ein Urtheil gefällt'), das im wesentlichen doch auch mit jenem His. übereinstimmt. Recht

<sup>1)</sup> Sp. 3. 27, 134-144.

anziehend geschrieben sind auch die beiden in dieses Kapitel gehörigen Aufsfäße "Einiges über den Verfall der deutschen Sprache und der deutschen Gesinnung" und "Über historisches Wissen und historischen Sinn".

Der 3. Band, betitelt "Aus und über England" (1876) enthält in drei Abtheilungen "Briefe aus England", die eine Fülle feiner Besobachtungen über die politischen und literarischen Berhältnisse Englands enthalten, dann "Französische Studien englischen Beitgenossen" und ein Kapitel "Bur Literaturs und Sittengeschichte des 18. Jahrhunderts". Aus diesem Buche verdienen namentlich jene Partien, in denen über die französische Erziehung gesprochen wird (S. 284—296), besonders hervorgehoben zu werden.

Der 4. Band (erschienen 1878) enthält eine Zahl scharf gesschnittener "Profile" — Stizzen über Thiers, Renan, Taine, Leopold I. von Toskana (ben "fürstlichen Reformer"), Gino Capponi u. a. In den folgenden Band "Aus dem Jahrhundert der Revolution" (1881) sind nur solche Aussätze aufgenommen worden, "welche die Lebenssund Sinnesweise der Menschen vor und nach der französischen Revolution mittelbar oder unmittelbar zu beleuchten geeignet schienen". Des Bf. Urtheil über die Metternich'schen Memoiren klingt vielleicht weniger scharf als das Paul Bailleu's, sautet aber im übrigen auch nicht günstig.

Unter ben Abhandlungen bes letten Banbes "Beitgenoffen und Reitgenöffisches 1882" find brei, benen ein allgemeineres Intereffe entgegengebracht zu werben verbient: In ber ersten "Das belgische Experiment" untersucht ber Bf., weshalb basselbe bisber geglückt ift, welche Vor- und Nachtheile es der belgischen Nation bisher eingetragen hat und unter welchen Bedingungen es auch in Zukunft möglich sein wird, einen Überschuß der Bortheile über die Rachtheile zu erzielen. Über den Auffat "Deutsche Stimmungen und Berftimmungen" wurde schon oben eine Andeutung gemacht — es ift berfelbe, in welchem ber Bf. bem landesüblichen Beffimismus ftart an ben Leib rudt. 3m übrigen dürfte wohl beute der Beist der Verneinung nicht mehr die Borhand haben, wie im Jahre 1879 ober gar 1881. Die Abhand= lung "Über Halbbildung und Symnafialreform" enthält einige treffliche Bedanken, die nicht überfeben werben follten. Sollen wir noch über das äußere Gewand etwas sagen, in welches diese Arbeiten gekleidet find? Daß der Bf. den Franzosen manches von den leichten und anmuthigen Formen der Darftellung abgesehen hat, wird man in mehr als einem ber borliegenben Bande bestätigt finden. J. Loserth.

Die Territorialgeschichte und ihre Berechtigung. Bon G. Saag. Gotha, Berthes. o. J.

Die historischen Bereine vor dem Tribunal der Bissenschaft. Bon Gustav Bossert. Heilbronn, henninger. 1883.

Drei pia desideria für die würtembergische Geschichtsforschung. Gin Testament. Heilbronn, Henninger. 1883.

Über die hiftorischen Bereine in Deutschland haben sich jungst einige Stimmen vernehmen laffen, welche nicht unbeachtet gelaffen merben follen. G. Saaa, der Bf. der ersten der obengenannten Schriften. nimmt in feinen anziehenden und belehrenden Betrachtungen Unlag. die Thätiakeit iener Vereine in den Rusammenhang der territorials geschichtlichen Studien einzureihen und einer etwas ftrengen Beurtheilung zu unterziehen. Anknüpfend an die Worte G. Waits von dem Übel des Dilettantismus, unter dem unsere historischen Bereine leiben, fagt ber Bf .: "Diefer Dilettantismus gibt vielen ber hiftorifchen Propinzialzeitschriften das unerquickliche Geprage eines mikaestalteten Organismus. Nur wenige Provinzialzeitschriften erreichen auch nur annähernd den gleichmäßig befriedigenden Charafter einer historischen Reitschrift höherer und allgemeiner Tendenz. Im besten Falle finden fich da neben überflüssigen Verwässerungen früherer Forschungen, neben werthlosen Stofffammlungen ober Stoffpublikationen, methodisch korrekte Monographien tüchtiger Lokalforscher. Um niemanden vor den Kopf zu ftogen, um diefe oder jene in ihren Rreifen einflugreiche Manner ber Bereinsthätigkeit zu erhalten, muffen ihre Beitrage zugelaffen werden. obwohl sie darin nichts Reues bieten" u. s. w. Weiterhin wird bon G. S. ben hiftorifchen Bereinen vorgeworfen, daß fie fich viel zu fehr in prähistorische und antiquarische Untersuchungen verlieren, die boch jo häufig trop alles Aufwands von Beit, Geld und Dlühe unfruchtbar bleiben. Und boch könnten fich die Bereine burch Beröffentlichung von Urfundenbuchern, Regesten, burch herausgabe von Chroniten u. bal. wie icon G. Bait bemerkt hat, wirkliche Berdienste erwerben.

Alls Anwalt ber auf solche Weise angegriffenen Bereine tritt G. Bossert, ein rühriger Forscher im würtembergischen Franken, auf. So unbefangen er auch die relative Berechtigung der gemachten Ausstellungen anerkennt, so eifrig ist er andrerseits bestrebt, die Lage jener Bereine von verschiedenen Seiten und als Kenner der in Frage kommenden Berhältnisse zu beleuchten, und so den Weg zu einer, wie er meint, billigeren Beurtheilung zu bahnen. Er geht von seinem heimatlichen Boden aus, beschreibt das ihm zunächst liegende mit ers

sichtlicher Borliebe und bleibt bei ihm zumeist stehen. Seine Aussführungen werden ohne Zweisel dort mit besonderer Ausmerksamkeit gelesen werden, aber es wäre zu bedauern, wenn seine warmen eifrigen Worte nur in kleinerem Kreise verhallen würden. Wöge ihnen auch anderwärts gebührende Prüfung und Erwägung gegönnt werden!

Der Bf. Klagt in erfter Linie, daß die Fachgelehrten fich fo felten an dem Wollen und Thun der hiftorischen Bereine betheiligen. bak fie fich faft nie entschließen, fur bie Bereinszeitschriften Beitrage gu liefern, ober in Vereinsversammlungen über Bege, Riele und Aufgaben ber Bereine fich auszusprechen, lettere "zu Arbeiten von höherem wiffenschaftlichem Gehalt zu veranlaffen" (S. 10). Selbstverftanblich wird ein strebsamer Bereinsgenosse aus birekter, wenn auch noch so rafc vorübergebender Berührung mit einem Fachgelehrten, immerhin einigen Nuten sieben, aber die Bestrebungen eines ober mehrerer folder Gelehrten für die Wedung und Förderung des wissenschaftlichen Lebens in einem Berein werben in ber Regel wenig fruchtbar fein. wenn sie in die Breite geben, die Mehrzahl erfassen, nicht bloß zwei ober brei außerlefenen Mitgliebern gelten follen. Denn bie Bereine find — und wir loben fie darum und freuen uns darüber — auß zu verschiedenartigen Elementen zusammengesett, und andrerseits find in der Regel die Gelehrten (wir denken babei zumeift an die Univerfitätslehrer) fo fehr durch Amt und Beruf und viele andere damit zusammenhängende Obliegenheiten in Anspruch genommen, daß sie schon die Reit für eigene Studien, die mit ihren Lehrauftragen zufammenbangen, hausbalterisch benuten muffen. Es tann ja ber Rall eintreten, daß der Gegenstand dieser Studien die Lotal= oder Brovinzial= geschichte ift; bann ergeben fich für ben Mann ber Wiffenschaft Berührungspunkte und Beranlaffungen zu gegenseitig forderndem Berkehr mit bem ihm junachft wirkenden Bereine von felbft und genug. Übrigens wirkt der Bertreter des historischen Kachs auf der Hochschule bereits in der von B. angedeuteten Richtung durch seine Borlesungen und mehr noch durch seine "Übungen" und sein Seminar. Weitaus die Mehrzahl der Männer in Norddeutschland, welche in den historischen Bereinen eine fehr anerkennenswerthe wissenschaftliche Thätiakeit entfalten, können fich Schüler eines ober bes andern unserer hiftoriker nennen, haben in feinem Seminar gelernt ein Thema richtig anzufassen und zu bearbeiten. Sie ziehen hinaus als Lehrer an höheren Lehranftalten, als Geiftliche ober prattische Juriften, und werden die geeigneten Bermittler zwischen ben Sachgelehrten und ben historischen

Bereinen. Ihnen folgen neue Generationen nach, welche immer wieder frisches Leben bem Bereinsorganismus zuzuführen im Stande find. Wo methodisch geschulte Kräfte eintreten, da gewinnt die richtige Erkenntnis von dem, was unter den nun einmal gegebenen Verhältniffen geleistet werden kann, die Oberhand über den nicht immer in den rechten Schranken fich haltenden ober zu haltenden Gifer zu fchrift= ftellern, und immer seltener wird das Eingreifen in Gebiete, auf welchen man boch erft nach langen Studien beimisch wird, fo z. B. bas thorichte Etymologifiren, das fritiklose Rombiniren bei prähistorischen Broblemen Worin besteht benn nun aber die Hauptaufgabe ber historischen Bereine? Unseres Erachtens nicht sowohl in der wiffenschaftlichen Bearbeitung des Materials als vielmehr in der Gin= wirtung auf die große Menge ber Gebildeten unseres Boltes, um bei ihnen hiftorischen Sinn zu weden, zu läutern und zu verbreiten. Bleibende Berdienste konnen fie fich erwerben vornehmlich durch Sammeln. Erhalten, Nachweisen und Beschreiben ber verschiedenartigen Quellen bes Wissens von der Vergangenheit, und endlich durch Veranlassung und Förderung lokalgeschichtlicher Arbeiten von wissenschaftlichem Gehalt. bei beren Beröffentlichung bann freilich aller Lurus zu vermeiden mare. Ich erinnere in letterer Beziehung nur an die fcmudlos aber würdig und gediegen erscheinenden Bublikationen aus ber Broving Sachsen. Schon Haag hat S. 31 auf den Vorgang des Hansischen Geschichts= vereins hingewiesen, beffen Organisation ja nicht überall paffen wird. aber boch ba und bort zur Beachtung nicht bringend genug empfohlen werden tann. Dieser Berein nimmt jest unftreitig die erfte Stelle unter allen verwandten Gesellschaften Deutschlands ein, und ift eine ber jüngften.

Im vorstehenden hatten wir Gelegenheit, mehrere Punkte der Erwiderung B.'s zu berühren. Ein näheres Eingehen auf dieselbe würde zu sehr in's Detail führen, wozu hier kein Raum ist. Man kann da zugeben und abstreichen. Aber schon das Gesagte zeigt, daß jeder, dem das Wohl und Wehe der historischen Bereine am Herzen liegt, sie nicht ungelesen aus der Hand legen darf. Und welcher Freund der vaterländischen Geschichte wird gleichgültig und achtlos an ihnen vorüberzgehen! Wir kennen nicht den Gegensat von "Kärrner" und "König", rubriziren nicht die Verdienste nach Rangklassen, sondern freuen uns.

immer nach Maßgabe und in unbefangener Erkenntnis der Leistungs= fähigkeit, wenn auch in engem Kreise und an der Lösung scheinbar zeringfügiger historischer Aufgaben, gearbeitet wird. Der Wunsch, daß die historischen Bereine ein geachteter Faktor in unserem nationalen Leben bleiben mögen, wird gewiß allerwärts getheilt.

Das Schriftchen "Drei pia desideria für die würtembergische Geschichtsforschung" hat ebenfalls B. zum Bf. Er wünscht 1. die Herstellung von Fontes rerum Wirtembergicarum oder Bibliothet für würtembergische Geschichte; 2. die Fortsetzung des würtembergischen Urkundenbuches, das jetzt in drei Bänden 1848—1871 vorliegt und die Urkunden dis zum Jahre 1240 enthält; 3. Die Ausbeutung der Kirchenbücher des Königreichs Würtemberg dis zum Jahre 1650 für die Landes= und Ortsgeschichte. Die "pia desideria" werden mit ebensoviel Wärme als Sachkenntnis begründet; ihre Erfüllung würde gewiß nicht bloß innerhalb Würtembergs mit aufrichtiger Sympathie und gebührendem Danke ausgenommen werden ).

Die Keilinschriften und das Alte Testament. Bon Eberhard Schrader. Mit einem Beitrage von Paul Haupt. Zweite umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. Rebst chronologischen Beigaben, zwei Glossaren, Registern und einer Karte. Gießen, J. Ricker. 1883.

Schon in der Vorrede zur ersten Aussage dieses Buches (K. A. T. III) bezeichnete Schrader es mit Recht als begreislich, daß der Löwenantheil -der durch die Entzisserung der assprisse, daß der Löwenantheil -der durch die Entzisserung der assprisse, daß der Löwenantheil -der durch die Entzisserung der assprisserie Auslage oder R. A. T. Zeigt noch viel deutlicher, welch reicher Gewinn der alttestamentlichen Forschung von der Assprissorie her zusließt. Je wichtiger die Stellung ist, welche das kleine Bolk der alten Hebräer in der Weltgeschichte einnimmt, desto freudiger wird der Historiker jede wirkliche Förderung der alttestamentlichen Wissenschaft durch die Assprisserung wehl besser uns Gelehrten der Gegenwart zu solcher Förderung wohl besser ausgerüftet, als unser durch sachmännische Arbeiten auf beiden Gebieten längst bewährter Bs.? Bei einem Buche von so hervorragender Bedeutung, welches viele Leser dieser Beilen in seiner

<sup>1)</sup> Obiges war bereits in den Händen der Redaktion, als wir aus dem Schwäbischen Merkur 1883 S. 482 von einer Resolution Kenntnis erhickten, welche der Historische Berein für das würtembergische Franken aus Anlaß des Schriftchens von Haag gesaßt hat, und die von vornherein Bemerkungen wie die von uns gemachten zurückweist. Die Resolution lautet: "Der Historische Berein für das würtembergische Franken behält sich für alle Fälle und zu jeder Zeit vor, sich seine Aufgabe selbst zu stellen."

unvollkommeneren Gestalt als R. A. T. schon seit 1872 sleißig benutzt haben, werden einige Mittheilungen zur Kennzeichnung von R. A. T. außreichen; natürlich darf ich mich nicht mit dem Hinweisen auf einsgetretene Berichtigungen und Bereicherungen begnügen, sondern muß auch Wünschen Ausdruck geben, welche vielleicht beim späteren Ersscheinen von K. A. T., so weit sie berechtigt sind, ihre Erfüllung sinden mögen.

Mit gutem Grunde hat Sch. die gloffatorische Anlage seines Werkes beibehalten. Er theilt nach ber Reihenfolge ber biblischen Bücher die zur Aufstellung ber einzelnen alttestamentlichen Stellen bienenden Aussagen ber Inschriften mit, so daß jeder Lefer fich ein siemlich felbständiges Urtheil bilben tann. Waren früher bie elf erften Rapitel der Genefis auf 45 Seiten abgehandelt, fo find biefelben jest mit 134 Seiten bedacht; fällt boch zwischen beibe Auflagen (S. III f.) "bas Bekanntwerben eines ganzen großen und fo überaus wichtigen Literaturgebietes, besjenigen ber auf Thontafeln verzeichneten altbabylonischen Sage und Boesie". Seinem Freunde Baul Haupt verbankt ber Bf. die auf einer gang neuen Bergleichung ber Originalien beruhende Erklärung ber babylonischen Sintfluthgeschichte, und auch bas zu diesem Exturs (S. 55-79) gehörige Wörterverzeichnis zum Sintfluthbericht (S. 492-521) ift eine Arbeit bes genannten jungeren Gelehrten. Es ift fehr zu loben, daß Sch., um den inschriftlichen Text möglichst genau wieberzugeben, im ganzen Buche bei phonetisch geschriebenen Bortern die Silben getrennt, bei ideographisch geschriebenen sie zusammengezogen hat. Auch Haupt hat der Gefahr, daß man den von ihm in zusammenhängender Transsfription gegebenen Sintfluthbericht für ben monumentalen Text halten könnte, durch bie nöthigen Angaben im erften Gloffar genügend vorgebeugt. Es braucht faum gefagt zu werben, bag Sch.'s Buthaten zu haupt's Arbeit und ebenso die durch das Buch bin gerftreuten Bemerkungen Saupt's gu ben Ausführungen Sch.'s immer genau mit bem Namen ihres Berfaffere bezeichnet finb.

Wir lesen S. 522—595 das mit großer Gelehrsamkeit und Sorgsfalt von Sch. versaßte zweite Glossar oder das Wörterverzeichnis zu den assprischen Texten mit Ausschluß des Sintsluthberichts. Da jedes der beiden Glossare ein selbständiges Ganzes bildet, so waren einige Wiederholungen unvermeiblich; aber diese kleine Unzuträglichkeit wird reichlich durch die Belehrung aufgewogen, welche man aus der Berseichung der Glossare ziehen kann; vgl. S. 501. 547 die Wurzel vol.

wofür S. 207 aus R. A. T. 105 noch 'bl beibehalten ift. Um ein Beispiel vom Nugen bes Wörterbuchs zu geben, verweise ich für bie Sonnenfinsternis vom Rabre 763 (S. 484 f.) auf S. 538 und 588. Da es selbstverständlich ist, daß das Glossar, bessen große Bedeutung für die semitische Linguistit bier nicht in Betracht tommen tann, im Berhältnis zu R. A. T. 1334-374 zahlreiche Verbefferungen und Bereicherungen darbietet, fo gebe ich nur turz an, warum die Ramen Abu-ra-mu und Abu-ram-mu jest fehlen. Letterer mufite als falsche Lefung von selbst wegfallen, ba ber edomitische Königsname nach S. 288 3. 23 (vgl. ichon R. A. T. 57, 13) vielmehr Malik-ram-mu zu transsfribiren ift. Bahrend aber in bas frühere Gloffar bie Eigennamen nur mit Auswahl aufgenommen waren, hat ber Bf. jest die sämmtlichen in den mitgetheilten Auszugen aus den Inschriften vorkommenden Eigennamen aufgenommen, worüber man sich nur freuen tann, fo daß lediglich die Eponymennamen ber Liften ausgeschloffen worden find. Mußte bemnach Abu-ra-mu aus bem zweiten Gloffar wegbleiben, so hatte boch im Sachs und Namenregister bei Abiram der Hinweis auf S. 479, Jahr 677, nicht fehlen sollen. Überhaupt hätte ich für dieses Register, wie sehr ich auch die von B. Morit auf dasselbe verwandte Mühe anerkenne, eine größere Bollständigkeit ge= wünscht; bei Muzur fehlt z. B. S. 196,18, bei Sinab der hinweis auf Sanibu, bei Ril-Bel S. 162, 7; S. 356, 5 2c. 2c.

Nachdem ich angebeutet habe, daß die Brauchbarkeit des so außer= orbentlich reichhaltigen Werkes als Nachschlagebuch sich burch ein voll= ftändigeres Register noch sehr erhöhen ließe, so will ich nun auch mit andern Bunfden ahnlicher Art nicht gurudhalten. Die bis G. 468 durchgeführten, die Anmerkungen (vgl. S. 241) leider nicht mit umfaffenden Zeilenziffern am Rande wurden auch bei ben Gloffaren und bei den wichtigen (S. 607 ff.) Rachträgen und Berichtigungen zwedmäßig sein. Ich bemerke ausbrucklich, daß diese Nachtrage, in benen 3. B. S. 614 (vgl. S. 563) die S. 196 gegebene Übersetung einer Inschrift verbessert wird, vor bem Gebrauche des Buches zu Rathe gezogen werden follten. Gang nnnut erscheint mir bagegen bie Titelangabe, welche fich auf dem obern Rande der linken Seite durch das gange Wert hindurchzieht; gefest, daß ftatt des breiten "Die Reilinschriften und das A. T." die vom Bf. felbst herrührende Abfürzung R. A. T. jedesmal stehen sollte, obgleich doch niemand einem so dicen Buch den eigenen Einband verweigert, um es in einem Sammelband aufzunehmen: damit hatte fich boch eine oft willkommene beffere Husnukung des Raumes wohl verbinden laffen. Ruweilen finden fic auch unnöthige Wiederholungen, val. 3. B. S. 161, 26 ff. mit S. 107. 3 ff. Im gangen aber murbe kein Vorwurf unberechtigter fein, als ber dak Sch. es an dem Streben nach Kürze hätte fehlen lassen. ich die besonnene und gründliche Benutung und Anführung der gefammten einschlagenden Literatur geradezu als musterhaft bezeichnen und auch im allgemeinen die Rlarheit ber Darftellung ruhmen muß, fo mochte ich ben Bf. vielmehr bitten, in bem Streben nach Rurze nicht zu weit zu gehen. Zwar bin ich einem fo verdrehten und schwer verständlichen San, wie er S. 182, 9-13 zu lefen ift, anderwärts nicht wieder begegnet; oft aber habe ich eine Tabelle vermißt, welche als Schlüffel für die vielen abgefürzten Büchertitel bienen konnte, weil bie Erklärung beim erstmaligen Borkommen (vgl. S. 3 über bie ben meisten Lesern besser unter bem Reichen R. D. M. G. 1872 bekannte Schrift U. B. R.) teineswegs genügt. Durch gar zu ftarte Berturzung könnte sich das Akademische in die Dunkelheit des Akkadischen verlieren. beffen hohe Bedeutung (vgl. S. 383, 6 ff.) übrigens wahrlich nicht gering geschätzt werben foll. Niemand wird bem Bf. Die gablreichen Museinandersetzungen mit der sich fröhlich mehrenden Schaar feiner affpriologischen Rollegen verbenten; aber dieses Buch ift boch in erfter Linie für die große Menge ber Siftoriter und Theologen bestimmt. Die es ohne Ameifel mit aufrichtigem Danke benuten werben. im Anteresse dieser Leser auf die Korrektur des Druckes verwandte große Sorgfalt ift um fo höher zu ichaten, je peinlichere Benauigkeit bafür erforderlich mar. Die meiften ber auf S. 618 nicht angemerkten Drudversehen wird sich ber aufmerksame Lefer ohne fonderliche Mühe selbst verbeffern, 3. B. S. 333, 24 lefen "ihn geheißen" ftatt "ihm geheißen". Ich ermähne nur, daß S. 241 in der letten Reile "Sohnes bes" vor "Sarra-Tempels" ausgefallen ift, baß S. 360, 11 ftatt "f. fogl." etwa "f. 98, 30" (vgl. R. A. T. 234) zu schreiben mar und baß sich S. 361, 16 von der ersten Auflage ber bas Widersviel bes Jer. 27, 1 vorhandenen hebräifchen Tertfehlers in der Bermechslung von Rojakim mit Redefia erhalten hat.

Um Raum zu einigen Bemerkungen über die hebräische Chronoslogie zu behalten, beschränke ich mich darauf, aus der erstaunlichen Fülle des Stoffes nur noch weniges hervorzuheben. Über den Untersiched zwischen Samirina oder Samarien und Samsimuruna vgl. S. 192; über die Lage von Karkemisch s. S. 385 und vergl. die schöne Karte von H. Riepert, durch welche die beiden K. A. T. beigegebenen

Rarten mehr als ersett werben. Gbenso einleuchtend find die Berbefferungen zu Jos. 16, 3 und 1. Kon. 20. Mit Recht wird S. 407 f. die Hypothese verworfen, wonach die Affprer im Jahre 711 v. Chr. Juda besiegt haben sollen. Der historischen Beurtheilung von 2 Chron. R. 33, 11 ff. (die Ravitelzahl 34 ift ein mehrfach wiederholter Drudfehler) fann ich nur beistimmen und finde namentlich die Gefangenführung des Manasse allein unter Asurbanipal vollkommen begreiflich, welcher grausame Groftonig aus Bolitik ja auch ben Bater bes Pfammetich nach Sause entließ. Bu S. 25, 2 ff. sei bemerkt, daß icon Gesenius (Thef. 577 Anm.) Rabbe als Schöpfer erklaren wollte. Wenn man S. 256 f. lieft, konnte man benken, Sch. setze ben Tod bes Befach in das Rahr 734, wie dies Mar Duncker (Geich, des Alterth. II 319) wirklich thut; beffer wird S. 260, 475 bafür 729 angegeben. Meines Erachtens fällt bie Ermorbung bes Bekach in 730 und geschah burch Hosea, während Sch. jest (S. 256. 260) die Worte ber Inschrift "Befach, ihren König, töbtete [ich]" burch Eraanzung dabin auslegt, daß Tiglath-Bilefer felbst die Tödtung veranlaßt habe. Für die historische Berwerthung der Inschrift über die Schlacht von Rartar in Jahre 854 konnte der Bf. sich, wie für vieles Undere, auf fein jedem Siftoriter unentbehrliches Buch "Reilinschriften und Geschichtsforschung" (Gießen 1878) berufen; gerne gebe ich zu. daß die Worte S. 196. 17: "2000 Wagen. 10000 Mann des Abab von Frael" als Überfetzung ber Inschrift vollkommen richtig find. Dagegen stimme ich nicht nur der Annahme Wellhausen's zu, daß der affprische Tafelschreiber, von bessen Intorrektheit Sch. S. 614 ein anderes Beispiel erwähnt, hier Ahab's Sohn Foram mit Ahab verwechselt habe, der m. E. 878-857 regierte, sondern ich hätte auch als Historifer mit Duncker' II 244 ber Rahl 2000 (R. A. T. 1 hat sachlich gewiß besser: 200) ein Fragezeichen gewünscht. Umgekehrt möchte ich bas S. 359, 8 gesette Fragezeichen getilgt seben, ba ich feineswegs bezweifle, daß ber Sieg bei Megibbo und die Riederlage bei Karkemisch zwei verschiedenen Bügen bes Necho angehören.

Bum Schluß seien mir noch einige Andeutungen über die Regierungszahlen der hebräischen Könige gestattet. Darin gebe ich dem Bf. Recht, daß der in der Bibel vorliegenden Konsussion nicht durch falsche Harmonistit, welche Phul und Tiglath-Pileser für zwei Personen erklärt und auch den Asarja und Menahem verdoppelt, abzuhelsen ist, daß wir vielmehr der geschichtlichen Wirklickeit nur durch Korrektur der biblischen Angaben nach den assprischen Inschriften nache kommen fonnen. Arre ich aber nicht fehr, so unterschätzt Sch. mit Duncker und vielen Andern ben historischen Werth gewiffer biblischer Rablen. Die 40 Jahre des Mefasteins (S. 463) behalten ihr volles Recht. wenn Omri ben Bezirk von Mebeba, welcher Unnahme nicht bas Geringste entgegensteht, schon als Obergeneral bes Baësa für Ifrael aewann; nimmermehr aber können fie bie 12 und 22 Jahre umftogen, welche Omri und Ahab nach der durchaus glaubwürdigen Angabe der Bibel über Ffrael regiert haben. Es besteht ein fundamentaler Unterichied zwischen ben verhaltnismäßig wenigen, fast durchweg auf guter historischer Überlieferung beruhenden Bahlen des vorexilischen Konigs= buchs und zwischen ber großen Menge ber zwar nicht immer falschen. aber doch historisch werthlosen, weil auf gelehrter Rechnung beruhenden Rablen ber exilifden ober nacherilifden Überarbeiter bes hebraifden Königsbuches. Befanntlich hat das nacherilische chronologische Suftem nicht fämmtliche vorerilische Bahlen intatt gelassen, so daß die Schwierigkeit in der richtigen Auffindung der wenigen Rahlen besteht, in welchen die Überlieferung eine Beränderung erfahren hat. Bellhaufen hat überseben, bak nach bem glaubmurbigen allgemeinen Spnchronismus. ber in der Reihenfolge des vorerilischen Königsbuches liegt, Jerobeam II. vor Ufia, sowie Bekach vor Jotham ben Thron bestiegen haben muß; aber seine scharfe Unterscheidung von Überlieferung und Rechnung. welche jum großen Schaben ber erfteren faft immer fritiflos gufammengeworfen werden, bedeutet einen großen und von Sch. noch nicht binreichend gewürdigten Fortschritt. An einem andern Orte hoffe ich mahricheinlich zu machen, daß nur feche Regierungsjahrfummen ber Anderung bedürfen; m. E. regierten in Juda Amazja 796-778, Afarja ober Ufia 777-736, Ahas 734-715, Manasse 685-641 und in Ffrael Menahem 740—738, Pekach 736—730. Den Antritt des Jehu setze ich 842, den des Jerobeam I. 937, den des Saul, etwa 1037. Die Regierungen von Rammannirar (812-783) und Jerobeam II. (781 — 741) fallen bemnach nicht zusammen.

Indem ich meine Berechnung, welche allen gesicherten assyrischen Daten, so viel ich sehen kann, vollkommen gerecht wird, für R. A. T. Jur Prüfung empsehle, schließe ich mit der freudigen Anerkennung, daß R. A. T. zu den wissenschaftlich werthvollsten Büchern gehört, welche der gelehrten Welt in den letzten Jahren geschenkt worden sind.

Adolf Kamphausen.

Moderne Quellenforschung und antite Geschichtschreibung von L. D. Bröder. Innsbruck, Wagner. 1882.

Das vorliegende Buch verfolgt, wie schon der Titel zeigt, eine polemische Tendenz. Der Bf. hat sich eine doppelte Aufgabe gestellt. Einmal will er zeigen, "daß das von Nissen aufgestellte Einquellensprincip ein Glaubenssatz ohne wissenschaftlich haltbaren Boden ist", und sodann "an bestimmten Fällen nachweisen, daß das Dogma von der Gründlichkeit der modernen Kritik, ihrem tiefblickenden Scharssinn und der Unübertrefslichkeit ihrer Methode auf Frrthum beruht".

Es ift nur ichabe, daß die beiben vom Bf. angegriffenen Dogmen in Wirklichkeit nicht eriftiren. Bas zunächft bas Ginquellenprincip betrifft, so wird dasselbe durchaus nicht ohne weiters auf alle antiken Autoren ausgebehnt. Bei Polybius 3. B. sest Nissen selber, wie auch ber Bf. bemerkt, eine gang abweichende Arbeitsmethode voraus. Schon hieraus hatte Broder feben tonnen, daß er es nicht mit einem Doama zu thun hat, welches überall als leitendes Brincip anerkannt wird. In Wirklichkeit liegt vielmehr die Sache fo, daß man nur bei dem einen ober andern Autor, wie z. B. Livius und Diodor, die Neigung poraussett, für einen längeren Abschnitt eine einzige Quelle zu Grunde zu legen. Diese Annahme ift aber keineswegs, wie man nach B.'s Ausführungen vermuthen follte, ein auf apriorischen Ermägungen beruhender Glaubensfat, sondern diefelbe ftust fich vielmehr auf die Bergleichung jener Autoren mit Bolybius. Trop bieser Kontrolle herrscht hinsichtlich der Arbeitsweise des Livius noch keineswegs Übereinstimmung, und ebenso beginnen sich Zweifel zu regen, ob Diobor nicht öfter, als man früher annahm, in ber Benutung feiner Quellen einen Bechsel eintreten läßt ober gar ben Bersuch macht, zwei Berichte in einander zu arbeiten. Geradezu wunderlich aber ift es, wenn ber Bf. von ben modernen Quellenforschern behauptet, daß fie ihre Methode für unübertrefflich hielten. Dieses Bewuftsein wird sich nicht leicht aufbrangen bei ber Wahrnehmung, bag faft über jebe wichtige Frage die Anfichten auseinandergeben.

Wenn wir hiernach die Polemik des Bf. gegen die Methode der modernen Quellenforschung als zwecklos betrachten müssen, so ist andrerseits anzuerkennen, daß seine Ausstührungen viel Beachtens= werthes enthalten. B. sucht nämlich die Unzulänglichkeit der neueren Forschungen dadurch nachzuweisen, daß er einzelne Fragen einer aus= führlichen Erörterung unterzieht. Wenn wir auch die Tendenz, in der dies geschieht, nicht billigen können, so sind wir dem Bf. gleich= wohl dankbar dafür, daß er durch seine Bemerkungen die Sache selbst in mehrsacher Hinsicht gefördert hat.

In erfter Linie bespricht B. die Quellen zur Geschichte Alexander's Bon Curtius wird nachgewiesen, daß berfelbe bem Klitarch, den man bisher als alleinige Quelle annahm, keineswegs durchgängig folgte, sondern auch den Ptolemaus und Aristobulus benutte. Chenso wird gezeigt, daß es unzulässig ift, die Darftellung bes Diobor und bes Juftin lediglich auf Klitarch zurudzuführen. Sierauf wendet fich B. zur Geschichte ber Diadochen. Die in neuerer Reit namentlich durch Reuß vertretene Ansicht, daß Diodor, Plutard, Arrian, Ruftin, Baufanias und Cornelius Nevos ihre Rachrichten fämmtlich aus Hieronymus von Kardia entlehnt hatten, wird glücklich zu Fall gebracht. Der Bf. weist nicht nur nach, daß die Berichte ber genannten Autoren in mancher Sinsicht erheblich von einander abweichen. sondern er macht auch mit Recht geltend, daß verschiedene Angaben Diodor's jedenfalls auf eine andere Quelle als Hieronymus zuruckuführen sind. Sehr beachtenswerth ist auch der nicht leicht anzusechtende Nachweis, daß der von Diodor unter ol. 115, 3 gegebene Bericht von einem in Mesopotamien erfolaten Angriff des Antigonus auf Eumenes (18, 73) sich unter bem nächsten Jahre mit einigen Abweichungen wiederfindet (19, 12 ff.), was nur durch den Übergang zu einer anderen Quelle bedingt fein kann. Die von dem Bf. gegen die durchgangige Benutung bes Hierondmus angeführten Grunde find übrigens gum Theil auch schon von Röfiger geltend gemacht worden, den B. selt= samerweise nur da erwähnt, wo er ihm widersprechen zu muffen glaubt.

Der letzte Theil der Untersuchungen beschäftigt sich speziell mit Diodox. Nach der herrschenden Ansicht pflegt dieser Autor so zu arbeiten, daß er für einen längeren Zeitraum eine Duelle zu Grunde legte und dieselbe in oft geradezu leichtsertiger und gedankenloser Weise excerpirte. Der Bf., der bereits in einer früheren Schrift (Untersuchungen über Diodor, Gütersloh 1879) diese Annahme bekämpste, sucht dieselbe hier durch weitere Argumente zu widerlegen. Er macht zunächst geltend, daß ein Autor, der sich zu dem seit füns Menschenaltern nicht mehr versuchten Unternehmen ausschwingen konnte, eine Weltgeschichte zu schreiben, kein ganz einfältiger und beschränkter Mensch gewesen sein könne. Sodann konstatirt er, daß Diodor an zahlreichen Stellen auf frühere oder spätere Abschnitte seines Werses verweist, und zieht hieraus mit Recht die Folgerung, daß derselbe wohl wuste. was er geschrieben hatte und was er noch schreiben wollte.

Kerner macht B. darauf aufmerkfam, daß Diodor sich über manche Bölker und Persönlichkeiten an weit von einander getrennten Stellen in gang ber nämlichen Weise ausspricht, aber boch fo, daß je nach bem Aufammenhang entweder von dem einen oder von dem anderen Umstand ausführlicher die Rebe ift. Die Annahme, bag berartige Übereinstimmungen jedesmal burch Benutung ber nämlichen Quelle au erklären seien, wird mit Recht gurudgewiesen. Alle biese Thatfachen können aber boch nur beweisen, daß Diodor ben Blick über bas Ganze nicht verloren hat, nicht aber, daß er bei ber Ausarbeitung ber einzelnen Theile fich die erforderliche Mühe gab. B. fucht nun auch dies darzuthun durch den Nachweis, daß Diodor die Berichte eines Bosidonius, Thukybides und Herodot nicht etwa excerpirte, son= bern mit anderweitigen Angaben zu verschmelzen wußte. Ref. kann nicht sagen, daß die Ausführungen bes Bf. ihn überzeugt hatten. Bas zunächft Thuthbibes betrifft, fo läßt fich freilich nicht leugnen. baß bie Darftellung bes veloponnefifchen Rrieges bei Diobor bis gum Beginn ber großen ficilischen Erpedition aus bem Bericht bes Thutybides und dem einer anderen Quelle zusammengearbeitet ift. Wenn aber B. hierin die eigene Arbeit Diodor's erblickt, fo überfieht er. daß bereits Ephorus den Thutydides in der ermähnten Beise benutte. Rum Beleg hierfür dient bekanntlich ber von Diodor felbst mitgetheilte Bericht bes Ephorus über die Urfachen bes peloponnesischen Krieges. Wenn Diodor hier dem Ephorus folgt, so liegt es in der That nabe anzunehmen, daß auch die sonstigen Abschnitte, in benen das analoge Berhältnis zu Thufnbides stattfindet, auf Ephorus zuruckgeben. Gegen dirette Benutung des Thutpdides spricht schon die dronologische Unordnung. Die gegenwärtig herrschende Ansicht, daß die Übereinftimmungen zwischen Diodor und Berodot ebenfalls auf die Bermittlung bes Ephorus gurudguführen find, ift bom Bf. in teiner Beise miberlegt. Ob die allerdings beachtenswerthen Abweichungen des Diodor von Vosidonius in der Mitbenutung einer anderen Quelle ihren Grund haben, muß noch bahingestellt bleiben, da auch hier andere Möglichteiten benkbar find.

Es will uns scheinen, als ob ber Bf., so sehr er im Diodor selbst bewandert ist, sich doch mit den neueren Arbeiten zu wenig vertraut gemacht habe. Seine Ausführungen machen saft den Ginsdruck, als ob die abfälligen Urtheile der neueren Gelehrten über Diodor lediglich durch eine Bemerkung Nieduhr's hervorgerusen worden seine, dem alsdann die anderen nachgebetet hätten. Nirgends ist die Rede

davon, daß jene Ansichten sich auch auf Gründe stützen. Wir begnügen uns damit, auf einige in Bosquardsen's Untersuchungen besprochene Fälle hinzuweisen, aus denen hervorgeht, daß Diodor manchmas mit einer geradezu ungsaublichen Leichtfertigkeit und Gewissenlosigkeit gearbeitet hat. Die Annahme, daß er sich nicht die Wühe gab, zwei Berichte mit einander zu verschmelzen, sondern sich mit dem Excerpiren einer Quelle begnügte, erscheint hiernach in allen Fällen, für die sich nicht das Gegentheil nachweisen läßt, wohl berechtigt.

Nach dem Gesagten wird das Buch, obwohl es manches Werthsvolle enthält, seinen Hauptzweck nicht erfüllen. Borläufig hat die Quellensorschung noch keine Veranlassung, ihre bisherige Wethode aufzugeben.

L. Holzapfel.

Karl Friedrich Hermann, Lehrbuch der griechtschen Antiquitäten; unter Mitwirfung von H. Drohsen, Arnold Hug, A. Müller und Theodor Thalbeim neu herausgegeben von H. Blümner und W. Dittenberger. IV. Privatalterthümer, von H. Blümner. Freiburg i. Br. und Tübingen, Mohr. 1882.

Die lette Bearbeitung bes großen Wertes Bermann's hat tros ber bewundernswerthen Leiftung Start's nicht über bie Thatfache binwegtäuschen können, daß es bei der gewaltigen Ausdehnung und Bertiefung der Alterthumsstudien ohne eine weitergebende Theilung ber Arbeit nicht mehr möglich mar, ein Bert von diefer Universalität des Inhaltes auf dem Niveau der Forschung der Gegenwart zu erhalten. Es mar baber ein ebenso glücklicher, wie unabweisbarer Bebanke, die Beranftaltung einer neuen Auflage in die Sand einer größeren Ungahl von Fachgelehrten zu legen, welche fich ber Bearbeitung ber einzelnen Disziplinen gesondert, wenn auch nach ftreng einheitlichen Gesichtspunkten, unterzögen. Erschienen find bis jest die den 4. Band ber neuen Auflage bilbenden Privatalterthumer, von benen bie früher mit diesem Theile des Systems verbundenen Rechtsalterthumer abgetrennt wurden, um im 2. Banbe für fich gur Darftellung zu tommen; was gewiß nur zu billigen ift, ba fich bieselben naturgemäß an bie Schilderung der staatlichen Organisation im 1. Bande anschließen.

Was die vorliegenden Privatalterthümer betrifft, so konnten diesselben kaum einen berufeneren Bearbeiter finden, als Blümner, der durch seine allgemeinen archäologischen Studien und seine mustersgültigen Arbeiten auf dem Gebiete des antiken Gewerbelebens und der Technik der antiken Produktion gerade für die Neugestaltung dieses

Theiles wie wenige fonst befähigt mar. In ber That befriedigt seine Ausgabe alle billigen Erwartungen und berechtigt uns, ben Bunsch auszusprechen, daß auch bei ben übrigen Banden fich bie Bahl bes Bearbeiters als eine gleich glückliche erweisen moge. Bon Ginzelheiten abgesehen könnten höchstens gegen die Anordnung bes Stoffes - ein Moment, über bas fich ja allerdings überhaupt schwerlich eine Einis gung erzielen laffen wirb - Ginmanbe geltend gemacht werben, ba vielleicht mancher eine rabifalere Modifikation des Hermann'ichen Eintheilungsprincips gewünscht haben mag, dem infolge ber Art und Weise ber ursprünglichen Entstehung bes Wertes nothwendig gewisse Mangel antleben mußten. Als hermann feine Staatsalterthumer fchrieb, dachte er noch nicht baran, ein vollständiges Suftem ber griedischen Antiquitäten zu geben, so daß, wie er selbst anerkannte, manches. dessen organische Stellung in einem anderen Theile war, in jenem 1. Bande vorweggenommen und anderes wiederum übergangen murde, mas - als Theil eines Spftems - batte vorangestellt merben muffen. So läßt fich insbesondere nicht verkennen, daß die Schilderung ber Landesnatur und der durch sie wesentlich mitbedingten physischen und ethischen Eigenart bes Bolkes, sowie ber Ausprägung biefer Eigenart in seinem gesammten sozialen Leben die naturgemäße Basis für die Darstellung der Organisation des Boltes im Staate gebildet hatte, während die sog. Privatalterthumer, die diese Schilderung geben, bei Hermann wie bei Blumner erft am Schluffe bes ganzen Spftems erscheinen. Darum hat auch der innige von den Hellenen selbst so tief empfundene und von ihren Denkern und Geschichtschreibern fo vielfach betonte Rusammenhang zwischen Landes: und Bolksnatur auf ber einen und der Staatenbildung auf der andern Seite bei der Hermann'schen Anordnung nicht zu einer klaren und allseitigen Unschauung tommen konnen. Und von biefem Gesichtspunkte aus wird man es nicht zu billigen vermögen, wenn hermann felbst an der ursprünglichen Eintheilung bei den späteren Bearbeitungen festzuhalten und die Übelftände berselben nur durch Rusätze oder Auslassungen "möglichst auszugleichen" gebachte. Dagegen ift nun freilich andrerfeits zuzugeben. bak. wenn man bem in ber neuen Ausgabe festgehaltenen Princip gemäß bas Eigenthum Hermann's möglichst schonen und namentlich den Wortlaut seines Textes, soweit dies irgend thunlich, beibehalten wollte, ein so tiefer Eingriff in bas Gefüge bes gangen Bertes, wie er nach dem Gesagten erforderlich ware, nicht wohl anging. Wollte man insbesondere ben ersten Sauptubschnitt bes jetigen 4. Banbes "über Land und Bolf der Griechen" als allgemeine Einleitung dem gesammten Systeme voranstellen, so müßte derselbe einer so bedeutenden Erweiterung und Umgestaltung unterzogen werden, wie sie ein Anderer als der Autor vorzunehmen wohl Bedenken tragen mag.

Bas die Grundsäte angeht, auf benen die neue Bearbeitung beruht, so ist Ref. weit entfernt, gegen sie den Borwurf der Bietätslofigkeit ober sonstige Bedenken zu erheben, die Blumner von dieser ober jener Seite wegen seiner hie und da fehr freien Behandlung bes Textes befürchten zu muffen glaubt. Sein Berfahren ift nicht nur an sich prinzipiell burchaus berechtigt, sonbern auch im einzelnen in völlig befriedigender Weise durchgeführt. Vor allem ist es mit Freuden zu begrüßen, daß sich die neue Bearbeitung bemüht, die abstrakte Fassung der Darstellung Hermann's, welche deren Lesbarkeit, sowie die Beranschaulichung der Dinge so fehr erschwerte, möglichst zu be= feitigen. Die tontreten Ginzelheiten, welche hermann, ftatt fie zu einem lebendigen abgerundeten Bilde zu verarbeiten, in Masse in den Aumerkungen aufspeicherte, find jest so weit als möglich in ben Text verwoben, und die Anmerkungen im wesentlichen anf die Anführung ber Quellenbelege und bes sonstigen wiffenschaftlichen Materials beichränkt. Rugleich find die letteren im Gegenfat zu ber bekannten, äußerst unpraktischen Anlage der bisherigen Auflagen unter den Text gesetzt und für jebe Seite besonders numerirt, wodurch die Brauchbarkeit des Buches außerordentlich gewonnen hat.

Nicht minder unterscheidet fich die neue Ausgabe zu ihrem Bortheil von den früheren durch die außerst grundliche Revision der tritisch=exegetischen Grundlage ber Darstellung. Nicht genug Aner= tennung tann man ber aufopfernden Singebung gollen, mit ber fich Blumner im Interesse einer möglichst untabeligen Ausführung bes Unternehmens der perfonlich so unbefriedigenden und boch so außerordentlich bankenswerthen Revision fammtlicher Citate unterzogen bat. Richt nur die gablreichen Entstellungen in den Bablen, an benen felbft noch die verdienstvolle Bearbeitung Start's in übermäßigem Grabe leibet, find beseitigt, fondern auch die benutten Quellenftellen nach i n fortgeschrittenen Stande der Texteskritit weit planmäßiger und I sequenter revidirt, als dies in irgend einer früheren Auflage ber tiquitaten geschehen ift, wobei sich natürlich auch mannigfache sach-Anderungen der Darstellung ergeben mußten. Auch darin wird er Methobe des Bearbeiters beiftimmen muffen, daß eine betail= usführung einzelner Abschnitte im allgemeinen nur ba porgenommen ist, wo es sich um Einzelheiten und Spezialfragen handelt, die nicht in umfassenberen Monographien leicht zu sinden, sondern in Beitschriften, kleineren Abhandlungen u. del. zerstreut sind; und zwar ist diese neuere Literatur — soweit Res. nachzuprüsen in der Lage war — mit großer Sorgsalt und in einer Bollständigkeit verwerthet, wie sie angesichts der ungünstigen Berhältnisse, unter denen Blümner arbeitete, doppelt anerkennenswerth ist.

So wird denn in solch' neuer vervollkommneter Gestalt Hermann's großes Lebenswerk mehr als je seine Wirksamseit entsalten können, um jene Zeit mit heraufführen zu helsen, welche der letzte treue Bearbeiter sehnenden Geistes erschaut hat, jene Zeit, wo "von der Zerssplitterung der Studien, von der Werthschätzung der Birtuostität allein, von der einseitig formalen Behandlung man sich undefriedigt, durstig hinwenden wird zu der auf das Ganze gerichteten, in demselben einen großen inneren Zusammenhang des ganzen antiken Lebens — übershaupt eines entwidelten menschlichen Lebens — suchenden Betrachtungsweise".

Geschichte der römischen Kaiserzeit. Bon Herm. Schiller. I. Erste Abtheilung. Bon Casar's Tod bis zur Erhebung Bespasian's. Gotha, Fr. Andr. Bertbes. 1883.

Dieses Buch entspricht einem Bedürfnis, insosern es die Resultate der neueren Forschung vollständig registrirt, zugleich in den Fortgang und die Ziele derselben Einblick zu thun verstattet; wie denn der Bf. durch seine "Geschichte des Kaisers Nero" und durch seine Jahresberichte über den jeweiligen Stand der römischen Alterthumssorschung zu einem solchen Unternehmen von vornherein legitimirt war. Er selbst äußert sich in der Borrede solgendermaßen: "Daß der Versuch, der hier unternommen worden ist, Mängel hat, darüber kann ich mich am wenigsten täuschen; eine relativ vollkommene Darstellung dürsen wir immer noch von dem großen Meister erwarten, der hierzu wie kein zweiter der Lebenden besähigt ist." Schiller meint die Fortsetzung des Mommsen'schen Wertes, als deren Vorläuser er seine Leistung ausgesaßt wissen will.

Die Darstellung gliedert sich nach Büchern, die ihrerseits in Kapitel getheilt sind. Das erste Buch umsaßt die "Kämpse um die Monarchie", die Zeit vor und während dem Triumvirat. Das zweite Buch "den Principat" und zwar die Konstituirung und Weiterbildung des Principats dis auf Bitellius. An der Spize jedes Buches sind vikoritde zeitschrift R. F. Bb. xIV.

bie Quellen und Bearbeitungen angeführt, wohl auch mit ein paar Worten charakterisirt. Den Beschluß des zweiten Buches bildet die Kulturgeschichte der behandelten Periode: Municipalwesen, Romanissirung und Hellenismus, Handel, Industrie und Landwirthschaft, die sittlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse in Rom und den Provinzen; Erziehung und Unterricht, Religion und Philosophie, Kunst und Literatur — in der Weise, die man aus der "Geschichte des Rero" kennt. Was die Diktion angeht, so ist darin, wie bei anderen Schülern Mommsen's, bessen Manier, die Dinge darzustellen, häusig bemerkdar.

Ein foldes Wert muß als Ganzes betrachtet und im porliegenden Ralle beffen Löblichkeit, wie bemerkt, anerkannt werden. Im einzelnen wird fich über mancherlei ftreiten laffen. Sich führe ein Beisviel an. S. 357 ift das Berhältnis des Nero zu Poppaa Sabina in seinem Anfang und Fortgang geschildert, ohne auf Blut. Galba 19 Rücksicht au nehmen (val. Gesch. d. Nero S. 302 und 313); obwohl, wie mir scheint, beffen Darftellung eine beachtenswerthe Berfion gibt: Die Aftion Otho's, ber von Nero vorgeschoben wird, die Bolitik der Boppaa Sabina, die beide Liebhaber behalten wollte, die gegenseitige Eifersucht bes Otho und Nero find hier fowohl psychologisch interessant als auch betaillirt geschilbert, das Ergebnis in dem ersten Moment überraschend. Man erwartete, wie Schiller (nach Tacitus, Sueton, Dio) darftellt, daß die Boppaa es von Anfang an auf den Raiserthron abgeseben gehabt hätte: aber Blutarch berichtet anders: "Boppaa felbst fühlte fich, wie man erzählt, über diese Gifersucht gar nicht unglücklich. Sie foll sogar, wenn Otho sich nicht in der Nähe befand, por Nero die Thure geschloffen haben, sei es, um bei ihm teine Überfättigung im Genuß auftommen zu laffen, ober auch, wie einige behaupten, weil fie eine formliche Vermählung mit bem Raifer nicht wünschte, mabrend sie bagegen bei ihrem Hange zur Sinnlichkeit es nicht verschmabte. einen Liebhaber an ihm zu befigen."

Durch die stets erneuten, eben in der letten Zeit wieder ausgenommenen Untersuchungen über Plutarch's Biographien des Galba
und des Otho ist sestgestellt, daß wir es hier mit der bestunterrichteten
Duelle für die darin berichteten Ereignisse zu thun haben; Plutarch
gibt vielsach genauere Ausschlüsse als Tacitus, der, wie überwiegend
angenommen wird, für diesen Zeitraum dieselbe Vorlage einsach rhetorisch
überarbeitet zu haben schiller, der die einschlägige Literatur')

. 23.

<sup>1)</sup> Bgl. neuerdings &. Bedurts, jur Quellenfritit bes Tacitus, Sueton

fehr wohl kennt und fie eitirt, bat gleichwohl ber angeführten Sachlage nicht genügend Rechnung getragen. Gine Reihe dem Plutarch eigenthümlicher Rotizen wird von ihm wohl in den Anmerkungen ermahnt, im Terte aber nicht verwerthet (val. S. 368 Anm. 3 und 4: S. 372 Anm. 3 und 7), wodurch ein Migtranen gegen den Gewährsmann zum Ausbruck tommt, das burch nichts gerechtfertigt ift. Plutgreit zeigt fich über die perfönlichen Berhältnisse des Otho auf das genaueste informirt, er allein berichtet von der Höbe seiner Schulden (200 Millionen Gesterzen), während Tacitus nur bie Thatfache feiner Berschuldung mittheilt. Ebenso ift Plutarch ber einzige, ber auseinanberfest, warum Otho nicht von Nero schlimmer behandelt wurde, als viele andere, selbst die nächsten Berwandten, die seinen Luften im Bege standen: Otho besak an Seneca einen wohlmollenden Freund (Blut. Galba e. 20). Auch diese Notiz theilt der Bf. verstohlen in einer Anmerkung mit; sie ist aber, benke ich, wichtig, ba fie zeigt, baß bie Damen und herren am hofe, welche in der "ehronique scandaleuse" der Reit die erste Rolle svielten, also unter Nero die Agripping, die Octavia, die Acte, die Poppaa, Otho u. f. w., entweder Parteien hinter sich hatten oder von den Varteiführern vorgeschoben wurden, um gewisse Rwede an erreichen: wie benn Acte von Seneca bagu benutt wurde, um bem Nero Borftellungen zu machen, damit er sich mit feiner Mutter nicht zu weit einließe u. f. w., was beren Blane vereitelte. Dafür hatten wieder jene Perfonlichkeiten einen Rüchalt an ben Miniftern.

Diese Wechselbeziehung zwischen der Hosseldichte und der Reichsregierung war zu allen Zeiten vorhanden; so unter der Regierung
des Tiberins, wo Agrippina d. A., Seian u. s. w. ihre hochverrätherischen Bestrebungen nicht nur gegen die Person des Kaisers, sondern
anch gegen die Versassung richteten. Wie das eine Ranke, Weltgeschichte 3, 72 hervorhedt: "ans einer Literarischen Reliquie von nur
provinzialem Inhalt, dem Leben des Avillius Flaccus von Philo,
erfährt man, daß die Parteiung zwischen Agrippina und Tiberius,
wie die Hauptstadt, so das Reich überhaupt ergriss und entzweite.
Philo zählt Flaccus zu denen, die gegen Agrippina zusammemwirten."
Bezüglich des Seian weist Schiller selbst auf die inschristlich bezeugte-

. La company of the

und Caffins Dio: das Bierkaiserjahr (Braunschmeig, D. Haering u. Co., 1880); J. Serftenecker, der Krieg des Otho und Bitellius in Italien im Jahre 69 (München, K. Straub. 1882).

Thatsache hin, daß der Minister, um die Raffen zu gewinnen, eine Erneuerung der von Tiberius beseitigten Comitialrechte plante.

Rah habe eben Ranke citirt; der 3. Band von deffen Beltgeschichte, welcher das altrömische Kaiserthum behandelt, erschien aleichzeitig mit Sch.'s Werf und es gewährt vom Standpunkte der historischen Kritik aus ein besonderes Anteresse, die beiderseitigen Darstellungen sowohl wie die Forschungsmethode ihrer Berfasser neben einander zu halten. Sch. gibt mehr Material und ift auf dem Ge= biete der einschlägigen Spezialitäten, wie der Epigraphik, völlig zu Saufe. Ranke bat groke Gesichtsvunkte und kritifirt in seinen "Angletten" mit bewährter Deifterschaft die fich widersprechenden ober erganzenden Berichte, wo beren vorliegen; die Arbeitsweise eines Tacitus, eines Sueton, die Quellen, benen diefe Schriftsteller folgten, werden auseinandergelegt, das Urtheil, das fie fällen, von den Thatfachen, die berichtet find, getrennt; erft auf Grund biefer Analyse ber Tert der Erzählung redigirt: so hinfichtlich der Regierung des Tiberius (Anal. E. 289 ff., 335 ff.) 1); über den Tod des Augustus (S. 330 ff.). ben Tob bes Claudius (S. 307), ben Brand unter Nero (S. 312 f.). Dabei find beachtenswerthe Resultate erzielt; die Methode, die auf bem Gebiete bes Alterthums burch weniger reife Abepten vielfach in Berruf gebracht wurde, feiert in der Hand des Meisters einen Triumph. Sch.'s einleitende Quellenanalpfen (vgl. 3. B. S. 140 bie vagen Bemertungen über Sueton) steben gegen die "Angletten" febr aurüd.

Wie viel auf dem Gebiete der Geschichtschreibung und Forschung von der Individualität des Historiters abhängt, bezeugt die Darstellung der Ereignisse, die Nero's Sturz herbeiführten und ihm unmittelbar solgten; es handelt sich dabei um die Beurtheilung der Tendenzen des Vinder, der Haltung der anderen Generale u. s. w., worüber Mommsen in seinem "Bruchstüd": "Der letzte Kampf der römischen Republit" (Hermes 13, 90 ff.) eine von Sch. und Anderen abweichende, aber, wie ich glaube, richtige Ansicht vertreten hat; die Kontroverse dauert sort. Ugl. nach Mommsen's scharf zugespister Auseinandersetzung in Hermes 16, 147—152 neuerdings Sch. in Bursian's Jahresbericht für

<sup>&#</sup>x27;) Ich eitire nebenbei die Arbeit eines Schulers von D. Bübinger über benselben Wegenstand: Jos. Jul. Binder, Tacitus und die Geschichte des römischen Reiches unter Tiberius in den ersten sechs Büchern ab excessu divi Augusti (Wien 1880).

1881 S. 339—351; die Darstellung in dem Buche ist wenig präcise und befriedigt nicht. Ranke schneidet die Erörterung ab, indem er den Übergang vom älteren Principat zum jüngeren nach einer kurzen republikanistrenden Episode darlegt: "Wir begleiten einfach die Entwicklung der Thatsachen."

Im übrigen steht, wie auch Sch. in der Borrede betont, eines sest: die Geschichte der römischen Kaiserzeit, die so lange das Stiestind der historischen wie der philologischen Forschung gewesen, ist im Lause des letzten Jahrzehntes — seit Mommsen's grundlegender Darstellung des "Principats" im 2. Bande des "Staatsrechts" und dem rasch erfolgenden Erscheinen neuer Bände des Inschristenwerts — in die vorderste Linie des Studiums wie des Interesses gerückt worden. Sch.'s Wert gibt davon auf jeder Seite Zeugnis. — Die zweite Abstheilung des 1. Bandes, welche im Manustript bereits vollendet ist, soll die Ereignisse die Diocletian enthalten, der 2. Band die Theosdosius reichen und auch dieser spätestens nach zwei Jahren in den Händen der Leser sein.

Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie. Bon Holzer. I. Die Chronographie des Julius Africanus. Leidzig, Teubner. 1880.

In dieser Ernst Curtius und Ribbed gewidmeten Untersuchung wird versucht, das Hauptwerf des Begründers der christlichen Chronosgraphie zu rekonstruiren. Freilich ist, wie der Bf. ganz richtig desmerkt, das so hergestellte Werk wenig geeignet, den Ruhm des Kirchensvaters zu erhöhen. Es zeigt vielmehr, daß das hohe Ansehen, in welchem Africanus dei den Neueren steht, wenigstens in Bezug auf seine Chronographie ein unverdientes ist.

In der Einleitung hat der Bf. über die Lebensumstände des Africanus und seine sonstigen Schriften mit der ihm eigenen Gründslichteit gehandelt. Er kommt darin zu dem Resultate, daß die \*\*corol\*, eine Schrift, welche man wohl hauptsächlich wegen "ihrer tief unssittlichen Superstition" dem Kirchenvater absprechen wollte, denselben Berfasser wie die Chronographie hat. Dann darf man auch eine Stelle des Suidas, nach welcher Ufricanus das Pränomen Sextus führte, für den Chronographen verwerthen. Höher zu stellen als die \*\*corol\* und das Hauptwert sind die Briese des Ufricanus, besonders der an Origenes über die Historie von der Susanna, welchen Gelzer als ein wahres Rleinod geistvoller, von einem leisen Ruge heiterer

Ironie durchwehter Aritit bezeichnet. Für die Exegese wichtig ist der andere Brief des Africanus an Aristeides. Umfangreichere Kommenstare zu den Evangelien schreiben ihm die späteren Sprer zu, doch dürste es sich nur um Catenen handeln, in welchen Fliden aus Africanus gar nicht selten zu sinden sind. Die Angade, daß Africanus der Überseher der Historia apostolica sei, die unter dem Ramen des Abdias geht, erledigt sich schon dadurch, daß der Kirchendater nicht lateinisch, sondern griechisch geschrieben hat, obwohl G. ihm auch Kenntnis des Lateinischen beilegt. Dies scheint mir aber die Bemuhung der Sueton'schen Schrift De regidus nicht zu beweisen, dei der Berbreitung, welche gerade die Werse Sueton's im Orient gesinnden haben, und die doch wohl hauptsächlich durch Übersehungen erzielt worden ist. Über die Hitzlich Lipsius in seinen apolichen Apostelgeschichten gehandelt.

Den Hauptbestandtheil der Chronographie machte die alte, besonders orientalische, jüdische und griechische Geschickte auß; doch darf man kaum mehr als nachte Listen erwarten. Auß der nachchristlichen Beit sind außer dem Kaiserkataloge nur drei sichere Rotizen überstiefert, ein Beichen, daß gerade dieser Theil am wenigsten benutzt wurde. So unerfreulich nun auch die Lektüre des Africanus ist, so gebührt ihm doch ein gewisse Berdienst, indem er zuerst den Psachbetreten hat, auf dem seine Nachsolger, besonders Eusedius, ungleich Bedeutenderes geseistet haben.

Eine Zusammenstellung der Fragmente des Africanus, welche man schon bei diesem Bande ungern vermißt, soll am Schlusse des zweiten Theiles gegeben werden. Dieser wird außerdem die Rachsolger und Ausschreiber des Africanus dis in die Zeit der byzantinischen Krusch.

Krusch.

Die Therapeuten und ihre Stellung in der Geschichte der Astese. Eine fritische Untersuchung der Schrift de vita contemplativa von P. E. Lucius. Strafburg, C. J. Schmidt. 1880.

Unter ben Schriften und mit bem Namen bes alexandrinischen jübischen Philosophen Philosoft ein Traktat IIeod Blov Fewonzwor, de vita contemplativa überliefert, welcher bas hohe Interesse, das ihm schon in der alten Kirche entgegen getragen wurde, durch das Mittelalter hindurch dis zur Gegenwart bewahrt hat. Seinen Inhalt bildet die glorifizirende Beschreibung einer "Therapeuten" genannten

Sette (alpevic), untermischt mit apologetischen und polemischen Erfursen vom Standpunkte ber geschilberten Gemeinschaft selbst aus. Die Versuche, diese Sarese in den Rusammenhang eines bestimmten religionsphilosophischen Spftems einzuordnen ober fie auch nur zu einer greifbaren Gestalt zu machen, schienen nicht gelingen zu wollen. Bald hat man fie hoch, bald niedrig abgeschätt. Riticol (die Ent= ftehung ber altkatholischen Kirche, 2. Aufl., S. 216) hat sogar bas Urtheil nicht gescheut: "Bhilo ist nichts weniger als ein origineller Geist, sondern stellt nur die Geistesrichtung der aandtischen Theraveuten, welche seit manchen Generationen in allmählicher Verschmelzung fühischen Glaubens und bellenischen Wissens sich gehildet hatte, in ihrer größten Reife bar." Lutterbed (bie neutestamentlichen Lehrbegriffe 1, 271) betrachtet die Theraveuten als Verfasser der Mehrzahl der neupythagoraischen Schriften; B. Baner (Chriftus und die Casaren, 1879, S. 307 ff.) foreibt ihnen einen nicht unbedeutenden Ginflug auf bas Chriftenthum zu. Diese nebelhafte Unbestimmtheit zerftreut zu haben, muß als ein Berbienst ber Lucius'ichen Schrift auch ba anerkannt werben, wo man den Schlüffen berfelben nicht überall zu folgen vermag. Bichtig ift zunächst die Frage nach dem Verfasser des Traktats. In forgfältiger, ausführlicher Darftellung kommt L. zu dem Schluffe. baß die Schrift nicht von Philo herrühren fann, was vor ihm icon Grat. Derembourg, Ruenen und Andere ausgesprochen hatten. Dieses Ergebnis darf nunmehr als absolut feststehend angesehen werden. Die aweite Frage bezieht fich auf die Abfassungszeit von D. V. C. Über die Therapeuten herrscht, abgesehen von D. V. C., bis auf Eusebius von Cafarea vollständiges Schweigen, und auch Eusebius kennt sie nur aus D. V. C., wie alle andern nach ihm. Diefes Schweigen ift um fo auffallender bei Schriftstellern, "bie mit ben Berhältniffen ber äanptischen Judenschaft vertraut waren (wie Josephus, Apion, Strabo) ober sich mit ben Erscheinungen auf bem Gebiete ber Astese (wie Borphyrius) und ber Geschichte ber Setten (wie bie driftlichen Barefiologen) besonders abgaben". Die schon hierdurch nahegelegte Ver= muthung, daß die Theraveuten überhaupt nicht eristirt haben, und daß die über fie handelnde Schrift ihre Erifteng fingirt und erft turg vor Eusebius entstanden sei, wird in einem Abschnitt über bie Stellung ber Therapeuten in ber Geschichte ber Astese gegeben und für D. V. C. ein driftlicher Berfaffer geforbert. "Bir haben es in D. V. C. mit einer Tenbenzschrift zu thun," so lautet bas Schlußurtheil, "welche, ba fie eine weit ausgebildete und in zahlreichen Län-

bern verbreitete Asteje jowie Zustande vorausjest, genan wie dieselben nur im Christenthum bes 3. Jahrhunderts vorhanden waren, tanm anders aufgefaßt werben fann, als eine eine am Ende des 3. Sahrhunderts unter dem Ramen Bhilo's zu Gunften ber driftlichen Asteje verfaßte Apologie, als erftes Glied eines an berartigen Brodutten überaus reichen Literaturzweiges ber alten Kirche." Die Gleichbeit der Motive, welche bei den Thernventen und in der Kirche für das ein= fiedlerijche Leben masgaebend waren, ihre Armuth, ihr Anjammenwohnen, ihr gottesbienstliches Leben vor allem find die Buntte, auf welche fich 2. ftust, um den 28f. und seine Schrift in die alterrifiliche Literaturgeschickte einzugliedern. Allerdings bleibt gerade hier manches noch unaufgehellt oder findet nicht seine genügende Erflärung, so daß eine Revision baw. Bervollständigung gerade dieser Ausführungen nothwendig ericheint. Das Refultat indes, zu welchem & gelangt, scheint mir fest zu stehen. D. V. C. entwirft ein Mealbild driftlichen Asketenthums. wie denn auch Eusebins und Biele nach ihm in den Theraventen driftliche Asteten erfaunten.

Die Folgerungen hieraus für die in letter Zeit vielumftrittene Frage nach dem Ursprunge des Mönchthums ergeben fich von jelbst. 3ft D. V. C. nichts anderes als eine Sdealifirung des driftlichen Monchthums, fo tann von der querft von Beingarten aufgestellten Theorie von dem nachkonstantinischen Uriprunge des Monchthums nicht mehr die Rede sein. Beingarten bat freisich neuerdings (Herzog-Blitt, Reglencyft. Art. "Monchthum") gegen & die Bertunft von D. V. C. aus driftlichen Kreifen und feine Beziehung auf driftliches ABtetenthum in Abrede gestellt und den Ursprung "innerhalb der jo mannigfach religios und philosophisch bewegten judisch bellenistischen Belt. nicht lange nach der Beit Philo's" gefucht, wie abnlich icon früher Ricolas. Die von ihm geltend gemachten Momente find awar nicht ausreichend, das von L. gewonnene Ergebnis zu erschüttern, zeigen aber weiterhin, daß in D. V. C. eine Konzentration von Gedanken stattgefunden bat, deren Ausgangspunkte vielfach außerhalb des Christenthums, genauer in dem Judenthume liegen, wie auch L. erkannt batte. Sine genauere Abwägung aber ergibt einen bedeutenden Überschuk driftlicher Gebanken und Institutionen gegenüber ben judischen und damit das Recht der L. schen Anficht. Viktor Schultze.

Damasus, Bischof von Rom. Ein Beitrag zur Geschichte der Ansänge bes römischen Primats von Martin Rabe. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr. 1882.

In der Geschichte ber römischen Bischöfe tritt seit dem Anfange bes 4. Jahrhunderts als besonders martanter Buntt hervor das Berhaltnis bes römischen Stuhls zu ben occidentalischen Epistopaten und Rirchen zunächft, und weiterhin zu bem driftlichen Orient. Die genauere Bestimmung und Umgranzung biefes Doppelverhältniffes, beffen schliekliches Ergebnis auf der einen Seite der Brimat Roms im Abendlande, auf ber andern bas griechische Schisma war, gehört zu ben schwierigsten Aufgaben ber Papftgeschichte; es gilt bies vorzüglich von dem 4. und dem 5. Jahrhundert, wo zwar jene Beziehungen anfangen, fich beutlicher herauszuheben, aber ber Unterschied zwischen thatsächlichen und rechtlichen Verhältnissen vielfach noch unerkennbar bleibt und die noch unfertigen Ruftande bem Forscher eine nur unsichere Sandhabe auf seinem Bege bieten. Das gilt nicht zum mindeften von bem Pontifikate bes Damasus (366-384); und boch bietet basselbe andrerseits einen sehr geeigneten Rubepunkt für eine Umschau über bie Stellung bes römischen Stuhls in ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderts. Obgleich die Berfonlichkeit diefes Bifchofs, ber in auffallender Beise an Bius IX. erinnert, teine hervorragenden Gigenschaften aufweist, so ift berselbe boch nicht nur Reuge einer Reihe für ben römis iden Stuhl wichtiger Borkommniffe gewesen, sondern bat auch einen Theil ihres Ertrages ohne großes Bemühen seinerseits geerntet.

Die obige Monographie, die sich etwas ungenau einen "Beitrag zur Geschichte der Anfänge des römischen Primats" nennt — denn diese Anfänge liegen hinter Damasus zurüd — hat nicht nur sorgsältig das in Betracht kommende Material zusammengebracht und verswerthet, sondern auch die durch dasselbe bezeugte Geschichte in ihrem inneren Zusammenhange zu erkennen und darzulegen gesucht und bilbet auf diese Beise eine willkommene Ergänzung zu dem vortrefslichen Buche Richter's: Das weströmische Reich, besonders unter den Kaisern Gratian, Balentinian II. und Maximus (Berlin 1865). Der Bs. führt uns, nachdem er das wenige, was über das Vorleben des Damasus bekannt ist, mitgetheilt, sosort in die Wahltumulte hinein, welche durch die oppositionellen Kandidaturen des Damasus auf der einen und des Ursinus auf der andern Seite hervorgerusen wurden. Die christlichen Berichte darüber sind bekanntlich parteiisch getheilt, und das Zeugnis des doch wohl objektiven Ammianus Marcellinus ist nicht inhaltreich

genug, uns in ben Stand gu feten, bas Dag ber Schulb auf beiben Seiten richtig abzumagen. Babrend unter biefen Umftanden Richter mit Recht zurudhaltend urtheilt, benutt Rabe bie an Theodoffus gerichtete Rlageschrift (liber precum) ber beiben Bresbyter Fauftinus und Marcellinus als im allgemeinen zuverläffige Quelle. Indes nicht nur ber leibenschaftliche, übertreibenbe Ton biefes Schriftftudes, sonbern auch ber Umftand, daß basselbe erft 18 Rahre später abgefaßt ift, batten bier zur Borficht mahnen sollen. Die besonnene Forschung wird bei der vorliegenden Beschaffenheit der Quellen auf ein bestimmtes Urtheil über die Motive und den Berlauf iener wilden Borgange vergichten muffen. Auch in ben verwickelten Berhaltniffen, welche burch ben fortbauernben Rampf bes Damafus mit ben Barteigangern bes Ursinus und durch die Auseinandersetzung des Staates mit der kirchlichen Gewalt bes römischen Stuhles bezeichnet werden, bleibt manches dunkel. Hier befleikigt sich R. einer größeren Ruruckhaltung; feine Rombinationen find scharffinnia und ansvrechend, wenn auch nicht immer pollständig überzeugend. Der schwierigste, aber auch wichtigste Bunkt ift die Stellung bes Damafus, baw. bes romifchen Stuhles in ber occibentalischen Kirche. R. befinirt biefelbe als "Patriarchalgewalt", fieht fich aber im Laufe seiner Darstellung mehrmals veranlakt, Diese Definition zu modifiziren. Großes Gewicht wird babei auf bas Berhältnis zur illprischen Kirche gelegt. Indes bas anscheinend fehr enge Berhaltnis ber illyrischen Rirche zu Rom ift in Birklichkeit tein Rechtsverhältnis, sondern im letten Grunde nur das theoretische Refultat von Braftiken bes Bischofs von Theffalonich, ben bie große Nähe bes tonftantinopolitanischen Batriarchats ängftlich machte. Daß man in Rom aus ber fattischen Unnäherung ber illprischen Diöcesen an das Abendland gern ein Rechtsverhältnis gemacht hatte, fteht fest. Wie wenig aber noch unter bem Nachfolger bes Damafus. Siricius. von einer Patriarchalgewalt des römischen Stuhles in Allpricum die Rede sein tann, zeigen die Verhandlungen besselben mit dem Bischof Unpfius von Thessalonich. Noch schattenhafter wird die "Batriarchalgewalt" bes römischen Bischofs, wenn fie in ihrer Richtung auf bas Albendland betrachtet wirb. Die Erlaffe Balentinian's und Gratian's find weit entfernt, bem Damasus die richterliche Gewalt über die gesammte Rirche bes Westreichs zu geben. Der Wortlaut jener Berfügungen, soweit er uns bekannt ift, weift allerbings auf eine bervorragende Stellung bes romifchen Bischofs, aber diese fand junachft ihre Grenze in bem Umfange ber suburbifarischen Provinzen und bann

auch in der Forderung des Rechtsspruches cum consortibus. Die angebliche "Patriarchalgewalt im Abendlande" müßte doch auch irgendwo wirksam geworden sein; davon ist aber nichts zu bemerken, und es scheint uns kein glücklich gewähltes Hülfsmittel, zwischen dem prinscipiellen Besitze jener Gewalt und der saktlichen Ausübung derselben zu scheiden.

Der zweite Teil des Buches behandelt das Berhältnis des Damasus zum Drient. Der Bf. entfaltet hier eine Fälle dogmengeschichtlichen Stoffes, wodurch die Durchsichtigkeit der Darstellung gemindert wird; der Leser hätte jene Zugaben leicht entbehren können. Dennoch darf man für das Gebotene dankbar sein. Die umsichtige Behandlung des Quellenmaterials und das Streben nach objektiver Abschähung der Personen und Ereignisse sind anzuerkennen, wie denn das ganze Buch, trop einzelner weniger gelungenen Partien, als ein werthvoller Beitrag zur Geschichte des römischen Bisthums im 4. Jahrhundert zu gelten hat.

S. Leone e l'Oriente. Par Guerrino Amelli. Roma, Monaldi e C. 1882.

Rachbem die Räubersynode von Ephesus im Jahre 448 über die Bischöfe Flavianus von Konftantinopel und Eusebius von Dorplaeum die Absetung ausgesprochen hatte, reichte ersterer, wie Leo I, in einem seiner Briefe mittheilt, einen Libellus appellationis ein. Diese Schrift galt bisher als verschollen, und man hat viel barüber geftritten, an wen die Appellation gerichtet mar. Babrend Quesnel in einer besonderen Abhandlung zu beweisen suchte, Flavian habe nur an ein Ronzil appellirt, behaupteten die Ballerini, die Appellation sei an den Bapft und ein Konzil gerichtet gewesen. Die ftreitige Frage wird iest burch ben gludlichen Fund von Amelli, Bicecuftobe an ber Ambrofiana, enbaultig entichieben, ber aus einer Sanbichrift ber Ravitelsbibliothef zu Novara ben Libellus appellationis Flaviani episcopi Constantinopolitani ad papam Leonem und die ebenfalle Leo überreichte Appellationsschrift bes Bischofs Eusebius von Dorplaeum, von ber man bisher gar nichts wußte, zuerst ber Öffentlichkeit übergeben hat. Der Bf. hat biefe Abhandlung am 15. Juni 1882 in der Accademia di religione cattolica in Rom gelefen.

Der Cober von Rovara war gleichwohl nicht so unbekannt, als man nach dem Gesagten annehmen müßte. Schon Waaßen hat den ersten Theil der in ihm enthaltenen kanonistischen Sammlung be-

schrieben, und Reifferscheib hat in seiner Bibliotheca eine vollständige Inhaltsangabe desselben veröffentlicht. Dem ersteren sind aber die Inedita ganz entgangen, und Reifferscheib hat nicht erkannt, daß eine Anzahl der von ihm aufgeführten Schriftstücke noch ungedruckt war. Das Berdienst der Entdeckung gebührt also voll und ganz A.

Der Bf. hat S. 13 ff. die interessantesten Bestandtheile dieser wichtigen Sammlung beschrieben, deren Zusammenstellung er dem Dionysius Eriguus zuschreibt. Die mitgetheilten Proben zeigen, daß sich der alte Überseher stavisch an seine griechischen Originale gehalten hat, daher das Latein oft unverständlich, oft wohl auch offenbar korrupt ist. Für die Restitution des Textes ist auch nach A. noch manches zu thun.

Außer ben icon besprochenen Appellationen enthält ber Cober noch die folgenden Inedita: 3. Exemplum contestationis catholico et amatori Christi populo Constantinopolitano Eutyches presbyter. Dies ift die von Leo und Flavianus erwähnte Contestatio, welche bisher als verloren galt. 4. Die Rusammenstellung der Patrum testimonia des Eutyches. Bisher war nur ein Zeugnis aus bem Synodicon Casinense befannt. 5. Epistola S. Procli Constantinopolitani episcopi directa uniformis ad singulos Occidentis episcopos, aus welchem Briefe Robannes II. (534) eine Stelle citirt. 6. Epistola S. Innocentii episcopi Maroniae de his qui unum ex trinitate vel unam subsistentiam seu personam D. N. J. C. dubitant confiteri. 7. Eiusdem S. Procli ex epistola secunda ad Armenios destinata. ein Bruchstud eines ber Briefe bes Proclus, welche Dionpfius in bas Lateinische übersett hat. 8. Praeceptum papae Felicis morientis, per quod sibi Bonifacium archidiaconum suum post se substituere cupiebat. 9. Libellus, quem dederunt presbyteri LX post mortem Dioscori Bonifacio papae.

Die beiden letzten Schriftstücke find für die Geschichte des Papstes Bonisazius II. von der höchsten Wichtigkeit. Felix IV. hatte kurz vor seinem Tode im Jahre 530 den Archidiakon Bonisazius als Nachfolger besignirt, während von einer anderen Partei der Diakon Dioscorus erwählt wurde. Nach dessen baldigem Tode versicherte sich Bonisazius des gegnerischen Klerus unter Androhung der Exfommunikation durch ein Chirographum, welches in dem Archive verwahrt wurde. Dieses Schriftstück ließ nach dem Liber pontik. Agapitus I. im Jahre 535 in der Kirche verbrennen. Es ist mithin klar, daß die uns vorsliegende Sammlung, welche allein den Libellus erhalten hat, inners

halb der Jahre 530—535 entstanden sein muß, und diese Zeit stimmt trefflich zu der A. schen Annahme, daß Dionhsius Exiguus der Versanstalter derselben war.

Nach alledem wird niemand die hohe Bedeutung dieses Coder für die Kirchengeschichte des 5. und 6. Jahrhunderts verkennen, der allein neun unedirte Schriftstüde der Nachwelt überliefert hat. Bon diesen hat A. disher leider nur zwei veröffentlicht, verspricht jedoch eine vollständige Stition in dem für 1884 zugesagten Spicilegium Ambrosianum, auf dessen Erscheinen die Kirchenhistoriker gespannt sein dürfen.

Die handschriftliche Überlieferung bes Vittor von Vita. Bon Michael Petschenig. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1880.

Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae Literarum Caesareae Vindobonensis. VII. Victoris Episcopi Vitensis Historia persecutionis Africanae provinciae ex recensione Michael Petschenig. Vindobonae 1881.

Das auf eine kritische Ausgabe der lateinischen Kirchenschriftseller gerichtete verdienstvolle Unternehmen der Wiener Atademie der Wissenschaften bietet in seinem 7. Bande die Historia persecutionis Africanae provinciae des Bischofs Biktor von Vita. Die erste kritische Ausgabe dieser Schrift verdanken wir Halm in den Monumenta Germaniae historica (3, 1). Die von ihm durchgeführte Scheidung der Handschriften in zwei Familien, in deren einer (a) der Codex Bambergensis (B), in der anderen (b) Codex Bruxellensis (R) die Führung hat, erkennt auch der neueste Herausgeber dieses Geschichtswertes an. Während aber Halm die beiden Klassen sie solch auf die andere zurückging, stellt Petschenig B, dzw. a, voran und bezieht sich nur in Ausnahmefällen auf die zweite Klasse, in welcher er einen getrübten und interpolirten Text sieht. Für den Liber sidei serner ist ihm nicht der Cod. Laudunensis (A) die Grundlage, sondern die Viktor-Handschriften.

Das Recht dieses Urtheils und des daraus entspringenden textfritischen Versahrens hat B. in einer der Textausgabe vorausgeschickten Abhandlung eingehend und in einer Weise begründet, die mir teinen Zweisel mehr darüber zu lassen scheint, daß Halm in der That den Werth von  $\beta$  überschätzt hat. Die Abweichungen des neuen Textes von dem Halm'schen sind zwar nicht sehr zahlreich (z. B. 1, 1, 3; 1, 2, 1; 3, 5, 3), aber vielsach doch von nicht geringer Bedeutung. The state of the s

and the second s

... Leunmand ... Leunmand mubien and the second of the second o ere mengengenaringen in Zentichand the second of the second of the second of the dervorragende der bei ber bei ber ber ber ber ber and the secondary of all configuent serribe, in meerice, any ote ou incherque Rirche miggen en non mut, eine an die app-and the second of the same of her pente ein bebenmen mengengen beigenigume, birmier den Gab mannen, Siegen Theien, Gibient, Stejen Theien, a commune conen no tranbuche Letauforichung aus-was the first the state of the state of the subsection and the engineers an beim ber bie ur interneordnete Buntte betroffen. Auch der bei ber bei bei ber ber bertenderte in gemiffes Abhangige tiene ber geftreitrichen feirche von finm ammiteit. Di ber rhaltme ausbrudlich nicht als eigentlichen Brima: Rome

betrachtet haben will, so scheint mir in der That kein Grund vorzusliegen, diesen Satz zu beanstanden, ebenso wenig wie die vorhergehenden. Ich sehe in dem Ergednis dieser sorsättigen Untersuchungen einen bleibenden Gewinn der kirchengeschichtlichen Forschung. Es wird damit eine ganz neue Basis gewonnen. Dagegen haben die Ausssührungen über die angeblich zustimmende Haltung der altdritischen Kirche zu dem Cölibat, soweit die höhern klerikalen Grade in Betracht kamen, nicht diesenige Sicherheit, welche dafür in Anspruch genommen wird. Mit Recht hat bereits Lechler (Theol. Lit. Ztg. 1882 S. 421) auf das gegentheilige Zeugnis des Gildas ausmerksam gemacht. Kur das ist zuzugestehen, daß auch hier, wie sonst in der Kirche, im 6. Jahrshundert zwar ein starker Zug zum Cölibat war, dieser aber eine offizzielle Formulirung in dem von L. angenommenen Sinne noch nicht gefunden hatte.

Deutsche Geschichte bis auf Karl den Großen. Von Georg Kaufmann. II. Bon dem römischen Weltreiche zu der geiftlich-weltlichen Universalmonarchie des Mittelalters, 419—814. Leipzig, Dunder & Humblot. 1881.

Der 2. Band des Raufmann'schen Werkes behandelt in drei Buchern ben weiteren Berlauf ber beutschen Gefchichte bis gum Tobe Rarl's des Großen. Das erfte Buch und ein Theil des zweiten hangen eng mit dem dritten Buche bes 1. Bandes zusammen und bringen zum Theil in weiterer Ausführung, was dort bereits in allgemeinen Umriffen gegeben war. So wird hier die genauere Erzählung bes Rusammenstoßes Attila's mit den Römern und Westgothen nachgeholt, während die Charafteriftit bes Hunnenkönigs und ber Bericht über sein Ende schon im 1. Bande vorweggenommen sind. Das Reich der Weftgothen, das im 1. Bande bis auf das Jahr 419 herabgeführt war, wird im 2. in zwei Kapiteln ("bas tolosanische Reich der Westaothen" und "bas Reich ber Beftgothen in Spanien") ju Enbe geführt. Außerbem umfassen die ersten beiben Bücher biefes Banbes die Geschichte des oftgothischen und vandalischen Reichs und die Anfänge des frankischen bis zum Emportommen der Rarolinger. Das britte Buch behandelt in feiner erften Abtheilung die weitere Entwidlung bes frantischen Reichs bis auf Raxl den Großen, das Emportommen und ben allmählichen Machtzuwachs, bes Papftthums und in gedrängtester. Rürze die Geschichte der Langobarden. Die zweite Abtheilung ist ausschließlich Rarl bem Großen gewidmet.

Was im allgemeinen über den ersten Band bemerkt murbe, gilt auch

the new ginnelen Bereich gereicht is biefem nim Bortheil, den er fich gum if unt gefichneteren Beiten bewegt um bre Durftellung daber an manique Meranten Muluf gibt. Andrerfeits treten bier früher wehnte Mignigel und ventlicher in Lage. Die gange Erzählung ift in sine mointfuttige Infammenftellung und Aneinanderreibung von ihligelhellen aufgelbft, ber großere Bufammenhang in ber Geschichte mien nem Meler fuft nitgends gum Bewußtfein gebracht. Auch icon Anbertich mucht fich biefer Mangel in bem vorliegenben Banbe fenntlich. inimm uft bie Rapitel wieder in eine gange Angahl von Rapitelden abgetheilt find findellen begegnen wir Seite für Seite einer neuen Überidrift. und ichlieblich beift fich tropbeni ber Inhalt nicht immer mit bem Titel. im 7 Mupitel bes gwelten Buches finden wir erft einen Abidnitt Minnigithe und ifredegunde", in bem wir jeboch weniger von biefen beiben Rignen ale von ber Berichwörung bes Gunbovald erfahren. und bann folgt mieber ein befonderer "Brunhilbens Regiment" überlichtlebener Anlebuttt; im to. Rapitel besfelben Buches finden wir mit ein unt & till einen Abiconitt "bie Beamten biefer Staaten" und & the folgt gleich ein neuer mit ber Aberfdrift bie übrigen Gine abnitide feltsame Gintheilung finbet fich am Enbe mon Manh III Wold II Min. I und öfter.

Diefe Berriffenbeit in ber Anordnung bes Stoffes ift auch für bir Theffingt fein allen fteigen geweien; vor allem bat fich ber We enhance in liftigen Philippelitagen veranlagt geschen, weil dies und journ after course in his cine course Record Mututes water were in his singlette till tige the authalianted Stelle menter. E 256: earth each read all had state that the whole wife, remains and his proposing is theiricited Eventure and deminder Discrepance mounty comes and he disher and Minimation believes a mi Comply on is inch ma dat erifficht Gericht nerdinger. Tie refigure in this multiplier by hat he property in the confidence of growth publishes make diese bet is out der profes Sunder er gemeinen bestellt beiteichen Gemis nie weiter mit mit In the amine the paint in the state of the s Officie - In Stafte in, but cobe Bliden ein, Arend, Breitigmen An three is he timberlienth aberier all . from modelle Bulger mit in projeste Minderhalung & 34: Mie Renter aufftemen. A Many Man is to Photocomings northead miles Ditt. In und gebenden ein ein ein eine Geften Berteit bertretten im imme with Mariamen mer han eleterriter i der Dutter Ber

Bifchof follte einige Bredigten ber großen Rirchenväter in die Boltsiprache überseten und die Hauptstücke des Glaubens und das Baterunser follten alle Briefter ihren Gemeinden verbeutschen. Wiederholt brang er sogar barauf, bag Jebermann biefe Hauptstude in lateinischer und beutscher Fassung auswendig wisse. Die Walthoten mußten Brüfungen anstellen und alle, die es nicht lernen würden, mit Kosten und Brügelftrafe bedroben, und die Bischöfe hatten dafür zu forgen, daß ihre Briefter fleikig folde Übungen anstellten."

Much ftiliftische Unebenheiten zeigen fich im 2. Banbe häufiger als im 1.: man veraleiche daraufbin nur die beiden ersten Kavitel biefes Bandes. Im Gegensat bazu findet fich bann wieder zuweilen ein gar zu blühender Stil, wie er gleichfalls nicht wohl angebracht ift. 2. B. S. 378: "Das lette Rapitel schloß mit einem traurigen Bilbe. Der Glanz bes Raiserthums ftrahlt bufter über bem zerftörten Boblftand des Landes, der Billfür der Beamten, dem Mißbrauch der Gewalt. (?!) Aber muß die Betrachtung diefes Reitalters mit biefem Bilde schlieken? Darf fie damit schlieken? Sie barf es nicht. Das Bild murde eben so falich sein wie die oberflächliche Betrachtung, die nur bei bem Glanz ber Siege verweilt und bei ber Rahl ber eroberten Quadratmeilen."

An Fällen, in benen R. aus feinen Quellen mehr berauslieft, als wir darin zu finden vermögen, fehlt es im 2. Bande fo wenig wie im 1. So schreibt er S. 25 mit Beziehung auf den bl. Severin: "Die Runde von dem Glend biefer Lande lief burch bie Welt. Auch die Einfiedler erfuhren bavon in den Wüften Aapptens und Spriens. Es waren unter ihnen viele feingebilbete Männer, die es nicht unterlaffen konnten, den Lauf der Welt zu betrachten, um ihrem Nachsinnen über die ewigen Rathsel neue Probleme zuzuführen. Ginen von ihnen ergriff bei diefer Runde ber Gebanke, daß es mehr werth fei, biefe Bebrängten zu trösten, als hier der Betrachtung obzuliegen. Gebanke gestaltete sich ihm zur Stimme bes lebendigen Gottes." Damit vergleiche man den Brief des Eugippius an Pafchafius in der Vita S. Severini § 10, worauf obige Darstellung im wesentlichen beruht: Loquela tamen ipsius manifestabat hominem omnino latinum, quem constat prius ad quandam orientis solitudinem fervore perfectioris vitae fuisse profectum, atque inde post ad Norici Ripensis oppida. Pannoniae superiori vicina, quae barbarorum crebris premebantur incursibus, divina compulsum visitatione venisse. - In berfesen Beise, wie R. hier ben Severinus noch über ben Berfasser seiner Siftorifde Reitfdrift R. f. Bb. XIV.

Vita hinaus ausftattet, gibt er an einer anbern Stelle eine entomis aftische Schilderung bes bl. Martin von Tours, die jedoch manchem Leser statt der beabsichtigten Bewunderung wohl eher ein Lächeln abnöthigen dürfte, S. 39: "Noch großartiger offenbarte fich biefe alles überwältigende Liebe bes Mannes in einem Traum. Er batte gegen die Regel der Kirche einige Monche wieder in seine Gemeinschaft aufgenommen, die sich schwer vergangen hatten. Und wie seine Zweifel und Seelenkämpfe gewöhnlich biefen Berlauf nahmen, fo hatte Martinus auch hier eine Bision, in welcher ber Teufel ihm vorhielt, bag er Unrecht gethan habe, die Monche aufzunehmen, benn wer einmal gefallen fei, ber fei für immer von Gottes Gnabe verftogen. Martinus iprach dagegen von der erbarmenden Liebe, die den reuigen Sünder nicht verschmähe, und erhob sich zulett zu bem Worte: ""D, auch bir ift die Gnade nicht versverrt. Wenn du von der Berfolgung ber Menfchen ablaffen wollteft und beine Gunden bereuen, o, fo verfpreche ich bir bie Gnade Chrifti, obschon ber Tag bes Gerichts bereits nabe bevorsteht. Solches mage ich im Vertrauen auf den Herrn."" Wer fich in die namenlosen Leiden versetzen tann, die Martinus von dem Teufel erbuldet zu haben glaubte, ber muß gefteben, daß in feinem Herzen ein Quell mahrhaft göttlicher Liebe strömte."

Einen Mangel, den wir bei Besprechung des 1. Bandes gerügt hatten, scheint der Bf. selbst später empfunden zu haben: er bemerkt. daß es seine Absicht gewesen sei, dem vorliegenden Bande "einen eigenen Band Forschungen und Kritiken folgen zu laffen", um die im Text gegebene Auffassung näher zu begründen, und daß er daran nur burch Mangel an Zeit verhindert worden fei. Er gibt nun vorläufig einige Anmerkungen über Bunkte, in benen er unmittelbar Biberfpruch erwarten zu muffen glaubt, nämlich einmal zur Geschichte ber Westgothen in Spanien und zweitens über bie Schenkungen ber Karolinger an die Papste. Ich muß gestehen, daß mir diese Auswahl wenig gludlich scheint, wenigstens wenn ber Bf. bieselbe im Interesse seiner Leser zu treffen beabsichtigte und nicht vielmehr, um Fragen, die ihm felbst augenblicklich am Bergen lagen, zu erledigen. Betreffs der Weftgothen genügten schon die im Text gegebenen Andeutungen zur Erklärung ber bort vertretenen Auffassung, und über die Schenkungen der Karolinger war statt der langen Ausführungen, die doch nichts wesentlich Neues bringen, eine turze Bemertung willtommener, die die Stellung bes Bf.'s zu den neueren Untersuchungen fennzeichnete. Dagegen hatten wir wohl einige Anmerkungen über feine Auffassung

von der Kaiserwahl S. 327 f. und von der Einziehung des Kirchenguts S. 263 ff. erwarten dürfen, und die Bemerkung, daß wir Chlodwig's Persönlichkeit "nur im Bilde der Sage sehen" (S. 58, vgl. S. 132) bedurfte gewiß einer näheren Erläuterung. Andere Ausführungen K.'s, für die eine kritische Begründung erwünscht gewesen wäre, sinden sich u. a. S. 88, S. 169 (vgl. S. 198), S. 173 (vgl. S. 189), S. 364. Doch hätten alle diese Anmerkungen in präciser Fassung meiner Weinung nach zusammengenommen kaum einen Bogen, geschweige "einen eigenen Band Forschungen und Kritiken" erfordert.

Sedulius de Liège. Par Henry Pirenne. Bruxelles, Hayez. 1882.

Die Poesien bes spätkarolingischen Dichters Sebulius, welche Pert in einer Brüsseler Handschrift entdeckt hatte, waren bis auf 25 Piecen von Grosse und Dümmler veröffentlicht worden. Den Rest hat Pirenne in einer am 10. Oktober 1881 der philosophischen Klasse der Brüsseler Abhandlung bekannt gemacht.

Die Mehrzahl der Gedichte ist historisch nicht uninteressant. Sie sind an Karl den Kahlen, Lothar I., Ermengard, die Gemahlin, und Bertha, die Tochter Lothar's, gerichtet. Der Text der Handschrift, von welcher der Bf. ein Facsimile beigegeben hat, ist im allgemeinen sehr korrekt. Zum Verständnis der Verse sind einzelne Noten hinzusgesügt worden.

Sebulius war, wie sein Beiname Scottus zeigt, von Geburt ein Jre und wie so viele seiner Landsleute ausgezogen, um im fränkischen Reiche eine neue Heimat zu gründen. Über die älteren Jren, welche in Gallien und Italien wissenschaftliche Studien und kirchliche Zucht verbreitet haben, hat P. in der Einleitung eine kurze Übersicht gesgeben mit Benutzung der Abhandlung von Hauréau. Der Bf. dezeichnet hier noch ohne jedes Bedenken den Columban als den Dichter der flotten Adonier, die schon Dümmler einem späteren Verfasser zusgewiesen hat. In der That stimmt die heitere Lebensanschauung, welche aus diesen Versen spricht, in keiner Weise zu dem Bilde, welches wir uns von dem Gründer der Regula aus seinen Schriften und denen des Jonas konstruiren können. — Der S. 3 citirte Gilles d'Orval hätte nicht nach Chapeaville, sondern nach der Ausgabe Heller's (SS. XXV) angeführt werden sollen.

Dümmler hat die Vermuthung aufgestellt, daß Sedulius später nach Mailand gewandert sei und an dem Bischof Tado einen neuen Beschützer gefunden habe. Diese Annahme weist der Bf. zurück und, wie es scheint, mit gutem Grunde. Hagen hatte 1877 eine Anzahl Gebichte veröffentlicht, die, in Italien entstanden, eine so große Berswandtschaft mit Gedulius verrathen, daß man sie demselben Dichter zuweisen möchte. Der in diesen Bersen gefeierte Bischof von Mailand starb aber schon 869, während von Sedulius seftsteht, daß er sich noch im Jahre 874 bei dem Bischof Franco von Lüttich befand. Dümmler's Alnnahme scheint also thatsächlich nicht zutreffend zu sein.

Die auch mit vollständiger Kenntnis der beutschen Literatur gesschriebene Abhandlung B.'s verdient beachtet zu werben.

Krusch.

Die Fortscher Hermann's von Reichenau. Ein Beitrag zur Luellengeschildte des 11. Jahrhunderts. Bon Paul Meyer. Eingeleitet von C. v. Mwerden. (Pistorische Studien, herausgegeben von W. Arndt, C. v. Roorden x. 4. Dest.) Leipzig, Beit u. Co. 1881.

Nachdem die Chronik Bernold's, welche nach der Anficht von Bert Berthold ale Quelle gedient haben follte, bereits feit langerer Beit fich vielmehr als ein von Berthold abhängiges Wert herausgestellt bat, verfuct nunmehr & Mever in feiner Differtation über "Die Fortseter Dermann's von Reichenau" Bernold noch eine Stufe weiter berabgujepen, indem nach ihm dieser (als Kontin. III. hermann's) nicht durft aus Berthold ,I', ionbern aus einem Berte (II: geichioft baten voll, welches, von Gielebrecht als Compilatio Sanblasiana begerdnet, beber für eine Kompilation aus Berthold und Berneld gutt. non M' aber für ein Anfang 1080 entftandenes, von 1086 ab burde dus biebandere einderniches Quellenwerf gehalten und dem Breitotal Grider maximades with ter im Juhre 1080 all Griender rains, archivers at from tree day pair which food & redaily goods. nt demot din est desthi demok underweische des deut deuten doner Alphandung beite and ares bei babirengen "Anchelles, und and an analysmuch are in the court in including link from hit der derri M i Arisiderenden dereinen mite bis meter toperate

In named on der Sandamentalies der Alfreinding, das III von I abbünge ist aussugeden is ir dende die Amademe, das II proc der ausäulierungerer Bentied sanwiser gefinge despote der pung bedrichter eigener Madenduer Benned's vollkindig unfgennamer dabet Minne dernbaus nicht und II als unmignat abpungener Ind in alleitungs nicht berkennen das einzelne sanskar Siger son

II und III, neben einander gehalten und mit I veralichen, ben Einbrud hervorrufen können, als sei II burch III bemust worden, so gibt es andere, wo jeder Unbefangene in II eine Konwilation aus I und III zu erkennen geneigt sein wird, als zum Jahre 1061, wo, wie schon Giesebrecht bemerkt hat, wohl nur aus Bermischung ber Lesart von I (Romani . . . munera . . . regi transmiserunt eumque . . . interpellaverunt) und III (... munera mittentes ... regem interpellaverunt) fich bas Angfoluth in II erflärt: Romani ... regi ... munera . . . mittentes eumque interpellaverunt. Gänzlich unerheblich aber ift M.'s Bemerkung (S. 3 f.), daß zum Sahre 1066 III die richtige Reitfolge ber Begebenheiten innehalte, also II, wenn III zu Grunde läge, dieselbe nicht verlaffen haben wurde, benn es ift boch wohl fraglich, ob es richtiger war, die burch Erzbischof Cberhard's Tod am 15. April bervorgerufenen, sich allerdings bis in den Juni erftredenden, Trierer Wirren, ober bas Erscheinen bes Rometen am 23. April voranzustellen. Weiter hat min das Autograph von III einige Rusate am Rande, welche alle in II, mit einer Ausnahme aber auch schon in I steben. Diese Ausnahme ift die Bemerkung zur Wahl bes Cabalus von Barma 1066 "papatum nunquam possessurus". eine Notig, die, wie fie ihrer Natur nach keiner Borlage bedurfte. fo namentlich burch die Erwägung fich als bem ursprünglichen Texte fremb, (also von III selbständig nachgetragen und banach von II übernommen) tennzeichnet, daß die unmittelbar anschließende Notiz über die Bapftwahl des Anselm andernfalls wohl nicht mit dem adversativen "sed". fondern mit einer begründenden Partikel (weil dann die Bahl Anselm's ben Umstand erklärte, daß Cabalus nicht zur Herrschaft gelangte) eingeführt worden wäre.

Übrigens ist, da bis 1066 sowohl Continuatio II als III schließlich auf I zurückehen, die Erörterung darüber, welche von ihnen die ältere ist, von geringerer Wichtigkeit als die Frage, auf wen die Nachrichten, welche II nach 1066 gibt, zurückehen? Hier seht nun M., lediglich auf den von ihm angeblich erbrachten Beweis der Abhängigkeit Bernold's von II gestützt, bei allen seinen weiteren Ausführungen (von S. 4 an) bereits voraus, daß II, so wie es vorliegt, schlechterdings ein originales Wert sei. Die nächstliegende und disher meist angenommene Ansicht, daß, wie vor 1066, so auch noch weiterhin Berthold die gemeinsame Quelle von II und III sei, würdigt er keines Wortes. Daß aber Berthold, der erst 1088 starb, sein offendar den Begebensheiten gleichzeitig annalistisch fortgesührtes Wert schon 1066 abgescholssen

mitta wilte, ift um jo unmahricheinlicher, als ber Schlug bes Berles. nice ex and porticat, fich ziemtich deutlich als verftummelt fund gibt. 200 out leuchtet doch mohl von felbst ein, daß ber Kompilator .... 11, weicher icon beim Jahre 1056 die Regierungszeit Beinrich's IV. Juhre bemift, aljo die Absenung des Königs burch ben Bapft .... ichtechterdings gultig betrachtet, nicht ber uriprungliche Ber-2 24 Der noch weit über 1066 hinaus durchweg objektiv und nichts .... get als parteitich gegen den Konig gehaltenen Rachrichten (wie .... 3d 1074 die Gegner des Königs Rebellen beißen) fein kann-Bernold's an : ... Theonit erit in's Jahr 1086 verlegt, jo fest er fich boch wohl .... richt aber die Autorität von Bert und Giefebrecht hinmeg, welche ..... nach Ginficht bes Bernold'ichen Autographs mit voller Bestimmtheit ... Unterbrechung der Chronik beim Sahre 1074 behaubten, mas auf ... rabere Absassungszeit als 1086 (wenngleich nicht nothwendig bas 1971 jelbst angunehmen ift) hinweift.

Had allebem würde man fich also bas Berhältnis ber brei Berfe wert wertiges freitlich bei dem Gebten Berthold's völlige Rlarbeit nicht .. . . . . goljen steht, etwa folgendermagen benten tonnen: Berthold feste Grammen von Reichenau von 1054 an nach und nach bis minbeftens wer Gowett verrathen II und III Bermandtichaft) fort. Ihn benutte ... sigt Bernoth, ber feine Chronit zuerft bis 1074, bann bis 1086 Bag gier ber Chronit ein vorläufiger Abichtug gegeben murbe, hat on magegegeintich gemacht) u. j. w. herabführte. Aus Berthold, ba were minbettens bis 1078 vorlag, und dem vermuthlich nur bis 1074 ... Janben Brenott entstand dann (wohl vor 1085, weil jum Rahre . 113 m. Duner Des gregorijchen Pontifitats nicht angegeben wird) ... Bugirhung und einzelner anderer Quellen und mit eigenen Ruig ten bie stompitatio (11). Da freilich icon von 1074 an bie Beestrumen aufichen II und III giemlich spärlich werben, so entsteht webe bie Frage : welche von diesen beiden Chroniken gibt uns wefentlich Der Berthold wieder? Oder aber emanzipirten fich etwa beibe als Betiebende nunmehr fast ganglich von ihrer Borlage, die vielleicht die metalinismäßig fnappe Darstellung der früheren Jahre jest noch betehett, vielleicht auch ihrem Parteiftandpuntte nach ben beiben eing gregorianischen Berfassern von II und III nicht mehr zusagte? Rit der Frage nach dem Verfasser von II als einem Originals

it der Frage nach dem Berfasser von II als einem Originals bei tigt sich W. im 2. Kapitel seiner Abhandlung. Bon 1 hungen ausgehend, vermag er begreislicherweise nicht zu annehmbaren Ergebnissen zu gelangen. Den Schluß macht ein Abbruck Berthold's (inzwischen durch die neue Ausgabe in den Mon. Germ. SS. XIII überholt), der Kompilation bis 1066, wo übrigens Coder 1\*, der, Berthold am nächsten kommend, die älteste Fassung wiederzugeben scheint, zu Grunde zu legen war, und des Bernold dis 1076 mit dankenswerther Auseinanderhaltung und Bezeichnung der ursprünglichen Fassung des Autographs und der späteren Eintragungen in dasselbe.

Deutschlands innere Kirchenpolitik von 1105 bis 1111. Bon Hermann Guleke. Dissertation. Dorpat 1882,

Wie der Titel andeutet, hat der Bf. nicht die Vorgänge der äußeren Kirchenpolitik, die Verhandlungen mit der Curie zum Gegenftand seiner Untersuchung gemacht, sondern dieselben nur soweit berührt, als es zur Erklärung ber innerbeutschen firchenvolitischen Berhältnisse und Vorgange erforderlich schien. Abweichend von der zumeist herr= schenden Anficht, daß Heinrich V. zuerst eine unbedingte Unterwürfigkeit gegen die Curie erheuchelt habe, so lange er fich nicht im Bollbefit ber Macht befand, zeigt Gulete, bag berfelbe zwar in allen rein firchlichen Fragen den Bunschen der Reformpartei nachkam, aber von Anfang an die deutschen Reichsrechte auf's entschlossenste wahrte. Und zwar vindizirte Heinrich V. den Reitumständen gemäß diese Rechte nicht einseitig dem Könige, sondern er machte in engstem Rusammengeben mit den geiftlichen und weltlichen Fürsten diese zu Theilnehmern an seiner Kirchenpolitik und eregierung, wie er sich in jenen ersten Jahren überhaupt auf fie, denen er sein Emportommen verdankte, In dem gemeinschaftlichen Interesse bes Königs und der Fürsten an der Erhaltung der Herrschaft über die Rirche und deren Güter fieht G. ben Schlüffel für die Reftigkeit biefer Verbindung (S. 106). In dieser Beise stellte fich Heinrich V. an die Spite ber beutschen Rirche, um beren Selbständigkeit gegenüber ben gregorianischen Ansprüchen festzuhalten. Auf ben hoftagen follten alle Reichsange= legenheiten, also auch die der Reichskirchen, mit Beirath der Fürsten erledigt werden (S. 99), wie das gleich anfangs der gemischte Charatter ber Bersammlungen zu Nordhausen und Mainz zeigt, ein Gesichts= punkt, der auch für die Forderung, daß ein Konzil unter Borfit des Bapftes felbst in Deutschland die kirchenvolitischen Fragen erledigen folle, maßgebend scheint. Das Hofgericht follte ferner die entscheidende Inftang für ftreitige Rechtsfragen bes Rirchenregiments bilben, im

Reiche follten auch diese Reichsangelegenheiten erledigt werden. weit man barin ging, zeigt G. burch ein auffallenbes Beispiel (S. 31 f.) und er zieht (S. 99) als entsprechenden Ausdruck bieser Richtung iene Artikel gegen Bapit Bajchalis beran, die kurzlich in der Westbeutschen Reitschrift für Geschichte und Runft 1, 3 von mir ebirt worden find. Namentlich bebt er auch die Betheiligung der Rürften bei Beftätigung ber hohen geistlichen Wahlen hervor (S. 79 ff.). Das Quellenmaterial ist begreiflicherweise nicht überall ausgiebig genug, um Schritt für Schritt diese Regierungsmaximen Heinrich's V. zu erweisen, zubem zerftreut es bie Disposition bes Bf. an verschiedene Stellen, aber man wird im gangen ber Auffassung G.'s feine Ruftimmung nicht verfagen können. Ich möchte noch darauf hinweisen, daß Seinrich V., als er sich durch die Fürsten gezwungen sah, seine nach 1111 eingeschlagene autofratische Richtung wieder aufzugeben, auf eine berartige Kirchenpolitik zurudgriff, indem er sogar trop der Bestimmung des Wormser Konkordates die amistigen Wahlen im Hofgericht entscheiden ließ (val. Forschungen 3. beutschen Gesch. 20, 370 ff.). Diese Politik Heinrich's gewinnt auch noch eine ficherere Beleuchtung, wenn man fie mit ber gleichgerichteten seines Verwandten, des englischen Königs, vergleicht. dem er ja auch in der Kinanspolitik nachzugchten versuchte.

Eingehend hat G. besonders die Wahlen der hoben Geiftlichkeit untersucht und gezeigt, daß Heinrich V. von Anfang an unbedenklich die alten Reichsrechte babei ausgeübt hat. Ganz passend unterscheidet ber Bf. bei ben Wahlvorgangen brei freilich nicht immer ftreng zu sondernde Gruppen: die Wahl der dem zu erhebenden Bralaten unterstebenden Kreise, die Anerkennung desselben durch den weltlichen Herrn und die Anerkennung durch den geistlichen Borgesetten, electio, constitutio, consecratio. In allen Stadien macht fich ber Einfluß bes Hofes geltend, selbst bei der electio, wenn der Konig am Orte der Sedisvafang zugegen mar ober wenn eine Brafentationsmabl (folche \_Borwahl" kam auch unter Beinrich V. vor. f. S. 75) flattgefunden batte und ber Randibat von einer Bablerbeputation an ben Sof geleitet wurde; die Anvestitur mit Ring und Stab übte der Konig selbstverftanblich und nahm dabei die Lehnseide des Geiftlichen entgegen, auch ließ er ben Investirten burch Gesandte in bessen Refibenz führen und die Erhebung dort anbeschlen. In der Afflamation der Menge bei der Einführung des Gletten will G. nicht den Rest der alten Bahl burch Merus und Bolf seben (S. 78); man mag barüber verschiedener Meinung sein (vgl. Forschungen 3. deutschen Gesch. 20, 365 ff.), aber

ber Grund, den G. für bestimmend hält ("weil ein Verwerfungsrecht des vom König investirten nicht existirt"), ist in keiner Weise stichhaltig: auch dei der Afflamation der Papstwahl existirt kein solches Verwersfungsrecht, und doch ist diese Afflamation eine zur voll kanonischen Sanktion der Wahl unerläßliche Formalikät; überhaupt involvirt ja ein Zustimmungsrecht keineswegs immer das Recht der Verwerfung.

Im letten Abschnitt der Arbeit gibt der Bf. Zusammensassendes über das Berhältnis von Kirche und Staat zu jener Zeit; darunter sind manche eigenartige Gesichtspunkte, die zu weiterer Untersuchung anregen, wie die Bemerkungen über das Berhältnis der Bogtei zur Kirche und Staatsgewalt. In einer Beilage sind die Regesten der geistlichen Wahlen von 1105 dis 1111 zusammengestellt. Dem an sich klaren Gedankengang der Schrift thut eine nicht immer glückliche Disposition einigen Abbruch, indem manches Zusammengehörige auseinandergerissen ist; vielleicht rührt es daher, das die Arbeit ursprünglich umfassender angelegt war. Zu bedauern ist eine große Wenge von Drucksehlern, namentlich in den lateinischen Quellencitaten.

Ernst Bernheim.

Der beutsche Investiturstreit unter König Heinrich V. bis zu bem pupstlichen Privileg vom 13. April 1111. Bon Gerson Peiser. Differtation. Leipzig 1883.

Diese Schrift erganzt gewissermaßen die vorher besprochene, indem fie fich pormiegend mit dem Gange der äußeren Rirchenvolitit beschäftigt. Roch entschiedener als Gulete weift Beifer die von Anfang an unabhängige Stellungnahme König Heinrich's gegen die Curie nach. Er beseitigt die auch von Guleke noch acceptirte Ansicht Giesebrecht's, daß ber Ronig burch seine erfte Gesandtschaft um Gutheißung seiner Usurpation gebeten habe, burch eine ohne Zweifel richtigere Interpretation ber betreffenden Quellenstelle. Das ist für die ganze Auffassung der Berhältniffe natürlich von größter Wichtigkeit: nur um die Lösung bes feinem Bater geschworenen Gibes suchte bemnach Beinrich nach, und indem er hierin wie in allen rein kirchlichen Dingen die Autorität bes papftlichen Stuhles hoch hielt, wiegte er den wenig politisch begabten Geift Baichal's in ein gemisses Rutrauen ein, so bag berselbe verfäumte, sich bestimmte Garantien geben zu laffen. So konnte bie brennende Frage der Inveftitur auf den die deutschen Kirchenverhältniffe neu ordnenden Versammlungen völlig mit Stillschweigen übergangen werben und der König hielt junächst ohne Widerspruch in praxi an

den üblichen Reichsrechten fest. Wie B. treffend bemertt, zeigt die Babl ber Verfönlichkeiten, welche von dem großen Reichstag zu Mainz Ende 1105 nach Rom gesandt wurden, daß die Fürsten bieser haltung des Königs durchaus beistimmten: schon hier tritt jene Bermittlungspartei im beutschen Klerus hervor, welche zum Abschluß des Wormser Ronfordats fo wesentlich beitragen sollte. Das anscheinend widersprechende Verfahren des Vapstes, der zur selben Reit, wo er verheißt, zur Ausgleichung der streitigen Rechte nach Deutschland zu kommen, auf dem Konzil zu Guaftalla das Inveftiturverbot in schrofffter Form erneuert, erklärt B. mit Benutung einer Notiz (daß in Guaftalla auch von dem Lehnseid des Klerus die Rede gewesen sei) dadurch, daß Baschalis gegen Aufgabe der Investitur dem Könige die Beibehaltung des Lehnseides batte konzediren wollen. Diese Erklarung gewinnt außerorbentlich an Wahrscheinlichkeit, wenn man, was P. verfaumt, die eben zu ber Reit in bemfelben Sinne erfolgende Beilegung des englischen Investiturstreites berücksichtigt. Weshalb ber Bapft aber noch vor feiner Abreise von dem Bersuch eines berartigen Ausgleichs absieht, wird nicht gang klar; wir wissen nur, daß man ibm den Glauben an die Geneigtheit Beinrich's jur Aufgabe der Investitur ausgeredet habe; auch hier verschafft der Hinblick auf England in Berbindung mit B.'s Ansicht vielleicht mehr Klarheit: es war offenbar ein Arrthum, wenn Baschalis meinte, die so gang anders liegenden deutschen Berhältnisse (val. unten die Besprechung Klemm's) ebenso wie die englischen ordnen zu konnen, und von diesem grrthum konnte man ihn rechtzeitig überführt haben. Auch ift wohl zu beachten, daß der Bapft gerade damals durch den Friedensschluß mit England freiere Hand bekam und gegen Deutschland entschiedener auftreten konnte. Sehr treffend und mit manchen neuen Details schildert B. dann das schwankende Verfahren Baschal's in den weiter folgenden Unterhandlungen, namentlich furz vor bem Romzuge Beinrich's; hier verwerthet er u. a. ansprechend den Traktat über die Investitur vom Rahre 1109 zum Erfat der uns fehlenden Nachrichten über den Anhalt der foniglichen Gefandtichaften. Das widerspruchsvolle Berhalten bes Papstes in dieser Reit glaubt B. nicht anders erklären zu können als durch die Annahme, berfelbe habe fich ichon vorher mit bem Gedanten jener völligen Trennung der bischöflichen Hoheitsrechte von ihrem Umt getragen, den er im Bertrag von 1111 vorschlug; wenn man aber das ebenso widersprucksvolle Schwanken Baschal's im Berlauf des englischen Inveftiturftreits verfolgt (f. die Besprechung Rlemm's),

jo wird man nicht unbedingt zu folder Unnahme genöthigt. Sebenfalls ift übrigens Bf. ber Meinung, daß Baschalis jenen vielberufenen Boricilag nicht aus momentaner Berlegenheit, sondern in ernstlich durchdachter Absicht gemacht habe. B. verfolgt den Gang der betreffenden Unterhandlungen bei und in Rom mit eingebender Aritik. indem er somobl den königlichen wie den römischen Bericht als nicht durchweg zuverlässig erweift (bies ohne Kenntnis der darüber bereits veröffentlichten Auseinandersetzung in ber unten besprochenen Schrift Schneiber's). Mit Recht fieht er ben Knotenpunkt der Entscheidung in der ausstebenden Ruftimmung der Reichsfürsten zu dem ihnen zugemutheten Bergicht, auf die Baschalis hoffen mochte, die Beinrich aber bei seiner besseren Renntnis der deutschen Berhältnisse ohne Aweifel für unmöglich hielt. In der That vereitelte die nach Beruhiqung des ersten Tumultes abgegebene formelle Erklärung der Fürften ben Bollzug ber Verträge und machte ben König zum Herrn ber Lage. Die forgfältige besonnene Kritik und die klar fortschreitende Darlegung des Stoffes find als besondere Borzüge dieser Schrift hervorzuheben. Ernst Bernheim.

Der Bertrag von Santa Maria del Turri und seine Folgen. Von G. Schneiber. Dissertation. Rostod 1881.

Es ist der merkwürdige Vertrag vom 4. Februar 1111 zwischen Rönig Heinrich V. und dem Papfte, den der Bf. zum Mittelpunkt feiner Untersuchung macht. Indem er einzeln die Dispositionen und Motive der verschiedenen Parteien erörtert, kommt er zu dem Urtheil. daß weder Heinrich noch Baschalis mit aufrichtiger Gesinnung zu Werte gegangen seien; letterer habe ebenso gut wie ersterer wissen muffen, daß die deutschen Bischöfe fich nicht auf die Berausgabe ber Regalien einlassen würden, er habe diese nur durch die odibse Rumuthung vom Könige trennen und so womöglich Rampf in Deutschland entzünden wollen, mahrend er fich durch das Bundnis mit den Normannen den Ruden gedect hielt; doch fei es Beinrich dnrch fein geschicktes Berhalten gelungen. das ganze Odium des Borschlages auf ben Bapft zu schieben, der dann gerade dadurch völlig isolirt worden Diese Auffassung wird man bezüglich Baschal's nicht gang bem fonftigen Charafter dieses Bapftes entsprechend finden (val. die folgende Besprechung); bezüglich Beinrich's wird man volltommen zustimmen, speziell auch in der Bemerkung, daß Heinrich zum Abschluß der Stipulationen nur weltliche Fürsten herbeizog, um nicht durch vorzeitigen wiscelpend der geistlichen zumeist dadurch betroffenen die Schlinge, bie er dem Papste bereitete, zerrissen zu sehen. Mit Recht legt Bf. datunf Wewicht, daß die große Bersammlung, die zur Bollziehung der Werträge und der Krönung am 12. Februar 1111 in der Peterklirche tagte, ein sörmliches Konzil sein sollte und war, denn nur auf einem solchen konnte eine Angelegenheit wie die Investiturfrage wohl rechtstässig erledigt werden. Doch schließt das nicht aus, daß die zunächst Wetheiligten, auf deren Zustimmung alles ansam, die deutschen Fürsten, sich bei dem herrschenden Tumult zu ruhigerer Berathung separirten und dann das negative Resultat ihrer Berathung dem Papste mittheilten; diese Aussales Romani empsiehlt sich als die textand sachgemäßere.

Die noch in manchen Nebenpunkten eigenartige Darstellung bes Wis bezuht wesentlich auf einer im Exfurs ausführlich gegebenen Kritik ber Hauptquellen, des königlichen Rundschreibens in Jasse's Bibliotheca ver Germ. 5, 140 und der kurialen Erzählung in den Annales Romani, welche er beide als theilweise wahrheitswidrig, ja geradezu gefälscht erweist, ein Rachweis, für den Guleke freilich die ideelle Priorität besauspruchen darf (vgl. in dessen besprochenen Schrift S. 109 R. 2).

Ernst Bernheim.

Die Entwidlung ber Reichsstandschaft ber Stäbte. Bon B. Brulde.

Bi. untersucht eingehend die Zeugnisse über Stellung und Thätigfeit ver Städte an ben beutschen Reichstagen von der Mitte des 12. Lis jun Ende des 14. Sahrhunderts. Unter Scheidung einer formellen (engeren) und einer Reichsstandschaft im weiteren Sinne get mit et gu bem Refultat, bag ben Städten verfassungsmäßig eine itimmberechtigte Bertretung auf ben Reichstagen nicht zuftand und unter normalen Verhältnissen auch nie ausgeübt worden sei. Mit antuntinier Sorafalt find aus Urfunden und Briefen und aus der dronis tanglan Abertieferung bie Beweistitel gufammengetragen, mit Gefdid und bie Motirungen ber Stadtrechnungen bei Gelegenheit von Reichs-.... Gugtentagen für den jeweiligen Stand ber gleichzeitigen öffent-114 ... Wirinung über bie reichsrechtliche Stellung ber Städte beran-Wit der Absehung Wenzel's bricht die Untersuchung ab. Die . bit i urfinitive Entscheibung ber Gantarechtlichen Rontroverse burch .... myglifchen Frieden wird m "längst nöthig gewesen"

bezeichnet. Wir dürfen mit Frensborff (Preuß. Jahrbücher 24, 227) hinzufügen, daß mit dieser schärfer ausgebildeten Form der Reichsverfassung ihr Inhalt um so leerer geworden war.

Mit dem Auftommen der Städte wird ein neuer Kaftor in die Reihe der historisch überlieferten Mächte eingeschoben. Es fann nicht icarf genug betont werben, daß die Städte jeden über eine kommunale Selbständigkeit hingusreichenden Einfluk - wenn man im politischen Leben von Recht und Unrecht sprechen darf — per nefas erwerben, Man barf nur aus Stumpfs Regesten die Reibe als nachträgliche Ralfdungen erwiesener Stadtprivilegien bes 12. Jahrhunderts zusammenstellen, um zu ber Erkenntnis zu gelangen, bag ben Stäbten eben nur auf foldem Umwege eine rechtstbeorische Begrundung ihrer Ansprüche möglich war. Durchaus analog bem Berbaltnis ber Einzels stadt zu ihrem Oberherrn liegen die Dinge betreff der Stellung der Städte zum Reich. Man wird die Bebeutung ber Städte auf den Reichstagen nicht überschätzen dürfen, wie das vielfach geschen ift. aber Brülde veranschlagt ihren Ginflug auf die politischen Geschide bes Reiches, wie ich glaube, zu gering. Es geht ein Rug von Geringicanung gegen fie burch seine Darftellung. Der "spiegburgerliche Egoismus ftabtifder Bolitit" wird fich für die behandelte Zeit nicht aans in Abrede ftellen laffen, aber er hinderte nicht, daß fie mehr als einmal ein entscheibendes Gewicht in die Bagschale warfen. Bohl oder übel mußte ihnen ein Antheil auch an den öffentlichen Angelegenheiten des Reiches zugestanden werden. B. urtheilt selbst, daß "lediglich die erstartte politische Macht und Bebeutung der Städte die Neuerung herbeiführen half". Ihre ungewisse reichsrechtliche Salbstellung war eben ein ichreiendes Migberhaltnis; eine rechtlich entscheidende Stimme war ihnen nicht eingeräumt und daneben die Möglichkeit des Awanges im Falle unbotmäßigen Verhaltens so gut wie ausgeschlossen. Rur daraus erklären fich die in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts immer häufiger werbenden königlichen Städtetage, und "bas nahe perfonliche Berhaltnis bes Ronigs zu feinen Reichsftabten", auf welches B. dieselben zurückführt, ist boch wohl wesentlich im Sinne einer Awangslage zu verstehen. R. Hoeniger.

Mathias von Neuburg und Jafob von Mainz. Bon A. Huber. Wien C. Gerold's Sohn. 1882. (Aus dem Archiv f. öfterr. Geschichte 63. Bb.)

Auf den ersten Seiten gibt Huber einen kurzen Überblick über bie Ausgaben des Mathias Reoburgensis und die verschiedenen Hypos

wie es scheint, mit gutem Grunde. Hagen hatte 1877 eine Anzahl Gebichte veröffentlicht, die, in Italien entstanden, eine so große Berswandtschaft mit Sedulius verrathen, daß man sie demselben Dichter zuweisen möchte. Der in diesen Bersen geseierte Bischof von Mailand starb aber schon 869, während von Sedulius seststeht, daß er sich noch im Jahre 874 bei dem Bischof Franco von Lüttich befand. Dümmler's Annahme scheint also thatsächlich nicht zutressend zu sein.

Die auch mit vollständiger Kenntnis der deutschen Literatur gesschriebene Abhandlung B.'s verdient beachtet zu werben.

Krusch.

Die Fortsetzer Hermann's von Reichenau. Ein Beitrag zur Quellengeschichte bes 11. Jahrhunderts. Bon Paul Meyer. Eingeleitet von C. v. Noorden. (Historische Studien, herausgegeben von B. Arndt, C. v. Roorden 2c. 4. Heft.) Leipzig, Beit u. Co. 1881.

Nachdem die Chronik Bernold's, welche nach der Ansicht von Pert Berthold als Quelle gedient haben sollte, bereits seit langerer Reit sich vielmehr als ein von Berthold abhängiges Wert herausgestellt hat, verfucht nunmehr B. Meber in seiner Differtation über "Die Fortsetzer Hermann's von Reichenau" Bernold noch eine Stufe weiter herabzuseten, indem nach ihm bieser (als Kontin. III. Hermann's) nicht bireft aus Berthold (I), fondern aus einem Werke (II) geschöpft haben foll, welches, von Giefebrecht als Compilatio Sanblasiana bezeichnet, bisher für eine Kompilation aus Berthold und Bernold galt. von M. aber für ein Anfang 1080 entstandenes, von 1066 ab durch= aus selbständiges, einheitliches Quellenwert gehalten und bem Bresbater Gifilbert zugesprochen wird, ber im Rahre 1080 als Gesandter König Rudolf's nach Italien ging und bort noch in demfelben Jahre verstarb. Trot des selbstbewußten Tones jedoch, der fich durch die ganze Abhandlung zieht, und trot der zahlreichen "zweifellos" und "unzweifelhaft", mit benen ber Bf. seine Argumentation zu schmücken liebt, kann fich Ref. durch M.'s Ausführungen durchweg nicht für überzeuat erachten.

Um nämlich von dem Fundamentalsatz der Difsertation, daß III von II abhängig sei, auszugehen, so ist doch die Annahme, daß II zwar den aussührlicheren Berthold zuweilen gekürzt, dagegen die ganz spärlichen eigenen Nachrichten Bernold's vollständig aufgenommen haben könnte, durchaus nicht mit M. als unmöglich abzuweisen. Und läßt sich allerdings nicht verkennen, daß einzelne parallele Säpe von

ähnlich Hegel). Auch vertrete die vita Bertholdi keineswegs einen curialistischen Standpunkt, so daß beide Schriften sehr gut den einen M. N. zum Versasser haben können. Jak. v. Mainz ist ein späterer Kompilator (daßselbe hatte König angenommen), "der aber fortan unter den Geschichtsschreibern des 14. Jahrhunderts eine achtungsvolle Stellung einnehmen wird".

So weit H.'s Aussührungen. Die Frage über den Parteistandpunkt der Chronik wird wohl auch nach dieser Schrift noch eine strittige bleiben. Wenigstens hat Soltau sich nicht zufrieden gegeben und versucht jetzt, die Chronik einem Sprossen der Hochberg'schen Familie zuzuschreiben, eine Hypothese, die schon früher von Wemminger und Böhmer ausgesprochen ist (s. die Doktordissertation des Ref. Regim. 1866 S. 11).

Geschichte der eidgenössischen Bünde. Bon J. E. Ropp. Mit Urkunden. V. Zweite Abtheilung. Ludwig der Baier und seine Zeit 1330—1336. Erste Hälfte 1330—1334. Bearbeitet von Mois Lütolf, nach seinem Tode heraussgegeben von Franz Rohrer. Basel, F. Schneider. 1882.

Merkwürdige Schickfale hat das Werk, von dem hier ein kleiner Theil zur Besprechung vorliegt, erlebt. Schon seit 1831 hat Gutych Ropp an seinem Buche gearbeitet und noch heute steht ber Schlußband besselben aus. R.'s Blan mar, die Geschichte ber eidgenössischen Bunde von der Bahl des Königs Rudolf bis zum Frieden Ofterreichs mit Quzern und den drei Waldstätten 1273-1336 zu behandeln, der dann als Einleitung die Ereignisse von dem Ausgange der Rähringer bis zu Rudolf's Erwählung 1218—1273 voraufgehen sollten. Er hatte für sein Buch auch als zweiten Titel angegeben: Geschichten von ber Biederherstellung und bem Berfalle bes beiligen romifchen Reiches. In den Rahren 1845-1862 hatte er gehn Bande seines Werfes erscheinen lassen. Als er 1866 starb, fehlte für die Reit König Rudolf's noch die Schlufabtheilung, die A. Buffon in Innsbruck 1871 erganzend geliefert hat. Die Ausarbeitung des 12. und letten Theiles, die Reit pon 1330—1336 umfassend, sollte Alois Lütolf in Luzern übernehmen, bem, als seinem Schüler, R. fterbend die Redaktion und Bollendung seines Werks übertragen hatte. Aber auch L. ftarb 1879, ohne ben 12. Band vollenden zu können. Für ihn trat nun Franz Rohrer ein ber zunächst 2.'s Arbeit, die fast brudfertig die Reit bis 1334 umfaßte. ber Öffentlichkeit übergab, mahrend er felbst die letten 2 Sahre in einem 13. Bande nachliefern will. Auf die noch ausstehende Schlußabtheilung ist auch "die Verwerthung historischer Arbeiten" seit Q.'s Tobe und ein Wort über die Stellung, die R.'s Werk in der historischen Literatur einnimmt, verschoben, so daß man diesem letten Bande mit erhöhterem Interesse entgegensehen muß.

Wenn man die Schickale des 12., hier zur Rezension vorliegenden. Bandes ermagt, fo follte man von vornberein glauben, baf bie Menge ber Bearbeiter ber Einheitlichkeit bes Buches Eintrag gethan hatte. Die ersten 187 Seiten find wesentlich noch als R.'s Nachlaß zu bezeichnen; bann folgt die Arbeit Q.'s, die wieder durch R. redigirt ift. Aber man könnte eher fagen, gerade die Bietat ber fpateren Bearbeiter gegen ihre Borganger und die Angftlichkeit, alles und jedes, was fie geschrieben, zu konserviren, bat bem Werthe bes Buches geschabet. Wenn schon D. Hartwig in seiner Rezension der Buffon'ichen Arbeit (val. H. 28, 176) das Mosaikartige des Tertes bemängelt, so ift darin in diesem Bande noch mehr gefehlt. Wir werden in ber Borrebe belehrt, daß auf ben erften 187 Seiten die Darftellung R.'s burch das Reichen: und 2.'s Einschiebsel mit — markirt sind; das hat aber nun zu einer Tertrebattion geführt, wie z. B. auf S. 49 "benn -: neue Verwicklungen führte Ludwig herbei, ber zu jener Beit :ohne die nabe Entbindung feiner Gemablin abzumarten -: Munchen verlaffen hatte und durch Schwaben :- (hier folgt ein längeres Einichiebsel Q.'8) -: in die Bfals und nach Speier rudte. : " Ein zweiter Borwurf trifft die wunderlich alterthumelnde Schreibweise und Stilart bes Buches. Wenn R. trot feiner bichterischen Bebeutung an biefen - man kann nicht anders fagen - Wunderlichkeiten und Verrentungen bes Stils Gefallen fand, so brauchte das L. nicht nachzuahmen. Wortbilbungen, wie unlang barnach (S. 204), stetsfort (S. 266), beinebens (S. 360), Ameiung (S. 130), klemme Lage (S. 26), zum vornherein (S. 27), allvorberft (S. 632), find teine Bereicherung bes beutschen Wortschapes, und Konstruktionen, wie: zu den Herzogen verband sich (S. 33), die beiben Fürsten wurden vermittelt (S. 173), das Reitliche an das Ewige vertauschen (S. 225) 2c., find offenbar fehlerhaft. Natürlich ist auch an R.'s alterthümlichem "teutsch" durchweg festgehalten. Diese Reigung der späteren Bearbeiter, Die Darstellung bes Borgangers bis in's kleinste Detail bin zu konserviren, hat auch zu sachlichen Inkongruenzen geführt. In R.'s Ausführungen wird 3. B. immer Alb. Argentinenfis citirt, später nennt L. dieselbe Quelle Matth. Neoburgenfis mit Angabe ber Ausgaben von Studer und huber. Da

hätten doch wenigstens um der Einheitlichkeit der Citate willen Andes rungen vorgenommen werden muffen.

Was nun den Inhalt des Buches betrifft, so ist die Objektivität der Art gewahrt, daß wir fast ein reines Regestenwert vor uns haben. Auch Busson hatte in seiner Bearbeitung die Charakterschilderung Rudolf's zum Schlusse der ganzen Abtheilung so gut wie weggelassen, "um nicht dem subsektiven Ermessen zu viel Spielraum zu lassen" (Hartwig's Rezension a. a. D. S. 174). So sind denn hier wesentlich Urkunden und Chronikenstellen verarbeitet und nur in den Anmerkungen sinden sich ganz vereinzelt ein paar subsektive Bemerkungen, namentlich in dem von K. herrührenden Theile, der gegen Ludwig eingenommen scheint (vgl. S. 129; auch S. 74 und 27). Indem das Werk sich aber darauf beschränkte, diesem zusammentragenden, halb regestenartigen Charakter treu zu bleiden, hat es eine beispiellos sielsige, reichhaltige Sammlung des zugehörigen Materials geliesert und stellt sich als eine grundlegende Arbeit dar, der dassselbe Lob gebührt, wie Hartwig es der Busson'schen Fortsetzung gespendet hat (a. a. D. S. 175).

Wir laffen schlieklich noch eine turze Anhaltsangabe bes Buches folgen. Bom Tobe bes Gegentonigs Friedrich bes Schonen bis zu Ludwig's Aussöhnung mit Öfterreich handelt das 1. Kavitel (Ranuar 1330 bis Berbft 1330). Intereffant ift ber Bericht über bie Bemühungen Ronig Philipp's burch Wilhelm von Solland, eine Ausfohnung Ludwig's mit Johann XXII. herbeizuführen. Dem Frieden an Bagenau (6. Aug. 1330) folgte zu Augsburg eine noch festere Einigung zwischen Raiser Ludwig und Herzog Otto von Öfterreich. Inzwischen hatte König Johann von Böhmen, nachdem er feinen Gohn mit Margarete Maultaich vermählt hatte, von Trient aus seinen abenteuerlichen Rug nach Italien angetreten. Seiner Birtfamteit bafelbft mahrend bes zweimaligen längeren Aufenthaltes find die Ravitel II und VI gewihmet. die die italienischen Ereignisse vom Herbft 1330 bis Juni 1331 und vom Sommer 1332 bis September 1333 besprechen. Zum Schlusse wird auf die carafteriftische Stelle "bes teutschen Matth. Nuwenburg" bingemiesen: pape et imperatori complacere cupiens et ambobus displicens obligata Luca cum verecundia est reversus nulla sibi vel principi in Italia parte relicta (S. 483). — Rapitel III ift betitelt: Bon ber Aussöhnung Ludwig's mit Ofterreich bis zum Kriege in Böhmen (Herbst 1330 bis Herbst 1331). Ludwig über Johann's Borgeben in Stalien aufgebracht, tommt in München (Anfang Mai 1331) mit Otto von Öfterreich zusammen und ernennt diesen zur

Befiegelung bes erneuten feften Bundniffes zum Reichsvitar. Reichstag von Nürnberg mit ben heftigen Rlagen Ludwig's über Robann wird, abweichend von Bohmer, Weech u. a., fpater als biefe Rusammenkunft gelegt, ebenso die Besprechungen des bestürzt aus Atalien herbeieilenden Johann mit Ludwig zu Regensburg mahricheinlich Anfang August (S. 127 und 179). Johann eilt nach feinem Rönigreich Böhmen, in dem der abenteuernde Fürft "während dritthalb Jahre taum 4 Monate Aufenthalt genommen hatte" (S. 182). um "dem Angriffe der Ofterreicher naber zu fein". - Den bobmifchösterreichischen Krieg bis Rulius 1332 behandelt das 4. Rapitel. Bei Lag stehen sich die feindlichen Heere im November 1331 gegenüber: ba aber inzwischen Ludwig über bie Fruchtlofigkeit ber Berhandlungen mit dem Babfte, beren gunftiger Ausgang als Grundlage ber Regensburger Abmachungen erachtet war, verstimmt wurde, eilte Johann im Dezember nach Frantfurt, von ba auf ben brabantischen Rriegsichauplat und nach Frankreich und kehrte erft nach fiebenmonatlicher Abwesenheit nach Deutschland zurud. Der Friede zwischen Bohmen und Österreich wird im Juni 1332 vermittelt. — Die Greignisse in Deutschland vom Sommer 1332 bis 20. Juli 1333 behandelt bas 5. Ravitel. Mitte August 1332 tam Rönig Johann mit seinem Dheim Baldemin von Trier nach Nürnberg, wo unter Baldemin's Vermittlung eine erneute feste Einigung zwischen bem Baiern und Böhmen gefchloffen wird. Johann gab bamals bas Berfprechen, bie Ausfohnung bes Raifers mit dem Bapfte in Avignon zu betreiben. Daran ichlieft fic ber "Friedenskongreß zu Paffau", wo neben Ludwig und Johann auch bie Ofterreicher erscheinen. Johann zieht später nach Avianon, bann über Paris nach Stalien (bie Ereignisse bort find, wie schon oben ermähnt, im 6. Ravitel besprochen). Endlich das lette Ravitel führt die Erzählung weiter bis zum August 1334. Interessant sind die Berhandlungen des Bapftes mit König Philipp von Frankreich, um einen großen Rreuzzug in's Leben zu rufen. "Bezeichnenb für bes Rönigs Charafter ist sein Vorschlag: ut (papa) omnibus galliarum praesulibus permitteret symbolum crucis non ex animo ineundae profectionis sed aliorum, qui officiosae fraudis ignari essent, alliciendorum studio accipere" (S. 629). Eine ausführlichere und klarere Darftellung hatte man bei ben merkwürdigen Berhandlungen, bie Ludwig's Bergichtleiftung auf die Krone bezweckten, gewünscht. Amar wird barauf hingewiesen, bag ber Wortlaut "ber mittelalterlichen Mbeinbundakte" (7. Dez. 1333), wonach der in Ausficht genommene

neue Kaiser, der baierische Herzog Heinrich, dem Könige von Frankreich das ganze arelatische Reich preisgab, in der französischen Reichskanzlei ausgesetzt sei — aber die Beziehungen Philipp's und Johann's zu diesen Wachinationen treten nicht klar hervor; auch ist von Ludwig's neu bewiesener Energie in diesem Buche nicht mehr die Rede. — 14 Urkunden bilden den Abschluß des starken Bandes.

R. Hanncke.

Das Urtundenwesen Karl's IV. und seiner Nachfolger (1346 — 1437). Bon Theodor Lindner. Stuttgart, Cotta. 1882.

Das Urkundenwesen der deutschen Könige und Kaiser des späteren Mittelalters, welches von Fider in seinen Beiträgen zur Urkundenlehre mehr gelegentlich gestreift als eingehend behandelt worden ist, hat nunsmehr, nachdem Huber in der Einleitung zu den Kaiserregesten schähzbare Beiträge zur Kunde der Kanzlei Karl's IV. gegeben, durch Lindner, der schon vor einiger Zeit in der Archivalischen Zeitschrift die Kanzleisverhältnisse unter Wenzel erörtert hat, wenigstens für die Zeit der suxemburgischen Dynastie eine eingehende Bearbeitung ersahren. Bon den Herausgebern der "Kaiserurkunden in Abbildungen" aufgesordert, für dieses Wert die erwähnte Periode zu bearbeiten, hat Lindner eine große Zahl von Originalien selbst eingesehen, außerdem aber über sämmtliche in den preußischen Staatsarchiven beruhende einschlägige Kaisers und Königsurkunden nach einem von ihm ausgestellten Schema Mittheilungen empfangen. Die Ergebnisse, welche er auf diesem Wege in diplomatischer Hinsicht gewonnen, stellt das vorliegende Buch zusammen.

Indem der Bf. von den Ansähen des Aktenwesens, welche sich in Gestalt von Memorialien, Instruktionen 2c. schon in der von ihm beshandelten Periode zeigen, absieht und sich streng auf die Urkunden im engeren Sinne beschränkt, theilt er diese, je nachdem sie mit anhängendem oder ausgedrücktem Siegel versehen oder durch das Siegel geschlossen sind, in Diplome, Patente und Briese, wo allerdings die Benennung Patente deswegen nicht glücklich getroffen ist, weil zweisellos auch die von L. so genannten Diplome im Gegensah zu den literae clausae, den Briesen, als patentes zu bezeichnen sind. Inhaltlich betrachtet haben wir in den Diplomen zum großen Theil wichtigere Staatsakte, Privistegien, Verträge 2c., kurz Kundgebungen von dauerndem Charakter, wogegen die zweite Gruppe, welche vielleicht als die der Erlasse zu bezeichnen wäre, im wesenklichen durch königliche Besehle und Versfügungen gebildet wird, deren Zweck sich mehr auf den Augenblick

ben üblichen Reichorechten fest. Wie B. treffend bemerkt, zeigt die Babl ber Verfönlichkeiten, welche von dem großen Reichstag zu Mainz Ende 1105 nach Rom gesandt wurden, daß die Fürften dieser Haltung bes Königs durchaus beistimmten: schon hier tritt jene Vermittlungspartei im beutschen Klerus bervor, welche zum Abschluß bes Wormser Ronfordats so wesentlich beitragen sollte. Das anscheinend wideriprechende Berfahren bes Bapftes, ber gur felben Reit, mo er verheißt, zur Ausgleichung der ftreitigen Rechte nach Deutschland zu kommen, auf dem Konzil zu Guaftalla das Inveftiturverbot in schrofffter Form erneuert, erklärt B. mit Benutung einer Notiz (daß in Guaftalla auch von dem Lehnseid des Klerus die Rede gewesen sei) dadurch. daß Paschalis gegen Aufgabe der Inveftitur dem Könige die Beibehaltung des Lehnseides batte konzediren wollen. Diese Erklarung gewinnt außerordentlich an Wahrscheinlichkeit, wenn man, was P. verfaumt, die eben zu ber Reit in bemielben Sinne erfolgende Bei= legung des englischen Anvestiturstreites berücksichtigt. Weshalb der Bapft aber noch vor seiner Abreise von dem Versuch eines derartigen Ausaleichs absieht, wird nicht gang klar; wir wissen nur, daß man ibm ben Glauben an die Geneigtheit Beinrich's jur Aufgabe ber Investitur ausgeredet habe; auch hier verschafft der Hinblid auf England in Berbindung mit P.'s Ansicht vielleicht mehr Rlarheit: es war offenbar ein Brrthum, wenn Baschalis meinte, die so gang anders liegenden deutschen Verhältniffe (vgl. unten die Besprechung Rlemm's) ebenso wie die englischen ordnen zu konnen, und von diesem Frrthum konnte man ihn rechtzeitig überführt haben. Auch ift wohl zu beachten, daß der Papft gerade damals durch den Friedensschluß mit England freiere Sand bekam und gegen Deutschland entschiedener auftreten konnte. Sehr treffend und mit manchen neuen Details schildert B. dann das fcmankende Berfahren Paschal's in den weiter folgenden Unterhandlungen, namentlich turz vor dem Romzuge Heinrich's; hier verwerthet er u. a. ansprechend ben Traktat über die Investitur vom Rahre 1109 zum Erfat ber uns fehlenden Nachrichten über ben Inhalt der königlichen Gefandtichaften. Das widerspruchsvolle Berhalten des Bavites in biefer Reit glaubt B. nicht anders erklären zu können als durch die Annahme, derfelbe habe sich schon vorher mit dem Gedanken jener völligen Trennung der bischöflichen Sobeiterechte von ihrem Amt getragen, den er im Bertrag von 1111 vorschlug; wenn man aber das ebenso widerspruchsvolle Schwanken Bafchal's im Berlauf des englischen Inveftiturftreits verfolgt (f. die Besprechung Riemm's).

pflegt), jener die Berantwortung für die Ausfertigung zufällt. Sehr oft, besonders unter Wenzel und Ruprecht, ift es ber König selbst; bie Formel lautet: per dominum regem (imperatorem); ad mandatum domini regis (imp.); hier ift anzunehmen, daß ber König unmittelbar ben Befehl zur Beurfundung ertheilt hat. Doch erfcheinen auch andere, geiftliche und weltliche Personen (für die Reit Karl's von Huber a. a. D. Einleitung S. XXXVIII ff. zusammengestellt), und zwar wird ihrer Theilnahme in zwiefacher Form gebacht: per dominum N., welches zweifellos einen felbständigen Antheil bes Genannten (ber meift ein vornehmer Beamter ober Großer, sehr oft auch ber Rangler ist), etwa auf Grund einer generellen Inftruttion ober Bollmacht, wenn auch nicht gerade in der Weise des ständigen Decernats unserer Tage, an ber Beurkundung kund thut, ober: ad relacionem N., wo relacio mit L. als Auftrag, commissio (vgl. die von L. in anderem Rusammen= hang S. 128 angeführte Wendung: ad relacionem N., cui commissioni, dum a cesare fieret, se NN. interfuisse dicebat), zu beuten und wohl an einen sveziellen Auftrag bes Herrschers für den einzelnen Rall zu benten ift.

Bon den Ronzepten und Formelbüchern der Reichstanzlei ift aus ber luxemburgischen Beriode taum etwas Authentisches auf uns gekommen, wohl aber eine Reihe von Reichsregiftraturbuchern. betreff des Eintragens der Urkunden vertritt Q. gegen Kider die Ansicht, dasselbe sei teineswegs immer nach ben Ronzepten, sondern vielfach erst nach ben Originalien geschehen, wobei es sogar vorgekommen sei, daß nicht wenige Urkunden, die in der Originalausfertigung den Registraturvermert führen, bennoch einzutragen versäumt worden seien. hier indes fehlt bem Bf. ber fichere Boden; es ware von den Ropial= buchern König Ruprechts auszugehen gemesen, deren eingehendes Studium für die einschlägigen Fragen sicher nicht erfolglos geblieben ware. Bahrend nämlich L. nur die drei Biener Reichsregiftraturbucher Ruprecht's eingesehen hat, zeigt die nunmehr im 4. Bande ber beutschen Reichstagsatten (Borwort S. III ff.) gegebene Zusammenstel= lung der übrigens icon burch Ranffen's Frankfurter Reichskorresbondens bekannt gewordenen, größtentheils im Generallandesarchiv zu Rarlsrube aufbewahrten Ropialbucher, daß Ruprecht, abgefeben von den pfalzischen Sachen, minbestens sechs verschiedene Register (einige sogar in mehr als einem Exemplar) neben einander geführt hat. Darf man nun daraus sicherlich auf das Registraturwesen ber nächsten Vorganger Ruprecht's Schluffe ziehen, so ift klar, baß 3. B. aus bem Fehlen

gewisser Urkunden in dem einzigen uns erhaltenen Fragment der Registratur Karl's nicht mit L. zu folgern ift, dieselben seien überhaupt nicht eingetragen worden.

Die letzten Kapitel des L'ichen Wertes beschäftigen sich insbesondere mit den durch die Geschichte der Absetung Wenzel's so bekannt gewordenen sog. Membranen (Blankets), deren Anwendung in der Kanzlei gleichwohl nicht immer zu umgehen war; ferner mit Fälschungen und Keuaussertigungen zc., und endlich mit den seit Ficker so viel erörterten Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten in der Datirung der Urkunden. Indem L. hier sehr mit Recht betont, daß der Kanzlei jener Zeiten der Gesichtspunkt, die diplomatische Genauigkeit, welche der heutige Historiker zu sinden wünscht, zu erreichen durchaus sern lag, lautet doch sein Urtheil dahin, daß eine Diskrepanz zwischen setum und datum nur in den seltensten Fällen vorliegt; unentschieden bleibt dagegen, ob in der Datirung Ort und Tag des Beurkundungsbesehls oder daussertigung genannt sind.

Daß das besprochene Werk, welches noch durch einen Anhang von sieben diplomatisch, zum Theil auch historisch wichtigen Urkunden bzw. Karl's IV., Wenzel's und Sigmund's bereichert wird, noch mancher Erweiterungen sähig ist (wie benn z. B. L. selbst S. 184 Untersuchungen über die beutschen Königsurkunden uach der sprachlichen Seite mit Recht als wünschenswerth bezeichnet) und im einzelnen noch manche Verichtigungen ersahren wird, versteht sich bei der Ratur des behansbetten Gegenstandes von selbst; auf jeden Fall aber ist durch L's Fleiß und Scharssinn für die Kenntnis des Urkundenwesens der luzems durgischen Periode eine sichere, breite Grundlage gewonnen worden.

Walter Friedensburg.

Ter idwarze Tod in Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte bes 14. Jahrbunderts von Robert Poeniger. Berlin, Eugen Großer. 1882.

Diese Schrift, von der 1881 bereits ein Theil als Jnaugurals Differtation des Bh. erschienen ist, gibt in ihrer erweiterten Bearbeitung zunächst einen Rachweis der verschiedenen Straßen, auf denen die Pest von Italien und Subfrankreich der, wohin sie 1348 aus dem Orient einzeschlevet war, nach Deutschland und dem nördlichen Europa vordrang. Im Perbste 1348 war ichen wie Kärntben so auch Baiern win ibr ergrissen, wie die Annal. Matseens, derichten. Die Bermuthung des Bi. (3. 16), dis jenes Jahr irrtdumlich statt 1349 genannt sei, hat sich nicht demaket. da eine dem Bh. erst während des Drucks seiner

Schrift bekannt gewordene baierische Urkunde (S. 178 im Anhange mitgetheilt) die Angabe jener Quelle bestätigte. 1349 verbreitete sich die Pest über sast ganz Deutschland, indem sie den Handelsstraßen solgte und in den engen, ungepstasterten Straßen der Städte und den dumpsen Wohnungen der Armen immer neue Seuchenherde disbete. Da man die Gesahr dieser hygienischen Mißstände für die Ausdreitung typhöser Krankheiten damals nicht erkannte, so hielt der schätzung typhöser Krankheiten damals nicht erkannte, so hielt der schätzung des Wenschenversusses ist jedoch bei den vielen dagen Angaden über die Jahl der Todten nicht möglich. Die pathologischen Ansichten der Arzte des 14. Jahrhunderts über Ursache und Wesen der Pest erzgeben sich aus zwei von dem Bs. zuerst ausstührlich mitgetheilten interessanten Schriftstüden, einem Gutachten der Pariser medizinischen Fakultät vom Ottober 1348 und einer Abhandlung des Arztes Chalin de Binario zu Avignon de postilentia (Anhang S. 149 und 157).

An die Schilderung der Best und ihrer Schrecken knübft der Bf. eine Reihe von Betrachtungen über sozialvolitische Vorgänge, die der schwarze Tod hervorrief, über Jubenversolgungen und Beigelfahrten. Er befämpft dabei por allem die uralte Meinung, daß in Deutschland die Best die Ermordung der der Brunnenvergiftung beschulbigten Juden veranlagt habe, indem er nachweift, daß in Deutschland vielmehr die Rubenverfolgung der Best vorangegangen ist. Auf die Aufhellung dieser Thatsache legt er barum besonderes Gewicht, weil diefelbe zur Annahme anderer Grunde jener Berfolgungen nöthigt. In ber That konnte er, in Übereinstimmung mit ben Anfichten von Roscher und Schmoller, den quellenmäkigen Nachweis geben, daß der Haß bes Boltes gegen die Juden in sozialen Difftanden feinen Grund hatte. Rirchliche und staatliche Gesetzgeber nämlich hatten, von verkehrten volkswirthschaftlichen Prinzipien geleitet, den Chriften bas Rinsnehmen verboten, den Juden aber erlaubt und benselben damit ein Privilegium eingeräumt, beffen Ausnutzung die Juden reich und die Chriften arm machen mußte. Die Judenverfolgungen bei dem Ausbruche der Best waren baber nichts anderes als eine gewaltsame, mit chnischer Robbeit durchgefährte Emanzipation der driftlichen Bolfer von der Geldmacht und Handelsvormundschaft ber Juden, wobei die Brunnenveraiftuna als Bormand biente. - Ohne Beziehung zu biesen Ausschreitungen ber erregten Bolksmassen standen ursprünglich die in Ofterreich aufgekommenen Beigelfahrten. Sie waren anfangs eine von der Seelenangst eingegebene Braventivmagregel gegen ben nabenden Tob und eine thesen, wer ber Verfasser sei. Bahrend Cuspinian und Urftifius bie Chronik einem Alb. Ara. auschreiben, bezeichneten Studer und Böhmer-Suber ben M. N. als Verfaffer; endlich hat, nachdem Soltau ahnlich wie ber Ref. nachgewiesen hatte, daß aus inneren Gründen der Chronik ber bischöfliche M. R. nicht ber Berfaffer fein konne, Wichert als folden den Kakobus Moguntinus genannt. Wit dieser neuesten Hupothefe will fich nun S. in feiner Schrift auseinanderseten. Er unterfucht zunächft bas Berbaltnis ber beiben Sandidriften bes Berner und des Strafburger Cober, der leider 1870 verbrannt ift, und kommt, wie Studer, zu dem Resultat, daß der Straßburger Coder den Charatter einer ben einfacheren und alteren Tert bes Berner erweiternben uud glossirenden Überarbeitung trägt. Für die entgegengesette Annahme, daß der Berner Coder nicht den ursprünglichen Tert enthalte, hätten Soltau und Wichert keine Beweise erbracht. Die Thatsache, daß der Berner Cobex mehrere Kapitel hat, die beim Strafburger fehlen, können S.'s Annahme nicht umftoken, ba auch im Berner Cober ber spätere Abschreiber einzelne Rufate gemacht haben fann, mahrend ber Abschreiber des Strafiburger Coder einige Kapitel des Driginals, die ihm unwesentlich erschienen, wegließ. Nun weift H. nach, daß der in ber Kompilation bes Nauclerus citirte Rat. Mog. bem Strafburger Cober näher verwandt sei (val. namentlich den Bericht über den Tod Ludwig's bes Baiern [18]), als bem Berner; somit falle Wichert's Unnahme, daß wir in diesem Sak. Mog. den ursprünglichen Berfaffer haben, abgesehen von der gang verwickelten Beziehung, in der nach Wichert die beiben Chronisten Jak. Mog. und M. N. zu einander gestanden haben sollen.

Dann untersucht H. noch einmal die Frage, wer der Berfasser ber im Berner Codex vorliegenden Chronik sei. In der Chronik ist im ersten Theile auffällig Bezug genommen auf Basel, so daß manche Forscher (barunter auch der Ref.) die ganze Chronik einem Basler vindiziren wollten. Nun ist neuerdings festgestellt, daß M. N. als advocatus 1327 in einer Basler Urkunde erwähnt wird. Wahrsscheinlich ist er mit Berthold v. Buchegg, der die 1328 in Basel lebte, nach Speier und Straßburg mitgezogen.

H. glaubt auch um der stilistischen Gleichartigkeit willen die Unsnahme Wichert's von zwei Bearbeitern als hinfällig bezeichnen zu müssen. Ebenso kann er von einer auffälligen Tendenz in der Chronik nichts sinden; vielmehr sei der Chronist dem Kaiser Ludwig gar nicht günstig gesinnt (das hatte übrigens auch schon Kopp behauptet und

politischen Berhältnisse des deutschen Reiches blieb, hat der Bf. eingehend und überzeugend dargethan. Die Hälfte der Judenschaft war hingemordet; die Übriggebliebenen und ihre Nachkommen lebten fortan unter dem härtesten Drucke, die blühende jüdischemittelalterliche Literatur erstarb. Bon den vielen herrenloß gewordenen Gütern wußte die Kirche sich einen großen Theil zu verschaffen, und mit ihrem Reichethum wuchs auch ihre Macht.

J. Heidemann.

Hanserecsse. Zweite Abtheilung 1431—1476. I—III. Bearbeitet von Godwin Frhrn. v. b. Ropp. Leipzig 1876. 1878. 1881. Dritte Abtheilung 1477—1530. I. II. Bearbeitet von Dietrich Schaefer. 1881. 1883. Leipzig, Dunder & Humblot.

Die reichlichen Mittel, Die ber Berein für Sansische Geschichte namentlich durch Erweckung einer opferwilligen Theilnahme seitens ber Behörben aller ehemals bem Sansabunde mehr ober weniger eng verbunbenen Stäbte für fich fluffig zu machen gewußt bat, haben ben= felben in den Stand gefett, die Fortsetzung ber Hanserecesse, beren erfte Abtheilung von 1250-1430 bie Münchener hiftorische Rommission übernommen hatte, bereits vor dem Abschluß dieser erften Abtheilung nicht nur in's Auge zu faffen, sonbern auch ruftig in's Wert zu feten. Bahrend die erfte Abtheilung in fünf Banden von 1870-1880 bis zum Jahre 1410 geführt ift, find von ber zweiten Abtheilung, die die Rahre 1431-1476 umfaffen foll, feit 1876 brei Banbe erschienen. und ift 1881 auch die britte und Schlufabtheilung von 1477—1530 mit bem erften Bande eröffnet und foeben mit bem zweiten Bande fortgesett worden. Schon ber gewaltige außerliche Umfang biefer Bublikationen, benn die Bande umfaffen im Durchschnitt 70-80 Bogen, läßt erkennen, welche großartige Fülle von Material und zwar überwiegend gang neu erschloffenem ber historischen Forschung barin geboten wird. Auch braucht ja auf die Bedeutung des Unternehmens hier nicht mehr hingewiesen zu werben. Die Banbe ber zweiten und britten Abtheilung stehen barin benen ber ersten nicht nach. Das Material wird mit jedem Jahrzehnt immer reichhaltiger, so daß all= mählich ein immer größer werbenber Theil nur in Auszügen gegeben werben kann, um die Sammlung nicht in's Unendliche auszudehnen, so von den 570 Nummern bes letten Bandes beiläufig 378. Die brei bisher erschienenen Bande ber zweiten Abtheilung umfassen erft 20 Sahre, II, 1 1431—1436, II, 2 1436—1443 und II, 3 1443—1451 III, 1 umfaßt einen etwas größeren Reitraum 1477—1485, III, 2 aber

nur 1486-1491. Bährend ne mene Abtheitung febr unruhige Reiten behandelt, in benen die ganfifden Innerenen durch die politischen Beranderungen in Mandmannen, in Brenden, in Burgund und in England fortwährend in Mitteidenichaft gezogen murben, beginnt mit dem Anfang der 3. Periode junichtet eine unbigere Reit, boch bereiten fich um 1490 wieder Schmernetenen wer, die die alte Stellung ber Banje mit ernften Gefahren bedroben. Im allaemeinen laft fich beobachten, daß je weiter je meier varrifutare Hanjetage flattfinden und deren Receife den großeren Theil der Bande gnfüllen. Befonders anbireich find die Berfammiumgen ber preufischen Studte, für bie auch bas Material reichtich fließt. — Die Bearbeitung ichließt fich in ben Fortsehungen mit vollem Recht gang ber Beife ber erften Abtheilung an, die dem Muster der Reichstagsaften folgend fich als vorzäglich bewährt hat : wer die Bande, fei es auch nur für eine bestimmte Frage, wie Ref. fich bescheiben mußte, durchgegangen bat wird mit Dant eingestehen, dan die Berren Goswin Fritr. v. d. Ropp und Dietrich Schaefer fo witrbige Nachfolger Koppmann's find, wie man fie mur finden konnte. Die Edition ift in allem mufterhaft zu nennen. Mkgf.

Analocta Lutherana. Briefe und Aftenftücke zur Geschichte Luther's, Augleich ein Supplementsband zu den bisderigen Sammlungen seines Briefmeichte. Ben Theodor Rolde. Gotha, F. A. Perthes. 1883.

Mus ben Forschungen zu einer Luther Biographie und gur Metormationsgeschichte hervorgegangen, bietet bas vorliegende Werk bra burch feine Arbeit über die Augustinereinfiedler allgemein betamiten Bi, eine fo reiche Rachlefe von Quellenftoff gur Geschichte Buther's und feiner Beit, wie es kaum jemand erwarten konnte, auch ber Derausgeber felbst nicht. Freilich enthalt basselbe auch bie (b. whathe einer mit vielseitiger Unterftutung, befonders bes preu-Biliden Stantsminifteriums, unternommenen fiebenmonatlichen Reife ben arbften Theil Deutschlands und ber Schweiz, einer weiteren ...i izmiland und gabireicher dem Bf. von befreundeten Belehrten met moter schriftlicher Mittheilungen. Da bas Buch, wie ber Bi. Buttenb faut, burch die Umftande entftanden, feineswegs von vorngegein als bas, wozu es fich geftaltete, gedacht ift, fo tam es, baß Lie win Luther herrührenden, ihn betreffenden ober an ihn ge-Lieben Beiefe und Schriftstude in extenso gegeben, bas Ubrige .... wit nur ausgezogen ober als furzes Regest verzeichnet wurde. Bud : beier Geftalt werden aber biefe Rachweise für ben Forider

von besonderem Werthe sein. Ebenso wird man es nur billigen tonnen, wenn die seit Burthart und Seidemann gerftreut in verichiebenen Drudichriften veröffentlichten ober von ihnen übergangenen Stude hier nochmals nachgewiesen werben. Außer ben Briefen find bier einige sonstige Aftenstücke aufgenommen, barunter: Beutinger über Luther's Auftreten in Worms, Gregor Cafel über seine Berhandlungen mit Luther 29. November 1525. Besserer's in Ulm Gesandtschafts= bericht 24. August 1530, Musculus' Itinerarium 1536, Corbatus' Bericht über ein Gespräch mit Luther, Bericht ber Strafburger Gefandten über ben Tag von Schmaltalben, Prototolle über die Reben Luther's und Brud's auf der Gifenacher Ronfereng 15 .- 17. Juli 1540, Relation über die Antwort Feige's auf Luther's Auslassungen vom 17. Ruli 1540. Bedenken Luther's und der kurfürstlichen Rathe für die Rathe des Landarafen von Hessen 19. und 20. Juli 1540, endlich ein Erturs über Rob. Aurifaber und ein Bericht über ben Reichstag zu Augsburg.

Besonders schätzbar für den Forscher zeitgenössischer Geschichte ist der in der Vorrede gegebene aussührliche Bericht über den Besund an bezüglichem Quellenmaterial in den benutzen oder befragten Archiven und Bibliotheten. Dabei gewähren wieder die Andeutungen über die Quellen für eine Sammlung des Spalatin'schen Brieswechsels, der zusnächst für die Geschichte der Universität Wittenberg wichtig ist, ein hervorragendes Interesse. Hoffentlich läßt dieser Brieswechsel nicht zu lange auf sich warten. Zu bemerken ist noch, daß Prof. Kawerau sich um die vorliegenden Analekten außer durch mancherlei Mittheilungen besonders durch Betheiligung bei der Korrektur und Ansertigung eines Namensregisters verdient gemacht hat.

E. Jes.

Die baierische Politik im Bauernkrieg und der Kanzler Dr. Leonhard v. Ed, das Haupt des schwäbischen Bundes. Von Wilh. Vogt. Nördlingen, Bed. 1883.

Der Bf., welcher sich um die Geschichte der Resormationszeit durch seine Biographie Aventin's (im 1. Bande der sämmtlichen Werke Aventin's), namentlich aber durch seine sehr werthvollen urkundlichen Beröffentlichungen über den Bauernkrieg (in der Zeitschrift des Histo-rischen Bereins für Schwaben) verdient gemacht hat, dietet hier einen neuen wichtigen Beitrag zur Kenntnis jener Bewegung. Auf das reiche Aktenmaterial der Münchener und Augsburger Archive gestützt unternimmt er, eine zusammenhängende Darstellung der Politik zu

entwersen, welche die baierischen Herzoge Wishelm und Ludwig, namentlich aber des Ersteren Kanzler, Dr. Leonhard v. Sch, während des Bauernkriegs versolgte. Er vertritt darin eine ganz entgegengesete Ansicht, wie sie Jörg in seinem bekannten, zum Theil auf dieselben Alten gegründeten Buche entwickelt hat. Vielleicht ist dieser Gegensat dem Buche insosern nicht sörderlich geworden, als der Bs. sich dadurch veranlaßt gesehen hat, mit seinem Urtheile mehrsach schärfer herauszutreten, als es wohl nöthig gewesen wäre, vielleicht auch das Urtheil selbst schärfer zuzuspizen, als sachlich begründet war. Freilich scheint der Bauernkrieg durchweg auch auf seine heutigen Darsteller noch so zu wirken, das sie lebhaft für oder gegen Partei zu nehmen sich gedrungen fühlen, während die Sache geschichtlich doch wohl etwas anders liegt, Recht und Unrecht auf die streitenden Theile in oft wechselnder Wischung vertheilt war.

Bon biefer Ausstellung abgesehen verbient Boat's Buch bie bankbarfte Anertennung. Es ift namentlich für bie Charatteriftit Ed's, ber bis zum schmalkalbischen Rriege in ben beutschen Angelegenheiten eine so große, wenn auch vielfach noch wenig bekannte Rolle spielte. in bobem Grabe werthvoll. B. hat seiner Darftellung S. 379-489 Die Briefe angebangt, welche Ed vom 1. Februar 1525 bis zum Juli 1526 an seinen Bergog gerichtet hat. Man tann in ihnen die Haltung, welche ber baierische Staatsmann großen inneren Fragen gegenüber beobachtete, welche freilich mit auswärtigen Beziehungen vielfach verichtungen waren, ebenso genau berfolgen, wie seine auswärtige Petut in der von Duffat veröffentlichten Korrespondenz, welche mit 1527 anhebt. Es ift eine bedeutende, ruftlose, gewandte, aber voll-Ermenen rudlichtelofe Perfonlichkeit, die, wo es fich um die Erhöhung der benerichen Macht handelt, ebenjo wenig von irgend einem Gefühl riz die Arch des armen Bolfes, wie von nationalen Anterenen ober religiben Geundsäpen fich bemmen tagt. Ed ift ein erbitterter, erbezwenneskeier Fernd bes Bauern, ber seine Lage unertrüglich finbet. Er mil reundiänlich feinertei Bertrag mit ben Aufftanbifden, feinerfei Anthonebuckeit auch in folden Dingen, wo fein berr wohl dagu geneigt mier. Indem diejer Mann fic des entickeidenden Cinfimies auf den immilifichen Bund bemachenzt, bat wesentlich er das Auftreten besielben gram his Sanern bestimmt, namentlich auch niederfach die verröhntigkere Louist des Ernbergog Ferdinand vereiteit. Die im Panernkriege fich erweisenden Konflifte mit Berbenand find dann fitr Sie Beruntgefung amurchen die beneriiche Reitelt, wat de den lesten Jahren mit

Habsburg Hand in Hand gegangen war, schroff gegen Habsburg zu wenden, selbst den schwäbischen Bund in eine antiösterreichische Tendenz hinein zu ziehen.

Alle diese wichtigen Momente der Geschichte jener Jahre treten in B.'s Buche scharf und zugleich urkundlich belegt hervor. Dagegen wird man ihm wohl schwerlich beistimmen können, wenn er S. 23 behauptet, Ed habe 1519 für seinen Herrn nach der Raiserkrone gestrebt. Er selbst führt keine Beweise dafür an und sonst ist meines Wissens nichts darüber bekannt. Bon der Haltung Baierns auf dem Wormser Reichstage, dessen politische Verhandlungen für uns noch in tiesem Dunkel liegen, ersahren wir nur, daß Baiern dem jungen Kaiser deshüllsich war, die Ansprüche der Kurfürsten zurück zu weisen; es ist immerhin werthvoll, dadurch zu ersahren, was sich freilich von selbst hätte verstehen sollen, daß die Stände dem Kaiser keineswegs geschlossen gegenüber standen. Eine auffallende Unrichtigkeit ist es, daß der Vf. S. 81 den Kurfürsten Ludwig von der Psalz die Bauern in dem blutigen Gemetzel bei Babern hinmorden läßt, was bekanntlich Herzog Anton von Lothringen gethan hat.

Kaiser Karl V. und die römische Curie 1544—1546. Bon August v. Druffel. Erste Abtheilung 1877. Zweite Abtheilung 1881. (Abhandlungen der historischen Klasse der tgl. baier. Atademie der Wissenschaften Bd. 13, Abth. 2, Bd. 16, Abth. 1.) München, in Kommission bei J. G. Franz.

Der Titel könnte anderen Erwartungen Raum geben als welche hier ihre Erfüllung finden; wem aber die bisherige Thatigkeit bes Bf. nur irgend bekannt ift, ber wird rafc ben Standpunkt für Aufnahme und Beurtheilung des Gebotenen gewinnen. Bieberum werben wir mit werthvollem archivalischem Stoffe bekannt gemacht, welchen der Bf. im Auszuge ober im Wortlaute mittheilt; und wiederum zieht er von allen Seiten zu feiner Forfdung bisber Beröffentlichtes bingu, um aus punttlichster und umfassender fritischer Bergleichung den Thatbestand bis in's Speziellste zu eruiren. Weniger aber eine erschöpfende Erledigung des Thema unter icharfer Begranzung auf dasselbe macht er sich zur Aufgabe, als daß er aus dem gewonnenen Material heraus in einer Menge von Bunkten, für welche bies Material und bie baran geknüpften Untersuchungen fich ihm besonders ergiebig erwiesen haben, reichliche und eingehende Beitrage gur Berichtigung ober Beiterführung unserer Renntnis zu bringen sucht. Manches, - so bie wichtige Rolle, welche in den Verwidlungen zwischen Raifer und Papft die farnesischen

richtet. Daß diese Eintheilung nicht unter allen Umständen aufrecht zu erhalten ist, muß L. selbst S. 165 Anm. 2 bekennen; Fälle wie der hier vorliegende aber ließen sich leicht häusen, indem namentlich diesjenigen Urkunden, welche daß kleine Siegel, daß Sekret, anhangend tragen, ihrem Inhalt wie auch der Form nach nicht selten zu den Erlassen (welche ja daßselbe Siegel, nur aufgedrückt, führen) hinübersneigen.

Der Bf. beschäftigt fich bann zunächst mit ber Ranglei. Die Erglanglermurbe von Rurmaing tommt nur für eine turge Reit unter gang besonderen Umftauben gur Bethatigung; Die Sauptverson ift ber Rangler; unter ihm fteben die Brotonotare, Notare und Registratoren. welche mit Angabe der Reit, in der sie vorkommen, insgesammt von Q. namhaft gemacht werben. Bei Besprechung ber Besiegelung und ber Siegel bringt biefer bie Aufnahme bes zweikopfigen Ablers in bas Raiserfiegel durch Sigmund, auf die Legende gestüst mit den tonziliaren Ibeen, von benen bie Beit, und ber Raifer felbst nicht am weniasten, erfüllt war, in Berbindung und will darin eine Hindeutung auf die Doppelnatur des Raiserthums als weltliche Vormacht und Schutzmacht der Rirche erblicken. — Die Ergebniffe ber folgenden Untersuchungen über einzelne Urtundenformeln. Monogramm. Rorretturvermert, Retognition u. f. w. faßt Q. in Rapitel 12 zusammen. wo er eine Rangleireform unter Rarl IV. konstatirt, die etwa mit der Reit der Raisertrönung (1355) zusammenfällt und zunächst barin besteht. daß, mabrend eine neue Form für die feierliche Beurtundung geschaffen wird, im übrigen die Formen der Beurkundung vereinfacht, zugleich aber fortan festere Normen als bisber bei berfelben in Anwendung gebracht werden. Doch ist dies nicht alles. Ohne daß L. es ausbrudlich ausspricht, leiten namentlich feine weiteren Untersuchungen über ben Beurtundungsbefehl und die Ausftellung ber Urfunden darauf hin, daß die Ranzleireform eine noch tiefer greifende war. Erft von jest an nämlich gelangt, sicherlich als bewußter Erfat für das Wegfallen ober die Beschräntung insbesondere ber eigenbandigen Unterschrift bes Herrschers und ber eigenhandigen Rekognition bes Ranglers, ber Unterfertigungsvermert zu regelmäßigerer Unwendung. Andem aber Q. die Unterfertigung näher in's Auge fakt. eröffnet er uns einen febr wichtigen Einblid in ben Gefchaftsgang ber Reichstanglei. Bunachft zeigt er, bag von den beiben Berfonen, welche der Unterfertigungsvermert der Regel nach nennt, der auftraggebenden und der ausführenden (welche lettere der Ranzlei anzugehören

 $\cdot$  L

Wiber bas Papftthum vom Teufel gestiftet) durch ben ersten Mann im Rathe bes Kaifers ber Anlaß gegeben worden ist.

Bum Theil mit dem Gesagten hängt es zusammen, daß der Bf. mehrsache Gelegenheit sindet, den kritischen Werth von Karl's V. Commentaires, und insbesondere die Art und Weise zu beleuchten, wie hier so manchmal die Linie der laiserlichen Politik als eine mit gutem Vorbedacht auf ein bestimmtes Ziel hingehende geschildert wird, mehr als es sich nach der aktenmäßigen Darlegung aller der Erwägungen und Schwankungen, die jeder Tag brachte, gerechtsertigt sindet.

Unter den mitgetheilten Aftenstüden nehmen die Berichte baierischer Geschäftsträger und die Behandlung der Konzilienangelegenheit in den Korrespondenzen päpstlicher Legaten u. s. w. das Hauptinteresse in Anspruch. Durch die Berichte des Bonacorsi Gryn an Leonhard von Eck werden wir wieder einmal recht lebendig eingeführt in die baierische Politik jener Tage, welche von ihren beiden sie beherrschenden Gesichtspunkten — Gegnerschaft gegen den Protestantismus und eisersüchtige Überwachung habsburgischer Ab- und Aussichten — keinen je aus den Augen verliert und dadurch zu einem so besonders vielseitigen Ausmerken und Auspassen getrieben wird.

Die Reichsunmittelbarkeit und Lanbfässigkeit der Bisthümer Brandenburg und Havelberg. Bon H. Hädide. Abhandlung zum Jahresbericht der kgl. Landesschule Pforta. Naumburg a. S., Drud von H. Sieling. 1882.

Vorstehende Abhandlung beschäftigt sich mit der Frage nach der staatsrechtlichen Stellung der Bischöse von Brandenburg und Havelberg zu den brandenburgischen Markgrasen in der Zeit des Mittelalters. Die berusensten Forscher der brandenburgischen Geschichte waren der Ansicht, daß jene Bischöse zu jeder Zeit in einem abhängigen Vershältnisse von den Markgrasen gestanden hätten. Riedel sprach ihnen die Reichsunmittelbarkeit gänzlich ab, und v. Kanke (Genesis des preußischen Staates S. 23) äußerte sich dahin, daß sie sich niemals zu irgend welcher Unabhängigkeit erhoben hätten. Zu dieser Annahme war man gelangt unter Berücksichung der thatsächlich abhängigen Stellung der brandenburgischen Bischösse im 15. und 16. Jahrhundert. Auch der Vergleich ihres Verhältnisses zum Landesksürsten mit dem der Bischöse von Lebus, die früher zum polnischen Reiche gehört hatten und seit ihrem Übergange zur Mark landsässig waren, hatte das Urtheil beeinslust. Den Anlaß zu einer neuen Untersuchung der Frage

William Branches and a -1: 110-111 to the same and the same gri . Paramin Britania COLUMN TO SERVICE STATE A STATE OF THE PERSON OF THE P No. of the same of ALC: ENDINE DECEMBER \_\_\_\_\_ TO THE THE PARTY IN THE PARTY I The same of the sa The second section of The second second second , a state III Dente II. The second of th or E Pint Suntamore er: <u>n innta-</u>---and the second second section in the second section in the second Control of the Contro and the state of t stige of statements at the statement the state of the s And the second second second ... of other: The amender! · ··· yu: 3.th mmmmm التعلق المعلق المراجعين المراجعين Vie 144 La company of the state of the second ye of the control of Manner and man and a contract of the second of the seco the same of the same products the time in the على بروايديان المراكبة المراكب many the sign of the man and the state of the Enterent terms. while is making with the little state

alicujus obligationis, sed de mera liberalitate. — Es ergibt fich biernach. daß die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg als Reichs= bischöfe neben ben anhaltinischen und wittelsbachischen Markarafen und nicht als Landesbischöfe unter ihnen geftanden haben. Diefes Berbaltnis anderte fich zu ihren Ungunften seit dem Rabre 1373. Mark graf Otto trat an Karl IV. die Mark ab, nach der Urkunde "mit allen ihren Städten. Grafen. Dienftleuten und Rittern", wobei der Bischöfe gar nicht gebacht wirb; Rarl IV. aber erklärte, als er am 2. Oktober 1373 seine Sohne mit der Mark belehnte, daß Otto ihm biefelbe und "alle Fürften geiftlich und weltlich" zugewiesen habe. Die Bedeutung dieser mit schlauer Bolitik eingeschobenen Rlausel mag bamals ben Bischöfen gar nicht zum vollen Bewuftfein gekommen fein. benn von einem Proteste bagegen ift nichts bekannt; bem Prinzipe nach aber waren die Bischöfe badurch für landfässig erklärt, und die späteren luremburgischen und noch mehr die hobenzollernichen Markarafen verstanden es, die prattifchen Ronfequengen biefer Erflärung zu ziehen. Als zur Reit ber Luremburger in ber Mark eine vollständige Angrebie fich entwidelte, hielten die Bischöfe, deren Territorien ebenfalls schwer unter ben fortbauernben Ritterfehben litten, aus eigenem Interesse ju bem Markgrafen, ber ihnen noch eher Schutz gemähren konnte als das mehr und mehr zerfallende Reich. Aus dem gleichen Grunde schlossen fie fich auch an ben Burggrafen Friedrich von Rurnberg an, sobald fie saben, daß er die Rraft besaß, in der Mart wieder geordnete Ruftande herzuftellen. Friedrich aber und seine nachfeten Nachfolger brachten die brandenburgifden Bifcofe, benen fie Sout und Frieden gemährten, bafür auch in ein fo festes Unterthänigkeitsverhaltnis, baß kaum noch die Erinnerung an die frühere Reichsunmittelbarkeit der markischen Bischöfe bewahrt blieb. Diese Erhebung des weltlichen Fürftenthums über bas geiftliche in ber Mart ftellt einen für bie Entwicklung bes brandenburgischen Kurftagtes zur politischen Selbständigkeit bedeutsamen Vorgang bar, welchen der Bf. mit sicherer Beherrschung bes weitschichtigen Urkundenmateriales klar und sorgfältig aeschildert hat.

Ein kleiner Frrthum — wenn nicht etwa ein Druckfehler vorsliegt — ist S. 55 zu notiren, wo von dem Kurfürsten Friedrich I. bemerkt wird, daß er 1448 noch mit der Curie über die brandens burgischen Prämonstratenser unterhandelt habe.

J. Heidemann.

Die Berliner Handelsbesteuerung und Handelspolitik im 13. und 14. Jahrhundert. Bon Fr. Holze. Berlin, Mittler u. Sohn. 1881. (Schriften des Bereins für die Geschichte der Stadt Berlin Hest 19.)

Eine sprafältige wirthschaftsgeschichtliche Untersuchung auf Grund bes Einnahmeberzeichnisses bes Berliner Stadtbuches. Rach einer turgen hiftorischen Ginleitung über bas verfassungsrechtliche Berhältnis der Awillingsftadte Berlin und Roln wird die Abfaffung des Abschnittes "von der stad rechticheit" gegen Sello, ber bieselbe für bas Rahr 1382 ansetzte, für 1391/2 überzeugend nachgewiesen. Der erfte Theil der Arbeit stellt sodann die einzelnen auf Handel und Gewerbe rubenden Laften übersichtlich zusammen und erklärt Wesen und Ursprung berselben. Geftütt auf die hier gewonnenen Ergebnisse bespricht Holbe im zweiten Theile die Grundzüge der mittelalterlichen Handels= und Gewerbevolitik Berlins. Es laffen fich im einzelnen Ginwendungen Die mittelalterliche Bevolkerungsziffer von Berlin : Roln ift etwas willfürlich bestimmt, die Auffassung von der sozialen Stellung ber Ruden im früheren Mittelalter ift nicht zutreffend. Ruweilen ftort eine wenig vermittelte Einführung moderner Begriffe, burch die S.'s Darstellung fast die Vorstellung erweckt, als ob eine doktrinäre Ermägung volkswirthschaftlicher Theorien die damalige Handelspolitik makgebend bestimmt batte. Aber das find untergeordnete Momente gegenüber ber verdienstvollen Gesammtleiftung. B. zeigt an dem Beispiel von Berlin, daß die mittelalterliche Wirthschaftsvolitik der Stadt keineswegs auf eine größtmögliche birekte Bereicherung der Stadtkasse ausgeht, sondern in einseitiger Rücksichtnahme auf die Handelsintereffen der eigenen Bürgerschaft ein bis in die feinsten Züge ausgebildetes und streng geschlossenes Schutzollspftem berzustellen weiß. Die fleißige Arbeit, die aus einem verhältnismäßig engen Quellenmaterial ichöpft, zeigt deutlich, wie fehr diese wirthschaftsgeschichtlichen Studien geeignet find, unfere Auffassung geschichtlicher Entwicklung zu vertiefen. Schmoller') hat die hier für einen begrenzten Rreis geschilberten Berbaltniffe unter weiteren Gefichtsvuntten allgemeingultig erörtert und ben von Solbe für Berlin betonten Egoismus ftadtischer Birthichaftspolitif als typisch für bas ganze Mittelalter schlagend nachgewiesen. R. Hoeniger.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. preuß. Gesch. 1882, Marz-April-Heft.

Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte, herausgegeben im Auftrage ber Gesellschaft für sächsische Krichengeschichte von Franz Dibelius und Gotthard Lechler. Erftes heft. Leipzig, Joh. Ambr. Barth. 1882.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß ber Gebanke, zur Bflege der Geschichte der Landestirche einen Berein zu begründen. auf die materiellen und geiftigen Silfsmittel besselben geftutt die auf diesem Gebiete angestellten Forschungen und unternommenen Arbeiten zu veröffentlichen und daburch zugleich das rücklickende Interesse an der kirchlichen Entwicklung der eigenen Umgebung in immer weiteren Preisen zu verbreiten, ein durchaus gesunder und gerechtfertigter ift. Allerdings wird jedes berartige Unternehmen baburch erschwert und verwickelt, daß bei keinem deutschen Territorium der jekige Umfang sich mehr mit bem früheren Besitsstande bedt, die geographische, raumliche Grundlage also ber gegenwärtigen politischen Rusammengehörigkeit nicht entspricht. Bon biefem immerhin boch minder wichtigen Erschwernis jedoch abgesehen, gehört wohl Sachsen, die Wiege der Reformation und der altesten evangelisch = lutherischen Landeskirche, Die Stätte vieler wichtiger firchengeschichtlicher Begebenheiten, zu benienigen Ländern, wo eine solche Thätigkeit am ehesten angebracht ist, zumal dieses Gebiet trot einzelner tüchtiger Arbeiten noch viele unbebaute Flächen aufweist. Doch soll auch die vorreformatorische Reit von der erften Christianisirung ber mitteln Elb- und Saalgegenben an, also bie Geschichte ber Bisthumer, ber Rlöfter und anderer in den Bereich bes Bereinsarbeitsfelbes einbezogen werben. Bas diefes alles zu umfassen bat, darüber gibt bie von dem Mitherausgeber Lechler verfaßte Einleitung eine Reihe orientirender und belehrender Fingerzeige, die als Programm des Unternehmens angesehen werden können. Danach fowie nach den daran anschließenden Auffagen läßt fich bemfelben ein recht gunftiges Prognoftikon ftellen. In dem erften behandelt G. Müller, der sich bereits durch einige kleine Arbeiten zur Reformationsgeschichte anderweit vortheilhaft bekannt gemacht hat, ben Spathumanisten Stephan Roth, Schulrettor, feit 1528 Stadtichreiber, gulet Rathsherrn zu Awidau, auf Grund eines umfänglichen im Archiv biefer Stadt befindlichen Urtundenmaterials und zeichnet damit das Lebensbild eines Mannes, ber sowohl für bie erften Entwicklungsstadien des boberen Schulwefens in Sachsen als auch burch seine Beziehungen zu ben Reformatoren eine gewisse Bedeutung besitzt. Der altbewährte Renner ber Oberlausiger Spezialgeschichte Berm. Anothe bat eine Geschichte ber Franziskanerklöfter zu Löbau und zu Ramenz beige-

steuert. Eine etwas weniger sichere Sand in Behandlung eines hiftorifden Stoffes verrath ber Auffan Fr. Seifert's, die Durchführung ber Reformation in Leivzig 1539—1545, boch verleiht auch ihm die fleißige Benutung gablreicher Urkenden aus dem Leipziger Raths= und dem Dresdener Staatsarchiv einen gewissen Werth. Gine hochft willtommene Gabe ift "Rur Geschichte ber lutherischen Gesangbücher Sachiens feit ber Reformation" von Franz Dibelius, nicht bloß als die zeitgemäßeste, da nämlich gegenwärtig in Sachsen die Einführung eines neuen Landesgesanabuches im Werke ist, wennschon der Auffat unstreitig biesem Umftande seine Entstehung verdankt. Als bas älteste innerhalb ber Grenzen bes jetigen Königreichs Sachsen entftandene Gesangbuch führt D. das Awidauer von 1525 auf, das, wie er fehr mahrscheinlich macht, nur irrthümlich als bas Cutlovische bezeichnet, auch nicht von Hausmann sondern von einem Freunde der reformatorischen Bewegung in Awidau, aber nicht einem speziellen Freunde Hausmann's verfaßt worden ist. Auch bas zweite von 1528 stammt, obgleich von jenem total verschieden, aus Awidau; das britte ift das älteste Leivziger von 1539: das vierte, hochberühmt als lettes pon Luther's Hand, das sog, Babstiche, Leipzig 1545, dessen Befprechung u. a. Gelegenheit gibt zur Richtigstellung von Backernagel's Bemertung, es fei auffallend, daß alle von Luther felbst besorgten Besangbucher ber schonen Lieber von Nic. Decius entbehrten", wie benn überhaupt eine scharfe und fichere Kritik einen Hauptvorzug bieser Untersuchung ausmacht. In abnlicher Weise werben die übrigen Gesanabucher und die Art ihrer Einführung mährend der beiden erften von dem Bf. angenommenen Berioden besprochen, von denen die erstere. bie ber gang privatim herausgegebenen, fpater auch beim Gottesbienfte aber gang promiscue gebrauchten Liebersammlungen, ungefähr bis zum Schluß bes 17. Jahrhunderts, die zweite, b. h. bie ber immer mehr um fich greifenden Decentralisation, wo zwar in jedem Gotteshause nur ein Gesangbuch aber in jedem ober wenigstens in jeder Stadt womöglich ein anderes gebraucht wird, etwa bis 1830 reicht, um zu diesem Reitpunkte von der noch gegenwärtig andauernden dritten, der ber Territorialgesangbucher, abgelöft zu werben.

Daß die "Beiträge" in zwanglosen Heften erscheinen sollen, ents spricht volltommen dem Charafter bes Unternehmens. Th. F.

Chronicon Islobionse. Eisleber Stadtchronit aus ben Jahren 1520 bis 1738. Nach der Urschrift mit erflärenden Anmertungen und einem Ortsregister herausgegeben von Hermann Größler und Friedrich Sommer. Gisleben, Selbstderlag der Herausgeber. In Kommission bei O. Mähnert zu Eisleben, 1882.

Nach einer lange Reit bem ftäbtischen Archive entfrembeten, durch ben verftorbenen Specialforscher Baftor Krumhaar bei einem Antiquar in Halle a/S. wieder entbedten und für die Bibliothet ber Eisleber Bergichule erworbenen Papierhandschrift von 525 Bl. Fol. ift bier zum erften Dale ein Stud ber mansfelbischen Geschichtsquellen beröffentlicht, bem hoffentlich und vorausfichtlich bemnächst weitere folgen werden. Natürlich hat die vorliegende Chronik zunächst und zumeift für die Stadt Gisleben, bann auch für die Graffchaft Mansfelb ein Anteresse. Auch an allgemeinerer Ausbeute für die Kulturgeschichte wird es 3. B. bei ben naheren Angaben über Schutenhofe und anbere Keiern nicht fehlen. Sodann find auch die Urtheile der Bff., als Spiegel ber einheimischen Anschauungen und Auffassungen von ben Dingen, zumal in einer seit ber Reformation so mertwürdigen Stadt wie Eisleben, beachtenswerth. Ihr Werth wird baburch erhöht, baß bie Aufzeichnungen fast burchweg volltommen gleichzeitige, von den Stabtfcreibern ober Bürgermeiftern (beibe Stabtvögte genannt) berrührende find. Freilich ift ber Blick für entferntere Dinge, so sehr auch inbeziehungsweise neuerer Reit das Bestreben hervortritt, die lokalen Ereignisse und Geschicke mit der allgemeinen Entwicklung in Beziehung zu feten, ein febr beschränkter. Ru bedauern ift besonders, baf fich innerhalb ber Beit, welche bie Chronif umfaßt, bei einer größeren Reibe von Rahrgängen teine geschichtlichen Aufzeichnungen vorfinden. Diefe Lüden rühren keineswegs alle von ben Schichfalen und Berluften ber im vorigen Jahrhundert neu eingebundenen Sandschrift ber, sondern. wie es 3. B. ber Stadtwogt Mörber jum Jahre 1654 bemerkt, es wurden zeitweise gar teine geschichtlichen Dentwürdigkeiten aufgezeichnet. Diefe Lücken haben die Herausgeber fich bemüht, nach Möglichkeit burch anderweitige chronologische und urtundliche Quellen, burch Auszüge aus Kirchenbüchern (besonders des Kirchenbuches St. Andrea) ju ergangen. Auch find ein paar icasbare Grenzbeichreibungen ber Umter Helfte und Eisleben und von S. 254 bis 278 Kriegstoftenberechnungen aus ber Beit bes dreißigjährigen Rrieges in einem Unhange mitgetheilt. Der von Größler mit Anmertungen versehene Text ift mit ber größten Sorgfalt wiedergegeben und von Sommer ein

steuert. Eine etwas weniger sichere Hand in Behandlung eines bistorifden Stoffes verrath ber Auffat Fr. Seifert's, Die Durchführung ber Reformation in Leipzia 1539—1545, doch verleiht auch ihm die fleißige Benutzung gablreicher Urtunden aus dem Leidziger Rathsund dem Dresdener Staatsarchiv einen gewissen Werth. Gine bochft willtommene Sabe ift "Bur Geschichte ber lutherischen Gesanabucher Sachsens seit ber Reformation" von Frang Dibelius, nicht bloß als bie zeitgemäßeste, ba nämlich gegenwärtig in Sachsen bie Ginführung eines neuen Landesgesangbuches im Berte ift, wennschon ber Auffas unstreitig biesem Umstande seine Entstehung verbankt. Mis das älteste innerhalb ber Grenzen bes jetigen Rönigreichs Sachsen entstandene Gesangbuch führt D. bas Zwickauer von 1525 auf, bas, wie er febr wahrscheinlich macht, nur irrthumlich als bas Cyflopische bezeichnet, auch nicht von Hausmann sonbern von einem Freunde ber reformatorifden Bewegung in Amidau, aber nicht einem fbeziellen Freunde Hausmann's verfaßt worden ist. Auch bas zweite von 1528 ftammt, obgleich von jenem total verschieben, aus Zwidau; bas britte ift das älteste Leipziger von 1539; das vierte, hochberühmt als lettes von Luther's Hand, das fog. Babftiche, Leipzig 1545, beffen Beiprechung u. a. Gelegenheit gibt zur Richtigftellung von Badernagel's Bemertung, "es fei auffallend, daß alle von Luther felbft beforgten Gesangbucher ber schönen Lieber von Ric, Decius entbehrten", wie benn überhaupt eine icharfe und fichere Kritik einen Hauptvorzug biefer Untersuchung ausmacht. In ähnlicher Weise werden die übrigen Besangbucher und bie Art ihrer Ginführung mahrend ber beiben erften von dem Bf. angenommenen Berioden besprochen, von denen die erstere. bie ber gang privatim herausgegebenen, fpater auch beim Gottesbienfte aber gang promiscue gebrauchten Lieberfammlungen, ungefähr bis gum Schluß bes 17. Sahrhunderts, die zweite, b. h. die ber immer mehr um fich greifenben Decentralisation, wo zwar in jebem Gotteshaufe nur ein Besangbuch aber in jedem ober wenigstens in jeder Stadt womöglich ein anderes gebraucht wird, etwa bis 1830 reicht, um zu biefem Beitpunkte von der noch gegenwärtig andauernden dritten, der ber Territorialgesangbücher, abgelöst zu werben.

Daß die "Beiträge" in zwanglosen Heften erscheinen sollen, ents spricht vollkommen dem Charakter des Unternehmens. Th. F.

Chronicon Islobiense. Eisleber Stadtchronit aus ben Jahren 1520 bis 1738. Nach ber Urschrift mit erklärenden Anmerkungen und einem Ortsregister herausgegeben von Hermann Größler und Friedrich Sommer. Sisleben, Selbstwerlag der Herausgeber. In Kommission bei O. Mähnert zu Eisleben, 1882.

Nach einer lange Reit bem ftabtischen Archive entfrembeten, burch ben verftorbenen Specialforscher Baftor Arumbaar bei einem Antiquar in Salle a/S. wieder entbedten und für die Bibliothet ber Gisleber Bergichule erworbenen Papierhanbschrift von 525 Bl. Fol. ist hier zum ersten Male ein Stud ber mansfelbischen Geschichtsquellen veröffentlicht, dem hoffentlich und voraussichtlich demnächst weitere folgen werden. Natürlich hat die vorliegende Chronik zunächst und zumeift für die Stadt Eisleben, dann auch für die Graffcaft Mansfeld ein Anteresse. Auch an allgemeinerer Ausbeute für die Kulturgeschichte wird es 3. B. bei ben naheren Angaben über Schutenhofe und andere Feiern nicht fehlen. Sodann find auch die Urtheile der Bff., als Spiegel ber einheimischen Anschauungen und Auffassungen von ben Dingen, zumal in einer seit ber Reformation so mertwürdigen Stadt wie Eisleben, beachtenswerth. Ihr Werth wird daburch erhöht, daß die Aufzeichnungen fast burchweg volltommen gleichzeitige, von den Stadtschreibern ober Bürgermeistern (beibe Stadtwögte genannt) berrührenbe find. Freilich ift ber Blid für entferntere Dinge, fo febr auch inbegiehungsweise neuerer Reit bas Bestreben bervortritt, Die lokalen Ereignisse und Geschide mit ber allgemeinen Entwidlung in Beziehung zu setzen, ein sehr beschränkter. Ru bedauern ist besonders, daß sich innerhalb ber Beit, welche bie Chronif umfaßt, bei einer größeren Reihe von Sahrgangen teine geschichtlichen Aufzeichnungen vorfinden. Diese Lüden rühren keineswegs alle von den Schickfalen und Berluften ber im vorigen Jahrhundert neu eingebundenen Sanbidrift ber, fonbern, wie es 3. B. ber Stadtvogt Mörber jum Jahre 1654 bemerkt, es wurden zeitweise gar feine geschichtlichen Dentwürdigkeiten aufgezeichnet. Diefe Luden haben bie Berausgeber fich bemuht, nach Möglichkeit burch anderweitige dronologische und urtunbliche Quellen, burch Auszüge aus Rirchenbüchern (besonders bes Rirchenbuches St. Andrea) zu erganzen. Auch find ein paar ichatbare Grenzbeschreibungen der Amter Helfte und Eisleben und 1 S. 254 bis 278 Kriegskoftenberechnungen aus der Zeit des dreiß ährigen Krieges in einem Anhange mitgetheilt. Der von Größler : A1 rtungen versehene Text ist mit ber größten Sorgfalt ie i und von Commer ein

sehr nühliches Ortsverzeichnis angefügt. Zu bedauern ift, zumal für ortsgeschichtliche Zwede, daß die Bearbeiter sich aus ökonomischen Rücksichen veranlaßt fühlten, von der Beigabe eines Personen= und Sachenverzeichnisses abzusehen. E. Ics.

Die Anfänge des Handels und der Industrie in Dsterreich und die orientalische Kompagnie. Rach bisher unbenutten Quellen von Franz Martin Maner. Innsbruck, Wagner. 1882.

Man würde nach dem Titel nicht soaleich errathen, welchen Reitraum ber öfterreichischen Geschichte ber Bf. in seinem Buche behandelt bat: gemeint ist die Reit Kart's VI., in welcher man nach großen polis tischen und militärischen Erfolgen insbesondere gegen die Türken einen bedeutenden Anlauf nahm, um auch den Sandel und Gewerbsleif der Monarchie auf die eines Großtaates würdige Sobe zu bringen. In den Grundungen dieser Periode gehört außer der besannten oftindischen auch die prientalische Lompagnie, welche, wie das ben Anschaunngen der damaligen Rationalokonomie entsprach, unter dem Schutze eines vielsachen Monopols allerlei Sabriten in den öfterreichischen Ertstanden errichten und bie Erzeugnisse ber Monarchie theils zu Lande, theils gur Gee über Trieft und Finme in die durch den Frieden von Kafferpwitz gefffneten türflichen Staaten bringen follte; boch befußte fich bie Rompounic aclearattic and mit dem Sandel nach Bortmarl, Solland und anderen weitlich gelegenen Ländern, wie denn die Leriptitterung der Thättyfeit bei einem nicht sehr beträchtlichen Anlagesapital einer der Nurturund ift, daß die Gesellichtst nicht provincium tonnte. Sonft litten ibre Unternehmungen auch burch die unfertige Berfuffumr der Mountair, in metaler jedes Armitand fein einenes, war den Strinden Minimer und eine deren Judimmung unde ibinderberes Stemerund Sollfuften bette, is des ; Et ein Jentner Batte win Trieft bei Ben ellein en Remten, und ener die berferinde Trenferment er Surface and Gree und minereduct. D Kreuser und ein mit 40 Berterern derdener Basen afo R Guiden briere. Ten Kinn der Gerellidert endick üderte eine Lotterze berber, weiche des Armanelismen renegera vilk, dut desen aber zum Thei minter anredicher Seidifficultum de Louisendrelluci Sucia. de Lumpome es a Schniden verkrafte. Uner Miran Therein Tilben in mit militere de Luien, andren de meilen ünternehmungen bereits eingenen de Design.

nach den im Musealarchiv zu Laibach befindlichen, von Franz v. Reigerssfeld angesertigten Abschriften der Sitzungsprotokolle der Wiener Hossammer und unter Heranziehung des allerdings nicht sehr zahlreichen gedruckten Materials (bei Roscher, Arneth u. a.) in klarer und aussführlicher Weise dar; für die Geschichte Österreichs unter Karl VI. ist damit ein neuer und werthvoller Baustein geliefert worden. Im Anhange ist ein Bericht des Obersthoskanzlers Grasen Sinzendorf vom 12. Juli 1731 über seine Reise nach den "österreichischen Meersporten" abgedruckt.

Th. Tupetz.

Briefe von Johann Philipp Freiherrn v. Wessenberg aus den Jahren 1848 bis 1858 an Jssordink-Kosmis. Zwei Theile. Leipzig, F. A. Brodhaus. 1877.

Freiherr von Wessenberg, welcher im Jahre 1858 auf seinem Gute bei Freiburg im Breisgau ftarb, ift zweimal in ber öfterreichischen Geschichte hervorgetreten; in den Rahren 1814—15, wo er an der Berathung der Wiener Bundesatte theilnahm und die von ihm mitverfaßten erften 12 Artikel, wie er fich selbst rühmt, "im Sturme burchsete", und im Revolutionsjahre 1848 als Bräfident jenes Minifteriums, beffen Mitglieber außer ihm selbst Doblhof, Bach, Hornboftl, Schwarzer, Kraus und vor allem der unglückliche Latour waren. Als er in die zweitgenannte Stellung eintrat, war er bereits 76 Jahre alt und die stürmischen Szenen, beren Zeuge er wurde, erinnerten ihn an ähnliche, die er in seiner Rugend nach der ersten großen französischen Revolution zu Paris im Jahre 1790 erlebt hatte: tropbem besaß er. wie seine Briefe beweisen, noch große geistige Frische und es ift daber nicht, wie das gewöhnlich geschieht, vorzugsweise seinem hohen Alter und seiner Gebrechlichkeit guguschreiben, wenn die Birtfamteit bes von ihm geleiteten Ministeriums nicht besonders erfolgreich war.

Indes nicht die Geschichte dieses Ministeriums ist es, für welche die von Isfordink veröffentlichten Briefe in erster Linie wichtig sind; geschrieben zu einer Zeit, da Wessenberg seinen Ministerposten bereits wieder niedergelegt hatte und als einsacher Privatmann auf seinen Gütern lebte, enthalten sie im wesentlichen Ansichten und Bemerkungen über die politische Entwicklung der Reaktionsjahre bis 1858. Nur ausnahmsweise, meist veranlaßt durch eben erschienene Publikationen über das Jahr 1848, insbesondere durch des Grasen Hartig Genesis der österreichischen Revolution, dann durch die Werke von Fiquelmont und Schönhals und die Wemoiren der Wadame Bulszk areisen sie

auf jene Reit zurud, für welche gerade Bessenberg mit seiner rubigen. vorurtheilsfreien Denkart ein klaffischer Zeuge hatte werben konnen, - wenn er gewollt hätte. Aber "j'aime trop ma patrie pour en écrire l'histoire", fagt er einmal und so bewegt sich benn selbst bas, was er über seinen Aufenthalt in Junsbruck, die Beziehungen daselbst au Rellacie und aur italienischen Armee, bann über seine Thätigkeit in Olmüt als sogenannter Kestungsminister gelegentlich mittheilt, auf ziemlich allgemeine und mitunter absichtlich bunkel gehaltene Andeutungen. Eine Ausnahme macht der Bericht über die Vorgange bei der Er= mordung Latour's (1, 164 ff.), welcher fehr ausführlich ist und von dem Herausgeber, gleichfalls einem Augenzeugen, in wesentlichen Aunkten erganzt wirb. Es ift ein Bilb beispiellofer Rathlofigkeit und Berwirrung, das uns da vor Augen geführt wird. Ansbesondere wie bie eingeschloffenen Minifter, ohne bie Borgange brauken zu tennen. Rettel unterschreiben mit bem Befehle, bas Feuer einzuftellen und fie auf bas Gerathewohl in die bem Kriegsgebäude benachbarten Gaffen hinabwerfen, ift boch charafteriftisch; befanntlich waren es eben biefe Rettel, welche, indem fie die Berbeiführung bewaffneter Silfe verhin= berten, ben Untergang bes Rriegsministers besiegelt haben. Wie tief übrigens ber Eindruck war, ben bas Ereignis vom 6. Oktober auf Wessenberg machte, zeigt ber Umstand, daß er niemals verfäumt, bei ber Bieberkehr bes Jahrestages in seinen Briefen an basselbe au erinnern.

Bas Bessenberg's Ansichten über die beutsche Frage betrifft, so ift nicht zu leugnen, daß manche berfelben heute - nach 1870 wunderlich genug klingen, so wenn er behauptet, Breugen habe Deutsch= lands Einheit nie gewollt (1, 119), ober wenn er am 18. März 1850 über den Ronig von Bürtemberg jubelt, weil diefer unverholen berausgesagt, "daß die beutsche Einheit ein Traum sei", ein Königswort. welches "bem beutschen Michel bie Gebärme im Leibe umdreben muffe" (1, 107), ober wenn er es "beinahe lächerlich" findet, an eine beutsche Priegeflotte zu benten, weil bieselbe bei ber erften Gelegenheit bie Beute Englands werden wurde. Und boch zeigt Beffenberg gerade auch in der deutschen Frage jenen "instinct du possible", welchen er felbft als bas Rennzeichen eines mahren Staatsmannes hinftellt, indem er 3. B. das phantaftische Siebzigmillionenreich Schwarzenbera's ichon im Sahre 1850 nachbrudlich befampft. "Was für eine Figur", fragt er treffend, "sollen die Serben und Kroaten im deutschen Barlamente spielen?" Selbst ben Gintritt Ofterreichs in ben Bollverein betrachtet

er von Anfang an als einen zwar schönen, aber unausführbaren Gesbanken; er empfiehlt daher einfach die Wiederherstellung des Bundesstages in der alten Form und den Abschluß eines Bollvertrages, also das, was wirklich das Schlußergebnis aller jener Berathungen und Unterhandlungen werden sollte.

Einsichtsvoll und beinahe prophetisch urtheilt Wessenberg auch über Ungarn; er misbilligt, daß man es durch Wassengewalt, durch Hinrichtungen und zuletzt gar durch Herbeirusung der Russen besmeistern wollte: "ein Land von 4000 Quadratmeilen mit einer ungemein tapfern Bevölkerung von 11 Millionen lasse sich nicht behandeln wie ein Fürstenthum Hechingen"; eine Revolution sei nicht wie ein gewöhnlicher Krieg anzusehen, sondern als eine Erschütterung, die eine Ursache habe und wobei es darauf ankomme, diese Ursache zu entsernen. Die Jee Bach's, "alle österreichischen Staaten in stumme Provinzen umzuschaffen und dazu die Revolution als Hauptmittel zu gebrauchen", sindet auch Wessenberg großartig, aber, setzt er hinzu, sie hat den Fehler, daß sie nur mit Gewalt durchgesetzt werden kann: "Alles aber weicht der Gewalt, nur nicht die Zeit". Bemerkenswerth ist auch eine Äußerung über Deat: das sei ein Charakter, mit dem man nicht spielen könne!

Wessenberg bekämpft aber auch die Militärherrschaft überhaupt und zwar besonders darum, weil sie zu kostspielig sei; er ist ein unserbittlicher Kritiker der Finanzkünste, durch welche die Minister Kraus, Baumgarten und Brud die daraus entspringende Geldnoth des Staates zu beheben suchten und doch nicht beheben konnten; er empsiehlt als einziges Rettungsmittel die Wiederberufung des Reichsrathes, weil nur durch die Rückehr zu konstitutionellen Formen der Kredit Österzreichs im Auslande wiederhergestellt und insbesondere die Regelung der Baluta ermöglicht werden könne.

Gleich lebhaften Tabel erfährt das vom Erzbischof Rauscher abgeschlossen Konkordat. "Was würde Kaiser Josef dazu sagen?" ruft Wessenberg aus; in der öffentlichen Meinung, versichert er, habe sich Österreich damit "quasi den Todesstoß versett." Aus seiner antikerikalen Gesinnung macht er überhaupt nirgends ein Hehl und tadelt daher namentlich auch die Zulassung der Jesuiten in Preußen, welche die übelsten Folgen haben werde: "sowie man die Mäuse herein lasse", sagt er von ihnen, "so wühlen sie".

Bon auswärtigen Staaten beschäftigt sich ber Freiherr besonders gern mit England, für bessen staatliche Einrichtungen er eine ausge= sprochene Sympathie bat und beffen Staatsmanner (wie Balmerfton. Ruffel, Gladstone) von ihm vorwiegend in gunftigem Sinne besprochen werben, dann mit Frankreich, wo damals die Berson des Bring-Bräfidenten, späteren Raisers, die allgemeine Aufmerkamteit auf fich zog. Daß Wessenberg Rapoleon III. von Ansang an durchschaut habe. kann man nicht behaupten; wie die meisten Zeitgenoffen traute er ihm nicht den Muth zu, der für einen Staatsftreich erforderlich ift. Das gegen barf bemerkt werden, daß er diesen Rann immer nur ungunftig beurtheilt und nicht mübe wird, bemselben einen unglücklichen Ausgang zu prophezeihen: "einmal habe er Franfreich und ganz Europa zum Rarren gehabt, aber er täuliche sich, wenn er glaube, daß sie sich immer von ihm wurden dupiren laffen". Und wie richtig ift es, wenn Beffenberg Rapoleon's Hofftaat charafterifirt, bessen Brunt niemanden tauschen burfe, weil die Umgebungen des Kaisers großentheils Gegenstand geringer Achtung seien: "man erblicht vielen Glanz", sagt er, "aber feine Bürbe".

Daß biese und ähnliche Äußerungen in Wien mißliebig seien, wußte natürlich der Freiherr sehr wohl; er hatte sogar einmal Bedenken, ob nicht seine Briese an Issordink auch diesem schaden könnten, schon darum nämlich, weil berselbe mit einer so übel angeschriebenen Berssönlichkeit in Brieswechsel stehe; auch daß die Briese geöffnet werden könnten, fürchtete er.

Bon nicht politischen Angelegenheiten interessiste sich Bessenberg am meisten für Kunstwerke; boch sällt er über Rauch und namentlich über bessen Lenkmal Friedrich des Großen ein sehr scharfes Urtheil welches nicht alle werden unterschreiben wollen. Alles in allem haben die veröffentlichten Briefe das unbestreitbare Berdienst, die bereits halb vergessene Persönlichseit des Freiherrn in eine wesentlich neue und zwar im ganzen sehr vortheilhafte Beleuchtung gerückt zu haben.

Th. Tupetz.

Der Biener Barnaß im Jahre 1848. Bon Freiherr v. Helfert. Wien, Mang. 1882.

Es war ein überaus glücklicher Gedanke, die dichterischen Hervorsbringungen, welche das Jahr 1848 innerhalb eines bestimmt umgrenzten Gebietes, in diesem Falle innerhalb der Hauptstadt des österreichischen Kaiserstaates an den Tag förderte, zu sammeln und herauszugeben; die deutsche Literatur ist dadurch um ein Buch bereichert worden, welches dem Staatsmann und dem Geschichtsforscher, dem Kulturs

und Literarhistoriker, ja man darf behaupten, jedem Gebildeten überhaupt Stoff zu den mannigsachsten Betrachtungen zu liesern geeignet ist. Der Herausgeber, der bekanntlich auch eine "Geschichte Österreichs vom Ausgange der Oktoberrevolution" und ein Werk über die Journalistik des Revolutionsjahres (über letzteres vgl. H. 8. 48, 167) verfaßt hat, ordnet die Dichtungen, welche gleichsam einen fortlausens den poetischen Kommentar der Ereignisse des "tollen Jahres" bilden, chronologisch und hat dementsprechend die vier Hauptabschnitte mit den Überschriften: Winter, Frühling, Sommer und Herbst versehen, weil, wie die Vorrede richtig bemerkt, der Gang der politischen Entwicklung im Jahre 1848 mit der natürlichen Auseinandersolge der Jahreszeiten ziemlich genau zusammensiel.

Den Anfang macht ber Winter, welcher in politischer Hinsicht allerdings nur bis etwa zum 13. März dauerte. An den aus dieser Beit stammenden Gedichten ist das charakteristische, daß in ihnen auch nicht die leiseste Uhnung der großen Umwälzungen, welche bevorstanden, sich ausspricht; sie behandeln die gleichgültigsten Dinge von der Welt und könnten mit wenigen Ausnahmen ebenso gut zu jeder anderen Beit entstanden sein. Durch dichterischen Werth ist besonders eine Wasame bemerkenswerth (S. 21 ff.), welche den bekannten Küdert'schen nicht viel nachsteht.

Plöglich und unerwartet wie die Revolution selbst bricht dann in der Nacht vom 13. auf den 14. März die Revolutionspoesie hervor: das berühmte Universitätslied von L. Aug. Frankl: "Was kommt heran mit kühnem Gange?" eröffnet den Reigen. Und nun solgt Lied auf Lied, viele mangelhaft in der Form, unbeholsen im Ausdruck, alle aber erfüllt mit Judel über die so leicht und rasch gewonnene Freiheit. Häusig wird in ihnen auch dankbar des Kaisers gedacht, welcher die so heiß begehrte "Konstitution" zu gewähren versprochen, ja es wird mit Vorliede die Kaiserhymne zu Umarbeitungen im Sinne der neuen Ideen benutzt und mit großem Eiser wieder und wieder ausgesprochen, das die Bewegung keine dem Herrschause seinbliche sei.

Aber diesen fast durchweg harmlosen Dichtungen folgen nach den Maiausständen und der Flucht des Kaisers andere, die bedeutend derber und roher Klingen. Dem Barrikabenbau gesellen sich schneidige "Barriskadenlieder"; der Einsluß des Arbeiterstandes wird auch in den Dichstungen bemerkbar und zeitigt die sog. "Hemdärmelpoesie"; der Widerstreit der Nationalitäten tritt hervor und führt unter anderm zu gereizten Erörterungen über "Schwarzgelb" und "Schwarzrothgolb";

sogar das Heer mengt sich ein und sendet seine "Warnungsstimme aus Italien". Grillparzer preist in dieser Zeit den Marschall Nadethin als lette Zustuckt Österreichs.

Und so werden wir allmähtig hinübergeleitet zum Herbste, der hier nicht als die segenspendende Zeit der Früchte, sondern als die bes Welsens, des Todes und der Zerstörung erscheint, zu einem Herbste, welcher der unmittelbare Borläuser des Winters, ja sust schonder Winter selbst ist. Doch zersallen die in diesen Abschnitt eingesreihten Gebichte in zwei sehr verschiedene Theile: in die gewaltshätige Boesie der "Rothen", wie sie ans dem Ottoberausstande hervorging und besonders in den "Latermentiedern" ühre Orgien seiert und in die trübselige Boesie ans der Zeit nach der Riederwerfung des Ausstandes, welche den menen Gewaltsabern schweichest und den gesallenen Revolutionschelden Fustritte versetzt. Doch wagt sich anch in dieser Zeit noch ein gestlreiches Svotigedicht auf die beginnende Realtion hervor ("Ein Programm" S. 410).

Berühmte Namen finden sich unter den Dichtern der Nevolutionszeit, wie auch Hessert bemerkt, nicht allzu häusig; außer den schon genannten L. A. Frankl und Grillparzer sind Dingelstedt, Hebbel, Seid, Anastasins Grün, Hammerling, Prechtler, Cerri, Ctienne (der nachherige Heransgeber der "Reuen Freien Presse") durch mehr oder winder gelungene Gedichte vertreten. Mit Berwunderung entdeckt man unter den Revolutionspoeten auch den berühmten Komponisten Richard Wagner und zwar als Bersasser eines höchst mittelmäßigen Gedichtes.

L

Recht auch solche Produkte abgedruck, welche gerade durch ihre Geschmacklofigkeit und Roheit für die Zeik, in der sie entstanden und Beisall sanden, charakteristisch sind.

Th. Tupetz.

Histoire de Charles VII. par G. du Fresne de Beaucourt. Paris, Tardieu. 1881. 1882.

Man wird nicht fehlgeben, wenn man diefes überaus gelehrt und umfangreich angelegte Buch nach ben vorliegenden zwei Bänden unter die sog. Rettungen einreiht. Schon die ausführliche Einleitung bereitet uns barauf vor, indem fie in langer Reihe alle Urtheile ber frangbiischen Geschichtschreiber von Robert Gaquin bis zu Senri Martin und bes Bf. lettem Borganger Ballet be Beriville (Histoire de Charles VII et de son époque. Paris 1862-1865, 3 Banbe) über bie persönliche Bedeutung und ben Charafter Rarl's VII. vorführt. Der Bf. hat fich schon seit 1856 an ber Debatte barüber betheiligt: es ift ihm allmählich bie Geschichte biefer Regierung mit gang befonderer Hervorhebung bes perfonlichen Antheils bes Königs (l'exposé du rôle du Roi dans les événements accomplis sous son règne) au schreiben zur Lebensaufgabe geworben, nicht nur zur wissenschaftlichen. fondern, wie die gange haltung bes Buches ertennen läßt, auch gur politischen. Er will zeigen, daß an den großen Thatsachen bieser Regierung, ber Befreiung bes frangbiichen Bobens von ber feindlichen Invafion und ben Anfangen gur Berftellung eines einheitlichen Staatsorganismus, der Rönig sein großes perfonliches Berbienst gehabt hat, und daß gegenüber ben theilweise mit großer Heftigkeit formulirten Anklagen gegen seinen Charatter in Betracht ber überaus schwierigen Situation, unter beren Einfluß fich berfelbe entwidelte und außerte, wenigstens milbernbe Umftanbe, wenn nicht gangliche Freisprechung au beantragen feien. Dan muß zugestehen, bag er ein forgsamer Abvokat seines Rlienten ist; er hat für die schon so vielsach vor ihm bearbeitete Beriode aus ben verschiedenften Archiven Frankreichs eine erstaunliche Külle neuen Materiales beschafft und verbreitet seine Darftellung über alle Gebiete bes Staatslebens, alles mit genauen Citaten belegend. In dem Bemüben, Die Quellen felbft in der Darftellung zu Worte tommen zu laffen, hat er alles Mögliche geleiftet; dafür macht dieselbe häufig auch mehr ben Eindruck ber Gelehrsamkeit als ber Elegang. Er hat feinen Stoff in feche Bucher getheilt: 1. bie Jugend und die Regentschaft des Dauphins 1403-1422; 2. der Arieg von Bourges 1422—1435; 3. Rarl VII. vom Bertrage von

Arras bis zum Waffenstillstand mit England 1435—1444; 4. Karl VII. während des Waffenftillstandes 1444—1449; 5. die Vertreibung der Englander 1449 - 1453; 6. Rarl VII. in den letten Sahren seines Lebens 1453 - 1461. Die beiden vorliegenden ftarten Bande umfassen nur je ein Buch, wobei noch die dem 2. Bande wie allen übrigen Banden als Anlage bestimmten pièces justificatives megen ber Umfänglichkeit besselben für ben nächsten Band aufgespart werben mußten. Das ganze Wert wird banach auf feche stattliche Banbe zu berechnen sein. Wenn es fertig ift, will ihm ber Bf. noch ein großes Regestenwert (Catalogue des actes de Charles VII) folgen laffen. In jedem Buche kehrt dieselbe methodische Eintheilung bes Stoffes wieder, querft Die eigentlich politische Geschichte, b. b. ber Rrieg gegen bie Englander und der Rampf ber Groken um ben Ginfluß am Sofe ober gegen benfelben, dann die auswärtigen Beziehungen (la diplomatie) und bann Die Verwaltung. Die friegerischen Vorgange schildert ber Bf. immer fehr turz, wohl weil ba beim besten Willen personliche Berbienfte bes Königs nicht bervorgehoben werden konnten: der Leser wird da auf die Darftellung anderer Schriftfteller verwiesen. Die letten Rämpfe ber Jungfrau von Orleans werben nirgends erzählt, fie ift auf einmal gefangen und vor Gericht gestellt. Auch ihr Brozes wird nur nach gewissen Gesichtspunkten beleuchtet, aber nicht in seinem Berlaufe ergablt. Bf. halt nur für seine Aufgabe, das Berhaltnis bes Königs an ihr barzulegen und ihn natürlich möglichst weiß zu waschen von bem Borwurf, feine Retterin muth = und berglos im Stiche gelaffen zu haben. Er vermeidet hier wie an anderen Stellen nicht die Klippe. das Günstige für den König ihm versönlich anzurechnen, das Ungünstige auf die Rechnung seiner Umgebung und ber zwingenden Roth zu setzen. Die besondere Darstellung der auswärtigen Beziehungen, die doch fortmahrend ihren Ginfluß auf die Geftaltung ber inneren Dinge, namentlich alfo ben Rampf gegen England und bas Berbaltnis zu Burgund übten. gereicht bem Buche nicht zum Vortheil, so sehr fie fich auch burch forgfältige Benutung alles einschläglichen Materials auszeichnet. Beim Basler Konzil tritt der ultramontane Standpunkt deutlich bervor. Man wird die respektable Gelehrsamkeit und den unermüdlichen Fleiß bes Bf., die Bereicherung bes Wiffens über die ganze Zeit nach ben verschiedensten Richtungen hin ohne Rückhalt anerkennen; aber von besonderer Kähigkeit, historische Verfönlichkeiten in der Gesammtheit ihres Wesens und Handelns scharf aufzufassen und zu charafterifiren, worauf es boch gerade bei ber Tenbeng bes Buches ankam, legen bie

L,

zwei ersten Banbe nicht gerade Beugnis ab, bazu verliert sich ber Bf. viel zu fehr in ber Fülle seines Stoffes. Mkgf.

Der englische Investiturstreit unter Heinrich I. Bon Theodor Klemm. Differtation. Leipzig 1880.

Die früheren Monographien, die sich mit Anselm von Canterbury und dem englischen Investiturftreit beschäftigten, haben durchweg ber einseitigen Darftellung Cabmer's zu unbedingt Folge geleiftet. Dem gegenüber geht ber Bf. von ben anderen, namentlich brieflichen Quellen unter vorsichtig fritischer Berwerthung Cabmer's aus, letteres unabbangig von ber einschneibenden Forschung Liebermann's in seinem Buche: Ungebruckte Anglo-Normannische Geschichtsquellen, welches er nur noch in nachträglichen Noten berücklichtigen konnte. Sehr aut würdigt Riemm (S. 15) bie speziellen Berhaltniffe Englands mit feinem ausgeprägt monarchischen Charafter im Gegensat 'zu benen Deutschlands, um barzuthun, weshalb in England ber Rampf fich nicht wie bei uns in erster Linie um das Recht ber Ginsetzung, ber Investitur, fondern um die Berpflichtung jum Lehnseide der hohen Geiftlichkeit brehte. Diese Verpflichtung war bort nämlich eine so allseitig bindende, eine fo zwingende, daß, auch wenn man fanonische Bahl und Ginsetzung zugab, bei Festhaltung bes Lehnseibes bie Rirche ein organisch eingefügtes Glied bes Staatsmefens blieb. Dies richtig erkennend weigerte Anselm bem neuen Könige sowohl die Annahme der Inveftitur als auch die Leistung bes Hominium und verlangte die Beröffentlichung der betreffenden Detrete für England, gleich von Anfang an entschlossen. fo urtheilt Bf., die englische Kirche ber Krone gegenüber selbständig zu machen. Mit eingehender Kritit ber Ginzelheiten ichildert R. bie Entwidlung bes Streites, bie verschiedenen Gefandtichaften und Ausgleichsversuche. Den Schlüffel bazu findet er in bem Berhalten bes Bapftes Baschalis, das er treffend charakterifirt: "So oft es die Hervortehrung von Dottrinen galt, bekannte er fich jedesmal unverbrüchlich zu den gregorianischen Grundsätzen, aber wo es auf That und Handeln ankam, zeigte er sich schwach und haltlos, von der Macht der jeweiligen Situation bemeistert." Zuerst stellte Anselm bem Bapste die Entscheibung ohne weiteres anheim, als er aber beffen unentschiedene Haltung erfuhr, war er es, ber, wie in den Jahren nach 1111 seine Gefinnungs= genossen in Burgund und Frankreich, den Papst an den gregorianischen Grundfäten festzuhalten und zu entschlossenem Borgeben anzuspornen fucte. Besonders bemerkenswerth ift, daß Paschalis, mahrend er

wiederholt die Befolgung des Anvestiturverbotes ausbrücklich vom Könige forberte, erft 1105 durch Bannung seiner Rathe auf dem Laterantonzil thatfächlich gegen ihn einschritt, und bie Frage wegen des Lehnseides, auf deren Erledigung Anselm immer wieder brang. ganzlich umging. Allerdings erklärte er schon 1102 bem Erzbischof in einem Brivatschreiben, daß ein geweihter Meriker nicht ben Lehnseid leiften burfe, aber damit fagte er nichts über bie gewöhnliche Ableiftung desfelben por ber Beibe. Schlieklich munte ber Erzbijchof fürchten, daß der Bavft mittels einer solchen Konzession über ihn binweg mit bem Rönig Frieden machen mochte, umsomehr, als bie beutsche Investiturfrage anfing, ber Curie neue Sorge zu bereiten. ftändigte er fich am 21. Juli 1105 vorläufig mit bem Könige über die Bebingung, daß biefer auf die Anvestitur verzichten, jedoch ber Geiftliche auch ferner ben Lehnseid leiften folle. Der Bapft billigte diefe Bedingung als eine zeitweilige Konzesfion und daraufbin schloß Anselm befinitiv Frieden mit ber Krone. Auf der Londoner Spnode im August 1107 wurde bemgemäß festgesett, daß die weltliche Anvestitur mit Ring und Stab aufgehoben sei, boch burch Ableiftung bes Lehnseides der Geiftliche ber Beihe nicht verluftig geben folle; auch ber königliche Einfluß auf die Wahlen wurde nicht beseitigt. Der Bf. macht am Schluß auf die Berwandtschaft biefes Londoner Ronforbates mit dem Wormser Konkordat ausmerksam, womit es namentlich den ausgesprochenen Charafter eines Kompromisses gemein hat. In ber That ift ber Gang und bas Resultat bes englischen Anvestiturftreits außerordentlich lehrreich für die rechte Bürdigung der gleichzeitigen beutschen Borgange, wie ich oben bei beren Besprechung mehrfach angebeutet habe, und beshalb ift biefe eingehende Darftellung besfelben von viel allgemeinerem als nur lotalem Intereffe.

Ernst Bernheim.

Carlo Troya, Studii intorno agli Annali d'Italia del Muratori. Napoli, Tipogr. degli Accatoncelli (Posteria dei Girolamini). I. 1869. II. 1877.

Unter dem Nachlaß des 1858 verstorbenen, bekannten italienischen Historikers Troya, den die Kongregation der Filippini oder Girolamini in Neapel angekauft hatte, befand sich auch ein Exemplar der Ruratorischen Annalen (Ausgade in 4° von 1744. Giambatt. Pasquali in Mailand), das mit vielen Kandnotizen von der Hand Troya's versehen war. Nur unter der Bedingung verkauste es damals die Wittwe, daß

diese Anmerkungen innerhalb zweier Jahre gedruckt würden. Da dies innerhalb dieser Frist nicht möglich war, trat die Wittwe wieder in den Besitz des Bandes, hat dann aber später doch noch die Beröffentslichung erlaubt. Dieselbe ist nun von zwei Mitgliedern der Kongresgation, P. Enrico Mandarini und P. Luigi Spaccapietra besorgt worden, von denen der erstere auch eine Einleitung über das Leben und die Werke Tropa's hinzugefügt hat.

Es find biefe "Studii" also, wie erwähnt, Randbemerkungen Tropa's zu den Annalen Muratori's - oft nur eine turze Rotig, oft eine langere Abhandlung über Gegenstände verschiedenfter Art. welche die Gelehrsamkeit und Belefenheit Tropa's von Neuem in belles Licht setzen. Der erfte Band beginnt mit dem Jahre 1 nach Chriftus und reicht — mit einigen Austaffungen — bis zum Sahre 221: ber zweite, durch verschiedene Umftande verzögerte Band, bei welchem leider auch eine andere, von T. angelegte, Rollettaneen-Sammlung "Quaderei" von ihm bezeichnet, nicht mehr benütt werben konnte, geht in berfelben Beise bis zum Jahre 400. Die Anmerkungen find mit fortlaufenden Nummern versehen: zuerst wird turz der Anhalt der Anmerkung wieder gegeben.; dann folgt die genaue Angabe, zu welchen Worten Muratori's die nachstehende Anmerkung gehört, worauf mit befferem Druck diefe felbst mitgetheilt wird. Die Ausgabe fann in jeder Beziehung als eine wahrhaft splendide bezeichnet werden. Auch ist jedem der beiden Bande ein genaues Inhaltsverzeichnis je am Schlusse beigegeben, so daß nach dieser Richtung hin Nichts zu wünschen übrig bleibt. Bas ben Werth ber "Studii" betrifft, so barf man bei Benutung berselben nie vergeffen, daß fie aus ben Jahren 1829-1852 ftammen, also schon ziemlich alt find und im einzelnen vielfach überholt sein werden. Man wird von Fall zu Fall prüfen und entscheiben muffen, was von den Aufstellungen T.'s noch haltbar ift. Aber immerbin dürsen fie als eine werthvolle Erganzung zu T.'s Sauptwert betrachtet werden und verdienen bei der wissenschaftlichen Bebeutsamkeit bes Mannes von Seite berer, die fich mit diesem Zeitraum beidaftigen, jebenfalls Beachtung. H. S.

Die italienischen Schaumungen bes 15. Jahrhunderts (1420 — 1530). Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. Bon Julius Friedlaender. Berlin, Beib-mann. 1882.

Eine jest untergegangene, dem Prägen weit vorzuziehende Kunft, die der Herstellung von Medaillen, welche in weicher Wasse modellirt, historische Leitschrift N. B. Bb. XIV.

þ

in Kormsand abgeformt, bann gegossen und schlieflich leicht eiselirt murben, bat uns namentlich aus Rtalien und Deutschland, weniger aus Frankreich, eine Fulle ber herrlichften Denkmaler geliefert, Die nur wegen ihrer durch eben diefe etwas muhlame Art ihrer Erzeugung bedingten Seltenheit auffallend wenig gefannt find. Amischen ben italienischen und den beutschen Medaillen dieser Art besteben einige wesentliche Unterschiede; benn erstere kommen fast ausschließlich in Bronze und Blei vor. und haben auf der Rückleite Figurenbarstellungen. mahrend lettere, in Silber ober Blei, bismeilen auch in Golb ausgeführt, auf ber Rückseite gewöhnlich Wappen ober bloke Inschriften zeigen, und ferner nennen sich die Rünftler auf diesen altesten beutschen Medaillen höchft felten, auf ben italienischen bagegen febr baufig. Man follte nun benken, daß letterer Umstand ihre literarische Bearbeitung begunstigt haben mußte, bennoch aber ist die Literatur über sie bisher fehr unbefriedigend gewesen; bas Lefenswerthefte bieten bie Mittheilungen Möhfen's (in feiner "Beschreibung einer Berliner Medaillen= fammlung"), benn bie treffliche Rusammenstellung von Armand: "les med. ital. des XV et XVI Siècles" gibt nur ein Berzeichniß biefer Arbeiten ohne erläuternden Text oder Abbildungen, und der Trésor de numismatique et de glyptique liefert nur Collasiche, also größtentheils undeutliche Abbildungen, welche bie bobe Schönheit ber Drigingle nicht zur Anschauung bringen. Unter biefen Umftanden ift es febr erfreulich, daß ber Bf. biefe Literaturlude auszufüllen unternommen bat: er, ber burch die überaus reiche Sammlung feines Baters. bie jest mit bem R. Müngkabinet zu Berlin vereinigt ift, und burch bie Renntnis ber italienischen Sammlungen wie ber italienischen Literatur vor Allen dazu berufen war, hat nach jahrelangen Vorarbeiten sich ber schwierigen Aufgabe unterzogen, diese ältesten italienischen Medgillen nach ihren verschiedenen Verfertigern zusammenzuftellen, wobei er sich einerseits auf die Zeit bis 1530, wo das Bragen schon mehr in Aufnahme tam, und anderseits auf die mit Rünftlernamen bezeichneten beschränkt hat, nur wenige anonyme anschliekend, die er bestimmten Rünstlern zusprechen zu dürfen glaubt. Und da die frühesten dieser Runftwerke bald nach 1430 beginnen, so umfaßt die vorliegende Arbeit einen hundertjährigen Beitraum, die altefte Beit ber Medaillentunft, wenn wir von einigen sporadischen, ichon zu Ende des 14. Jahrhunderts erschienenen, aber geprägten Stücken abseben.

Die Kunft des Medaillengusses tritt uns am bedeutendsten in "rem ersten Jünger Bittore Pisano entgegen; eine Lebenswahrheit wie sie seine Röpfe athmen, eine Bollendung ber Zeichnung, wie fie namentlich seinen Bferden eigen ift, eine naibe Anmuth ber Romposition. wie z. B. auf der Schaumunze des Lionello Este, wo Amor den Löwen fingen läßt, gepaart mit einer antik zu nennenben Größe, forbern unfere höchste Bewunderung heraus. Bisano mar, wie von vielen anderen diefer Runftler bekannt ober boch zu vermuthen ift, Maler - Pisanus pictor nennt er sich auf seinen Medaillen -, aber feine Gemälde, ebenfo laut als feine Medaillen fein Lob verfündend, find jest faft verschollen, baber Friedlander wohl nichts Unangebrachtes gethan hat, wenn er bei Musterung aller Nachrichten über biesen Meister auch auf seine Gemalbe und Reichnungen naber eingegangen ist. Überhaupt läkt es der Bf. an nichts fehlen, was zum Berftändniß der von ihm behandelten Kunftwerke gereicht, namentlich berichtet er von den Lebensumständen ber Rünftler, mas fich nur irgend hat ermitteln laffen, wobei allerdings bie mit ebensoviel Besonnenheit als Scharfe geubte Rritit oft mehr barauf angewiesen ift. Kabeln zu verwerfen als Bositives an beren Stelle zu seten. Bisano's Wirken schließt mit ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts; unter feinen Nachfolgern begegnen wir noch zwei berühmten Malern: Gentile Bellini und Francesco Francia. Aber auch viele andere Künstler, von benen wir fonft nichts wiffen, haben uns treffliche Medaillen hinterlaffen, fo insbesondere Matteo be' Bafti, Guazzalotti, Boldu, Sperandeo. Conftantinus, Bomedello und Caradoffo (Criftoforo Foppa).

Das in Rede stehende Werk, obwohl ber Runftgeschichte angehörend. ift auch für die Geschichtswiffenschaft von wesentlicher Bedeutung. Denn wenn auch ein großer Theil Diefer Schaumungen fich nur auf Brivatpersonen bezieht, von benen uns in ben meiften Källen nicht bie geringste Runde geblieben ift, so haben boch viele von ihnen fürstliche Berfonen. Gelehrte. Rünftler und andere Berühmtheiten zum Gegenstande, und überliefern uns deren Bildniffe, vielfach die einzigen, die wir besiten, in größter Treue, wobei das große Format der meisten von wesentlichem Bortheil ift. So begegnen wir 3. B. den Röpfen des vorletten byzantinischen Raisers Johannes VIII. Balaologus (ber 1438 und 1439 in Italien weilte), und Muhamed's, bes Eroberers von Konstantinopel (dreimal, darunter von Gentile Bellini, der 1479 auf bes Sultans Bunich in Konftantinopel war), von Alfons I. und II. von Neapel, des Cosmo Medici, des Francesco Sforza Herzogs von Mailand, vieler Bavfte und Dogen von Benedig, Ludwig's XII, von Frankreich, der Lucrezia Borgia, des Savonarola, des Brüderpaares Giovanni und Sentile Bellini, der genannten Medailleure und Maler Bisano<sup>1</sup>), Boldu, Giulio della Torre, Pomedello u. s. w.

Und bei dieser Aufzählung sind nur die abgebildeten Werke, von A. Frisch in Lichtbruck vorzüglich ausgeführt, berückschigt, sie bilden aber nur etwa den dritten Theil aller im Texte beschriebenen. So wird denn uach Borstehendem das Studium dieses Werkes, ja sogar schon das bloße Durchblättern der die Originale sakt ersetzenden Absbildungen jedem Kunst- und Geschichtsfreunde reichen Genuß gewähren, und diese Freude an dem herrlichen Buche wird naturgemäß den Wunsch erzeugen, daß sich ihm bald als ein zweiter Theil eine Besarbeitung der anonymen italienischen Schaumünzen desselben Beitraumes anschließen möge. Denselben Wunsch hegen wir allerdings auch für unsere deutschen Gußmedaillen, welche den italienischen in keiner Hinsicht nachstehen.

Gaet. Capasso, Fra Paolo Sarpi e l'Interdetto di Venezia. Firenze, Tipogr. della Gazzetta d'Italia. 1880.

Seitdem Bianchi-Giovini, es ist 40 Jahre her, mit seiner ausgezeichneten, noch heute in mancher hinsicht nicht veralteten SarpiBiographie hervorgetreten ist, haben Einheimische wie Fremde sich vielsach mit Forschungen über den Lebensgang des großen Servitenmönchs beschäftigt. Allein zu abschließenden Resultaten ist man nicht gekommen; es sehlte an der allernothwendigsten Boraussetzung für solche: einer kritischen und, so weit dies thunlich ist, vollständigen Ausgabe von Sarpi's Schriften, die noch immer aussteht. Die Beranstaltung einer solchen wäre eine würdige Aufgabe für die venezianische Deputazione di Storia Patria; sie könnte dabei des reichlichsten Dankes seitens aller wissenschaftlichen Kreise sicher sein, und man sollte glauben, daß ihr dieser Dank schwerer in's Gewicht fällt, als das Übeswollen der römischen Klerisei.

Auch der Bf. des neuen Buches über Sarpi und das Interdikt von Benedig hatte unter dem Übelstand zu leiden, daß er seine Darstellung oft ganz, so zu sagen, aus dem Rohen hauen und eine Arbeit verrichten mußte, die eigentlich ein Herausgeder von Sarpi's Werken

<sup>1)</sup> Das Gelbstporträt ziert ein unlängst vollendetes Kunstgebäube als dnis des 200 Jahre früher verstorbenen Bilbhauers Riccolo Pisano. Man wie viel hier noch zu lernen ist. Würde nur die numismatische Literatur io sehr ignorirt.

ihm fertig und beendet geliefert haben follte. Es ift ihm dabei gegludt, einige unbefannte, ja für verloren gcgebene Ronfulten, Die pon Sarpi in feiner amtlichen Gigenfchaft berrühren, an's Licht zu gieben: er hat ferner in einzelnen Fällen ben Beweiß erbracht, daß Ents schließungen der Signoria und des Senats, wie man es früher mehr geglaubt, als gewußt hat, in ber That von bem konfultirenden Serviten biktirt murben; er hat besgleichen bie von gefälligen venezignischen Historitern verhüllte Thatsache aufgebedt, daß der heimische Rlerus im Laufe bes Ronflittes wieberholt zu ernften Berfuchen bes Wiberstands gegen die Staatsgewalt geschritten und die Rieberwerfung bieses Widerstands keine so leichte Sache war. Dabei hat Capaffo nur verfäumt, und es ist dies vielleicht der einzige empfindliche Mangel an feiner sonst gediegenen Arbeit, auf ben Barteitampf einzugeben, zu welchem es bei bem Anlag felbst im Schone ber berrichenden Aristofratie gekommen ist: je länger das Anterdikt währte, desto schroffer schieden fich die einen, die auf Nachgiebigkeit gegen den Papft brangen, von den andern, die von allem, was einem Zurüdweichen der Republik äbnlich fab. nicht boren wollten.

j

Bas die streitige Frage betrifft, ob der schließliche, vom Kardinal Ropeuse im Auftrage Heinrich's IV. ermittelte Ausgleich bes Streites zum Vortheil bes Papftes ober ber Republik ausgefallen sei, eine Frage, beren Entscheidung felbft für unfere Beit nicht ohne politischen Belang ist: so hat Bf. ein Attenstück beigebracht, welches, recht gelesen und verftanden, uns der Lösung um ein Erkleckliches näher führt. Es ist bas S. LIX abgedruckte Schreiben bes Kardinals Joyeuse, mit dem über die Lorgange bei Aufhebung des Anterdittes Bericht erstattet wird. Wir ersehen baraus, daß Benedigs einzige Zugeständnisse in dem gleichzeitig mit Aufhebung des Interditts erfolgten Widerrufe des Brotestes gegen selbes und in der, unter ausdrücklicher Rechtsverwahrung, geschehenen Auslieferung der zwei verhafteten Kleriker bestanden haben. Bon einem Widerruf ober einer Suspension ber bem Papfte anftößigen Gesetze mar teine Rede, und ob die Benezianer ohne Absolution weggekommen seien, ist felbst trop ber Behauptung Ropeuse's, daß er fie in aller Form absolvirt habe, eine offene Frage. Man merke nur, wie gewunden sich der Kardinal ausdrückt: er habe die Absolution unter Reichen des Kreuzes in Gegenwart zweier, von außen herbeigerufener Reugen ertheilt. Soll dies etwa heißen: Jopeuse habe so geschickt wie ein Taschensvieler das Kreuzzeichen gemacht, auf baß es nur seine zwei Reugen seben konnten, aber nicht die Mitglieder

ber Signoria, die sich stets gegen eine Lossprechung gesträubt hatten und nichts als die einsache Aushebung der Censuren annehmen wollten? Dann würde, was der Kardinal schreibt, mit dem übereinstimmen, was Sarpi (Informaz. particol. dell' accomod. im 3. Bande der Werke, Helmstadt-Verona S. 136) als Möglichkeit zugibt: die Lossprechung wäre ein ohne Wissen und Willen der Signoria vollzogener Geheimakt, die ohne Absolution gewährte Aushebung der Censuren ein öffentlicher gewesen.

Bei allebem ift jedoch im Auge zu behalten, daß die ganze bier in Rede stehende Kontroverse sich einzig um die Frage breht, wie vieles ober weniges die Republik der Form nach dem Papfte nachgegeben habe. Denn daß fie in ber Sache nicht um haaresbreite gewichen ift, fteht unumftößlich fest; sie bat, alsbald nach dem Ausgleiche, es praftisch bei dem bewenden laffen, mas in Benedig Rechtens war, bei dem nämlichen, worüber der Bapft außer sich gerathen und zum Anterdikt vorgeschritten war: bat Briefter, die fich schlecht aufführten, ohne Respett vor dem geiftlichen Forum in staatliche Rerterhaft genommen, hat den Übergang von liegenden Gütern in die tobte-Sand nach wie vor an staatliche Erlaubnis gefnüpft, bat die Errichtung von Rirchengebäuden ohne staatliche Genehmigung nicht zugelaffen; turg fie hat die dem Papfte anftogigen Gefete ungemildert im Gebrauch erhalten. Und Paul V. beklagte fich wohl hierüber; doch er ließ geschehen, was er nicht andern konnte: durch den traurigen Ausgang seines Streites mit ber Republik gewitzigt, bat er im weiteren Laufe seines Bontifikats das klügere Theil erwählt, lieber auf Be= reicherung feiner Familie, der Borgbele, bedacht zu fein, als Stalien burch übereilte Interditte in Bermirrung ju feten. M. Br.

Ant. Favaro, Galileo Galilei e lo Studio di Padova. I. II. Firenze, Le Monnier. 1883.

Dies ist ein mit aller Gewissenhaftigkeit liebevoll in's Detail ausgearbeitetes Buch, welches über einen der am wenigsten bekannten Lebensabschnitte Galilei's erwünschtes Licht verdreitet. Der Bf. hält sich stets an die Grundsätze exakter Forschung, nimmt Überlieferteserst nach genauer kritischer Krüfung auf, gibt das Neue, das er aus Archiven und handschriftlichen Schähen der Bibliotheken zu dieten hat, uter Sichtung des Überslüssigen oder Unhaltbaren von Wichtigem mit Sicherheit Ermitteltem. Von den Ergebnissen, die er im

Gegensate zu ben bislang vorherrschenden Meinungen und Ansichten \* wohl als unansechtbar gewonnen hat, seien hier verzeichnet:

Die Aufdeckung des Arrthums, dem zufolge Gherardini als Galilei's ältester Biograph gegolten hat, mahrend diese Rolle eber bem Biviani gebührte (1, 2 ff.); Burudweisung ber Tradition, gemäß welcher Galilei an demselben Tage geboren wurde, an dem Michelangelo gestorben ift - eine Tradition, welche dabingestellt bleiben muß, weil der Geburtstag Galilei's fich botumentarisch nicht ermitteln läßt (1, 5); Widerlegung der landläufigen Unnahme, daß die Reind= schaft der Resuiten gegen den großen Astronomen und Naturforscher schon vom Beginne seiner Lehrthätigkeit in Badua datire (1, 98); das auf Grund der Universitätsrollen, so weit fie noch vorhanden find. angelegte Verzeichnis ber von Galilei in Badua abgehaltenen Vorlefungen, über die man bisber völlig im Dunkeln tappte (1, 142 ff.); Berwerfung der von Libri zuerft ausgesprochenen Anficht, als hatte Galilei schon in Badua das kopernikanische System gelehrt (1, 154) eine Ansicht, der gegenüber Bf. in Erinnerung bringt, daß der erfte Ataliener, welcher für Rovernifus offen eingetreten ift, ber unvergeße liche, auf Befehl ber römischen Anquisition verbrannte Giordano Bruno war: Aufdedung der Unverschämtheit jener Vertheidiger der vävstlichen Curie, welche das emporende Borgeben des römischen Glaubenstribunals bamit begründen wollen, daß in Rom nicht der Lehrsat von Umdrehung ber Erbe um die Sonne, sondern nur die mangelhaften Beweise für benselben, wie sie Galilei vorgebracht habe, bekämpft worden (1, 166); attenmäßige Begründung ber vordem gang unbefannt gebliebenen Rachricht, daß die venezianische Republik noch zur Reit, da der inquisitorische Sturm ichon im Anzuge war, bem also Bebrangten neuerlich eine ehrenvolle Stellung im Benezignischen anbot (2. 21).

Favaro beschränkt überdies die neuen Ausschlisse, welche er gibt, nicht auf die Person seines Helden. Er weiß uns ein anschauliches Bild von den Universitätszuständen in Padua, dem Streite der Universität mit den Jesuiten, bei dem es, nach Zeugnis der Akten germanischer Nation, zu einem jesuitischen Mordanfall auf den Rektor gekommen ist (1, 87), und von den gesellschaftlichen Verhältnissen in der norditalischen Musenstadt zu entrollen. Er versteht es ebenso gut, die wissenschaftlichen Arbeiten, denen Galilei damals obgelegen hat, vor unsern Augen sich gestalten und reisen zu lassen: die auf Ersindung des Thermoskops, auf Vervollsommnung des Telestops und Kompasses bezüglichen, die Entdedung der Sonnenslecken, der medi-

ceifchen Sterne (Jupitermonde) und bes neuen Sternes im Bilbe bes Schlangenträgers. welch' lettere bem Dogma von der Unveranderlichkeit bes himmels einen argen Stok versette. Bei allebem ift insbesondere bervorzuheben, daß der Bf. den in Stalien selbst beutzutage nicht so gar seltenen Usus, auf vorgethane wissenschaftliche Arbeit wenig ober teine Rücklicht zu nehmen, durchaus nicht mitmacht: er findet teines= wegs an ben von ihm gehobenen handschriftlichen Schaten ein Benüge (biefe füllen, meift Anebita, 295 Seiten feines 2. Bandes): er benutt stetig die einschlägige historische und naturwissenschaftliche Literatur, in ber er, ob fie von dies= oder jenseits der Alven stamme, zuhause ift. So hat er ein Buch geliefert, burch welches bie Galilei-Forschung um einen ftattlichen Schritt vorwärts gerückt wurde: es zeigt uns Galilei von einer Seite, die über dem tragischen Schickfal, so ihn sväter ereilte. aus den Augen verloren worden, beinahe dem Gedächtnis entschwunden war — den unbehelligt in Badug thätigen Forscher, in den 18 Rahren seines Lebens, die er sväter seufzend als die gludlichsten bezeichnete (2, 89). Wenn man ben Wendungen biefes anregenden, felbst freuden= vollen Daseins in Badua nachgeht, kommt man unwillkurlich zu der Ertenntnis, daß Galilei sich an fich felbst verfündigte, als er das Gebiet einer Republik verließ, die niemals einen ihrer Bürger ober Beamten an Rom zur Beinigung ausgeliefert bat, und bafür in Dienste ber ebenso feigen als falschen Mediceer trat, die ihn so aut wie idublos bem Bapfte preisgaben.

Die Benugung von F.'s Buch wird burch ein forgfältig gearbeitetes Register erleichtert. Als nicht zu unterschäßendes Berdienst des Bsist noch namhaft zu machen, daß er wiederholt im Lause seiner Arbeit auf die Mangelhaftigkeit der Alberischen Edition von Galilei's Werken hinweist, auch am Schluß in aussührlicher Abhandlung die Grundsäße entwickelt, die bei Beranstaltung einer neuen kritischen Ausgabe sestzuhalten wären. Er läßt dieser Abhandlung ein Verzeichnis der Schriften solgen, die, Galilei betreffend, seit Veröffentlichung der Edition Alberi's erschienen sind oder, aus früherer Zeit datirend, Galileiana enthalten, welche von Alberi nicht einverseit wurden. Mir ist hierbei ausgesallen, daß in diesem Verzeichnis wohl Berti's, wie sich herauszesestlt hat, sehr mangelhaste Ausgabe der Prozesatten Galilei's aufzgeführt erscheint, aber die ungleich bessere von Gebler sich nicht erzwähnt sindet.

- I. Bon Nifolaus I. zu Alexander III. St. Petersburger Beiträge zur neuesten russischen Geschichte. Zweite Auflage. Leipzig, Duncker & Hums blot. 1881.
- II. Russische Wandlungen. Neue Beiträge zur russischen Geschichte von Nitolaus I. zu Mexander III. Ebend. 1882.

ĩ

į

III. Loje Blätter aus dem Geheimarchive der ruffischen Regierung. Ein aktenmäßiger Beitrag zur neuesten Geschichte der ruffischen Verwaltung und Beamtenkorruption. Ebend. 1882.

Gern sehen wir in ben erfigenannten Schriften ben bekannten Bf. von "Berlin und St. Betersburg" von bem mit weniger Glud betretenen Boden ber auswärtigen Bolitit gurudtehren zu ber Beichäftigung mit ben inneren Berbaltniffen als bemienigen Gebiete, auf welchem er fich fichereren Schrittes bewegt. Der Hauptwerth berfelben besteht in ben Mittheilungen aus ruffischen Quellen, die entweder bisher noch unveröffentlicht ober, wenn veröffentlicht, ihrer Sprache wegen bem nichtruffischen Bublikum fo gut wie unbekannt geblieben waren, obgleich fie wichtige Beitrage jur Renntnis ber in unseren Tagen die besondere Aufmerksamteit auf fich ziehenden inneren Buftande bes Rarenreiches enthalten. Denn nachft ber Betriebsamfeit, mit welcher augenblicklich die russische Memoirens und Reitschriftenliteratur berartige Beitrage zur Landesgeschichte ber letten Jahrzehnte liefert, ist nichts bemerkenswerther als die unbefangene Naivität, welche die Berfasser bei Erzählung von Dingen an den Tag legen, die anderwärts aus icamhafter Rückficht auf fich und andere höchstens leise angebeutet au werben vflegen.

Aus diesen Quellen schöpft Ar. 1, um in dem Zeitpunkte der Ausselein Ger "dritten Abtheilung von Sr. Majestät höchst eigener Kanzlei" (6. Aug. 1880) einen Rüdblick auf die allmächtige Thätigkeit dieser obersten Stelle der einst von Kaiser Paul I. "für immer" ausgehobenen geheimen Polizei zu thun. Hätte sich hierbei der Herausgeber den Abdruck der gegen mehrere hohe Würdenträger gerichteten Denunciation wohl sparen können, da dergleichen überall und zu allen Zeiten vorkommen, wo sie Aussicht haben gehört zu werden, so liesern dagegen ein überaus drastisches Zeugnis für jene Allmacht der dritten Ubtheilung die Auszüge aus den Memoiren eines ehemaligen Beamten derselben, des verabschiedeten Gensdarmerieches Sootow, der, in das Goudernement Simbirst mit dem Auftrage geschickt, dort die ihm gänzlich undekannte bürgerliche Gesellschaft zu beaussichtigen und zu möglichster Uebereinstimmung mit der Regierung anzuleiten, hier die

von ihm daselbst gesvielte Rolle der irdischen Vorsehung behaglich und mit ber beruhigenden Überzeugung erzählt, daß die Ginrichtung, ber er diente, und seine Thätigkeit in derselben etwas für Staat und Gesellschaft überaus heilsames seien. Beftätigt wird sein Bericht in feinem wichtigsten Theile durch die Aufzeichnungen eines Reitgenoffen und in gewiffem Sinne Gegners besfelben, bes früheren Gouverneurs von Simbiret. General Spirkemitich. Erzählt Saotow nur von seinem eigenen Wirkungskreise, so berichtet dagegen die Selbstbiographie Seliwanows, Abelsmarschalls im Gouvernement Penfa, von dessen unfreiwilligen Berührungen mit der gefürchteten dritten Abtheilung selbst in den Jahren 1849 und 1850, wie er auf Grund eines an sichburchaus unverfänglichen Briefes plötlich ohne Angabe bes Grundes verhaftet und durch die Furcht vor dem berüchtigten General Dubbelt, ber unter den Oberdirigenten, den Grafen Benkenborf und Orlow. als Stabschef ber Beheimpolizei fungirte, dabin gebracht murbe, zu unterschreiben, was man von ihm verlangte, tropbem aber im Sahre 1863 als Departementsbirektor der Warschauer Volizeiverwaltung wieder auftaucht. — "Die Petraschemskische Berschwörung" behandelt bie Entbedung einer angeblich revolutionaren Gefellichaft in den Rabren 1848—1849, deren Bedeutung damals weit übertrieben wurde. um barauf verschiedene bratonische Magregeln gegen Buchhandel, Breffe und Universitäten zu grunden, in ber aber ber Bf. boch, insofern ihr Riel nicht ein politisches sondern ein soziales war, den Nachweis erblickt, daß der Boden, auf welchem der Nihilismus erwachsen, schon vor breißig Sahren vorhanden gewesen sei, was ihm zuzugeben sein wird mit dem Borbehalt, daß die Rubereitung Dieses Bobens bereits hundert Jahre früher begonnen hat. — Aus Al. Herzen's Nachgelaffenen Schriften, die vielleicht um beswillen bei beffen Lebzeiten unveröffent= licht und auch nach seinem Tobe unübersett geblieben find, weil fie im Widerspruch zu Bergen's früheren Schriften ben Efel por bem erbärmlichen Treiben der kosmovolitischen Revolutionsvartei unverholen zum Ausdruck bringen, find einige Notizen über die Emigration in London ausgehoben. — Der mertwürdige Brief bes Fürften Baskiewitsch an den Fürsten Gortschakow v. 16. September 1855 ist aus beffen Nachlaß ohne Borwiffen von bes Abfenders Sohn, ber aber Die Achtheit besselben anerkannt hat, an die Offentlichkeit gelangt. Das vernichtende Urtheil, welches Paskiewitsch darin über den Vertheidiger von Sebaftovol fällt, wurde unftreitig von noch größerem Gewicht sein, wenn nicht jener selbst so gablreiche Broben seiner militärischen

Unfähiakeit geliefert, wenn er nicht selbst, obgleich von der Untauglichkeit feines früheren Generalftabschefs durchdrungen, benfelben bennoch aus fleinlichen, felbitfüchtigen Motiven als Dberbefehlsbaber in Sebaftopol vorgeschoben hatte. - Bon ben beiben geheimen ruffischen Dentichriften. beren Provenienz nicht angegeben ift, gibt die erstere, vom Jahre 1864, die mahricheinlich für den Raifer in Berson bestimmt ift, eine Darftellung der Weltlage vom altruffischen Standpunkte aus, die andere, von 1868/69, eine ebensolche von dem Verlaufe der durch den Randiotenaufstand veranlakten europäischen Interposition in dem griechisch= türkischen Ronflikt. - Die "Zwei neuen Aktenftude gur Geschichte bes polnischen Aufftandes von 1863" besteben in einem bisber unbefannten Memorial vom Juni biefes Jahres, welches zu bem vergeblichen zu Gunften Bolens von Defterreich und ben Westmächten unternommenen Interventionsversuche in Beziehung fteht, und bem Bericht über die Aufhebung der katholischen Klöster im Königreich Bolen, welche sich einer Betheiligung am Aufstande schuldig gemacht hatten. Bas der Bf. als eigene Zuthat beifügt, fesselt durch die Gewandtheit, mit der er bie Feder zu führen weiß, und wenn er der Regierung Alexanders III. das Broanostikon stellt, man werde zogern und temporisiren, so lange es irgend gebe, und wenn es damit nicht mehr gebe, zu Entschließungen gelangen, die man freiwillig nimmermehr getroffen hatte, so scheint bie Erfahrung basselbe bestätigen zu wollen.

Auch Rr. 2. die Ruffischen Wandelungen, bestehen aus einer Busammenftellung verschiedener, nur burch einen gemeinschaftlichen Grundgedanken zusammengehaltener Stude. Die drei erften verseben uns in die Beit Nikolaus I. "Raifer Nikolaus I. und die Juli= repolution" fnüpft an Bourgoing, Souvenirs d'histoire contemporaine, an, welcher zuerft (1864) über bie bamals über Europa schwebenbe Priegsgefahr Aufklärungen gegeben bat; bagegen icheint bem Berausgeber Dropfens in der Berliner Atademie 6. August 1874 gelesene Abhandlung "Rur Geschichte ber preußischen Bolitik in den Rahren 1830-1832" unbefannt geblieben gu fein. Bourgoing ftellt die Sache fo dar, als ob feine Festigkeit und Gewandtheit ben Raifer zu friedlichen Dispositionen gegen das Julikonigthum gebracht habe. von der Zeitschrift Rushaja Starina im Juli 1881 gebrachten Beröffentlichungen aus Diebitich's Papieren bestätigen dagegen Die Darstellung Dropsen's, wonach die Kriegsluft des Raifers auch nach Bourgoing's Abreife fortbauerte, um erft durch die ablehnende Saltung Breukens gebämpft und dann burch ben Ausbruch ber polnischen

Revolution gelöscht zu werden. — Die "Ruffice-Bolnischen Ausföhnungsversuche" beschäftigen sich im Anschluß an Lifich's Biographie bes Marquis Wielopolski (französisch Wien 1880) mit biefem, bem einzigen polnischen Staatsmanne ber Neuzeit, ber biesen Ramen verdient, und bem als Borläufer besselben zu betrachtenben Fürften Deudi-Lubedi. Des ersteren öffentliche Laufbahn beginnt mit ber ihm von ber marschauer Insurrektion aufgetragenen Mission nach London, die der Natur der Dinge nach nicht anders als scheitern konnte. Nach dem Ralle Warfchau's wider Erwarten amnestirt, blieb Wielovolsti, von seinen Landsleuten vollständig isolirt, nur auf die Ordnung feiner Brivatverhältniffe bedacht, bis ber galizische Aufftand ihn veranlagte, in ber Lettre d'un gentilhomme polonais adressée au Pee Metternich fein Brogramm, daß Rettung für Bolen nur in der Aussohnung mit Rufland zu suchen sei, öffentlich barzulegen. Diesem Gebanken ift er bis an's Ende feiner Laufbahn unverrückt, felbit mit einer gewiffen doktrinären Einseitigkeit, treu geblieben. Wird baber bas endliche Scheitern feiner Bemühungen theilweise aus ben von ihm begangenen Mikariffen, aus der Entfremdung zwischen ihm und der Nation erklärlich, so ergibt sich boch auch aus Lisich's Buche, daß trop Alexanders II. wohlwollenden Absichten Volen gegenüber die ruffische Volitik doch nur ein Gewebe von inneren Widersprüchen und Fehlgriffen gewesen ift, wie benn, wer sich über die neuere russische Politik im Allgemeinen ein Urtheil bilben will, gut thun wird, fich gegenwärtig zu halten, daß Folgerichtigkeit, consequentes Festhalten an Prinzipien nicht zu ihren Charaftermerkmalen gehören, diefelbe vielmehr fich als das, freilich unberechenbare, Barallelogramm verschiedener von verschiedenen Bunkten aus mirfender Rrafte barftellt. - Die aus bem Gebichte eines jungen Offiziers Namens Tichernhichem "Bon ben beiben Baren, tem ruffischen und dem deutschen und wie der ruffische den deutschen an Bracht übertraf z." mitgetheilten Proben geben eine Borftellung von bem Mage ruffischen Sochmuths, der unter dem Scheine herzlichfter Freundschaft in bem Luftlager von Kalisch im Jahre 1835 zu Tage trat. -Die "vier Aftenftude aus ber Regierungszeit Alexanders II." find: ein Bericht des Gouverneurs von Pftow, Namens Obuchow, welcher seinem Verfasser die leidenschaftlichsten Angriffe und den Verluft seiner Stelle eintrug, weil er es gewagt hatte, fich über die nachtheiligen Birtungen ber seit 1861 eingeführten Reformen offen und ehrlich auszusprechen; eine im Auftrage des Juftizminifters Graf Pahlen 1875 zusammengestellte Dentschrift über die nihilistischen Umtriebe, welche

bem Ende 1877 verhandelten großen Prozeß gegen die 193 zur Grundslage gedient hat; eine desgleichen, vom Stadthauptmann Trepow versfaßt und auf Anlaß des Prozeßes der Wera Sassulitsch die heftigsten Angrisse gegen die Justiz und deren Chef schleubernd, und eine dritte vom Frühjahr 1880, welche die durch Loris Weltsow's Ernennung zum Winister erregten Hossungen der liberalen Kreise widerspiegelt.

In anderer Ausftattung, jedoch verwandten Inhalts prafentirt fich Nr. 3. Lose Blätter zc. Auf welche Weise bem Bf., wie er verfichert, die Gelegenheit geboten worden fei, einen tiefen Ginblic in die geheimen Berichte zu thun, welche die Reichs-Controleure im Laufe ber letten zehn Jahre über die Thätigkeit ber Reichs-Rontrole in Betreff fammtlicher Ameige ber ruffischen Staatsverwaltung an ben Raiser Alexander II. erstattet haben und welche dann, mit den eigenbandigen Randgloffen des letteren verfeben, den Minifterien übermittelt worden find, ift nicht weiter angegeben; doch macht bas Mitgetheilte allerdings ben Ginbrud ber Echtheit. Das Ergebnis aus bemselben ist ein Doppeltes, einmal die beispiellose Korruption, welche fämmtliche Aweige ber Berwaltung, beim heerwesen zu Land und zu Baffer, dem Gifenbahn- und Begebau, dem Steuermefen, den Bergwerken und ben übrigen Regalien, beherrscht, und sodann bei ber ber oberften Rontrolbehörde innewohnenden vollfommenen Erfenntnis des llebels doch die absolute Unmbalichkeit, dasselbe wirtsam zu betämpfen.

Th. F.

Briese über die gegenwärtige Lage Außlands 11. (23.) April 1879 bis 6. (18.) April 1880. Aus dem Aussischen übersett. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1881.

Es ist nicht recht verständlich, warum der Übersetzer in der Einleitung diese Schrift als die zweier hochstehender russischer Patrioten bezeichnet, die noch nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen wäre, wenn nicht die Ermordung des Raisers die Bf. veranlaßt hätte, schon jetzt, jedoch im Auslande und ohne Nennung ihrer Namen, zur Versöffentlichung zu schreiten, da erstens die Schrift unzweiselhaft nur von einem Vf. herrührt, und zwar von dem wegen seines Buches über die russische Kriegsmacht verabschiedeten, dann aber von Ignatiew zum Ablatus des obersten Leiters der Presperwaltung, Wjäsemski, ernannten General Fadejew, zweitens auch die zwölf Abschnitte derselben von einer Briefform nicht die geringste Spur tragen. Wenn die vorstehend besprochenen Schriften sich im Allgemeinen auf einem antirussisschen

Standpunkte halten, so ist es von Interesse, mit ihnen das Urtheil eines Ruffen, eines ruffifchen Batrioten, ber freilich feinem Baterlande auf besondere Beise dient, zu vergleichen. Gemeinsam ift letterem mit jenen bas Gingeständnis ber schweren Uebel, an benen ber russiche Staatsförper frankt, eigenthumlich bagegen die Erklärung ihres Urfprungs sowie die Borfchlage ju ihrer Beilung. Als Clamophile. b. h. als einer, "ber seinen leitenden Ideen nach von einer unbegrenzten Ergebenheit an alle echt ruffischen Brinzipien burchbrungen ift", fieht F. Die Wurzel aller Übel nur in der feit Beter dem Großen importirten westeuropäischen Rultur und beren schäblichen Wirkungen, namentlich in ber bis zur äußersten Grenze gebenden bureaufratischen Bebormundung von feiten der Ministerialkangleien, der Kronadministration. durch die sich auch die Selbstherrschaft aus einem oberften Prinzip in eine bureaufratische Willfür umgewandelt hat und die auch ber Selbstherrscher thatsächlich nicht mehr in ber Gewalt hat, die die Rrafte bes Bolkes ohne Nugen absorbirt ("benn wenn der Sohn eines ruffischen Rüfters ober Rleinbürgers etwas lernen will, so tann er nur die Runst erlernen, die Interimsuniform anzuziehen"), die in der Breffe nicht das schädliche sondern das unbequeme Element verfolgt und die auch auf ber griechisch-orthodoren Rirche mit töbtlichem Drude laftet. obaleich diese gegenüber dem "welthistorischen Fiasto des Brotestantismus, bas Allen flar vor Augen fteht", ber Rulturentwidlung ihrer Gläubigen ein unbegrenztes Weld eröffnet, ihnen aber damit zugleich eine unerschütterliche Stute bietet, obgleich "an Gelehrsamkeit die ruffifche Geiftlichkeit teiner andern nachsteht". Worin erkennt nun ber Bf. die Seilmittel gegen biese Uebel? Richt etwa in einer nachahmenden Konstitution nach westeuropäischem Thous, sondern in der Fundirung bes gegenwärtigen Staatsorganismus von unten, ber Entwicklung ber landschaftlichen Institutionen, d. h. des Semstwo, auf eine höhere Stufe. zu gesammtrussischen Ginrichtungen, in ber Rückfehr auf ben alten Wea, als wenn alles auf den Todestag des Kaifers Alexei Michailowitsch Folgende bis zum 19. Febr. 1861 gar nicht existirte. Selten wohl begegnet man einem größeren Gemisch von Wahrem und Falfchem auf fo wenigen Seiten; die gange Unfähigkeit bes Bf. jum praktischen Politifer tritt in ber Nichtigfeit seiner Reformvorschläge hervor. Unter bem Semftwo verfteht er nach ben fläglichen bamit gemachten Erfahrungen allerdings nicht die gegenwärtige verfehlte Einrichtung; er glaubt dieselbe aber badurch furiren zu konnen, daß fie nicht für willfürlich abgegrenzte Gouvernements sondern für gleichartige Landstriche getroffen werde, und die Schwierigkeit, das Verhältnis des Semftwo zur Regierung zu befiniren, überwindet er spielend durch den Aussbruck der Hoffnung, er werde sich schon gütlich mit derselben ausseinandersehen. Niemand wird dem Bs. bestreiten, daß die nur äußerliche und willkürliche Übertragung der westeuropäischen Kultur auf Rußland ein Fluch für dieses Land gewesen ist; aber er übersieht ganz, daß alle höhere Kultur etwas Universelles an sich trägt, das sich mit der nationalen Besonderheit sehr wohl verträgt, und daß die wahre Quelle des Uebels die Unsähigkeit des russischen Volkes ist, die Segnungen dieser höheren Kultur in sich aufzunehmen.

Th. F.

Documente privitore la istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hormuzaki. III. IV. parte 1. Bucuresci, Verlag des Instituts für graphische Künste. 1880—1882. (Dofumente, betreffend die Geschichte der Rumänen, gesammelt von E. v. H.)

Von biefem wichtigen Duellenwert, welches auf Roften bes Mini= fteriums für Rultus und Unterricht in Butureft herausgegeben wird, find feit ber letten Ermähnung in biefen Blattern 1) zwei weitere Bände erschienen. Bon benselben enthält ber eine Korrespondenzen und Aftenftude aus ben Sahren 1576-1599, ber zweite, ber übrigens' noch nicht abgeschlossen ift, von 1600-1649. Sie erstreden sich bem= nach über eine ber wichtigften Berioden rumanischer Geschichte; benn der weitaus größte Theil der vorliegenden Materialien stammt aus ber Reit des Woewoden Michael des Tapferen, deffen Regierung befanntlich den Glanzpunkt in der Geschichte des rumanischen Staats= mefens bilbet. Die Actenftude und Korrespondenzen vor 1576 bis auf Michael find nicht besonders reich an Babl, bagegen ift ber Regierung bes letteren von den Materialien bes britten Banbes ber meitaus gröfte Theil, von jenen bes vierten Bandes, fo meit berfelbe porliegt, noch nahezu die Salfte gewibmet. Die Mehrzahl von ihnen - ja bis auf eine Gruppe eigentlich alle, find burch ben unermudlichen Fleiß des öfterreichischen Freiherrn E. v. Hormuzaki gesammelt worden, ber icon in ben fünfziger Jahren die Sammlung begonnen und bann auch in dem folgenden Jahrzehnt in seiner Gigenschaft als Reichs= tagsabgeordneter fich oft in Wien und Beft aufgehalten und feine Muße bem Studium der in den dortigen Archiven befindlichen Aften gewibmet hat, soweit sich dieselben auf die Geschichte der Rumanen beziehen.

<sup>1)</sup> Sp. 3. 43, 374.

Ein kleinerer Theil (S. 437—551 bes 3. Bb.) ift durch C. Efarcu in italienischen Archiven und zwar in Benedig, Florenz und Mailand gesammelt worden. Diese Stüde behandeln die Zeit von 1581—1599. Die Akten und Korrespondenzen, welche auß dem vaticanischen Archive stammen, sind der Sammlung Theiner's Vet. mon. Polon. entnommen. Auch sonst stammt noch ein und das andere Stüd auß gedruckten Quellenssammlungen. Die einzelnen Stüde sind meist in deutscher, italienischer oder lateinischer Sprache abgesaßt, doch sinden sich vereinzelt auch solche in magyarischer und griechischer. Der Werth der Attenstüde ist selbstversständlich ein verschiedener je nach der Quelle, aus der sie stammen und der Persönlichkeit, an die sie gerichtet sind. Unter den Volumenten, von denen übrigens nicht alle vollinhaltlich mitgetheilt werden, stammen einzelne aus der kaiserlichen Kanzlei, andere von der Eurie, oder es sind Korrespondenzen polnischer Könige, rumänischer Fürsten, kaiserlicher Generale, der Erzbischöse von Lemberg u. a.

Der Werth der vorliegenden Sammlung muß als ein sehr bebeutender bezeichnet werden, und kommt dieselbe in erster Linie der Geschichte der beiden Fürstenthümer, dann jener Oesterreichs, Ungarns, Polens, Siedenbürgens und der Türkei zu Gute. In jedem Fall hat sich das Comite, welches mit der Herausgabe dieser H. schen Sammlung betraut ist und an dessen Spize der durch seine politischen Studien bekannte Fürst Demeter Sturdza — derselbe ist auch Rumismatiker von Rus!) — steht, durch die Publikation ein großes Verbienst erworden. In wie weit der Abdruck der einzelnen Stücke diplomatisch genau ist, habe ich zu untersuchen nicht Gelegenheit gehabt, doch wird von kundiger Seite versichert, daß die Abschriften H. such dieselben im Ganzen nicht besonders erheblicher Katur. Jedem einzelnen Bande sind genaue Regesten und ein recht sorgfältig außgearbeiteter Inder beigegeben.

J. Loserth.

<sup>1)</sup> Gegenwärtig Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten.

## Nachtrag zur Geschichte der Bartholomansnacht.

Bon

## S. Baumgarten.

Als ich im vorigen Jahre die Schrift "Bor der Bartholomäusnacht" veröffentlichte, mußte ich bas Bebauern aussprechen, daß es mir nicht möglich gewesen sei, neben ben spanischen auch die venetianischen Depeschen über die Jahre 1570-1572 zu vergleichen. Bei meinem letten Aufenthalte in Paris habe ich nicht nur biefe Lude ausfüllen, sonbern auch einige anbere intereffante Aftenftude einsehen konnen, welche ber außerorbentlich reiche Fonds Italien1) ber Nationalbibliothet birgt. Die mufterhafte Berwaltung diefes großen Inftitutes hat es fich zur Aufgabe gesett, was fremde Archive für die Geschichte Frankreichs besonders Wichtiges enthalten, durch zuverlässige Abschriften ben beimischen Gelehrten zugänglich zu machen. So werben balb bie fammtlichen Berichte ber venetianischen Botschafter über Frantreich in mehreren hundert Foliobanden den französischen Forschern zur bequemften Benutung vorliegen. So hat man in zwei Foliobanden alles vereinigt, was die Florentiner Archive über die Beziehungen Frankreichs zu Rom von 1336-1712 Wenn diese vortreffliche Idee vollkommen durchgeführt bieten.

<sup>1)</sup> Seinen vollen Umfang sernt man aus dem voriges Jahr von Gaston Rahnaud herausgegebenen Inventaire des manuscrits italiens de la Bibliothèque Nationale tennen.

sein, wenn man namentlich die Berichte der päpstlichen Nuntien ebenso kopirt haben wird, so wird die Pariser Nationalbibliothek zusammen mit dem dortigen Nationalarchiv, welches bekanntlich die spanische Korrespondenz aus dem 16. und 17. Jahrhundert im Original besitzt, für die französische Geschichte der modernen Zeiten ein Material bieten, wie es in keinem anderen Lande für die Geschichte desselben gesunden wird.

Was nun die Bartholomäusnacht angeht, so liegt allers bings für mich keine direkte Beranlassung vor, die in der gesnannten Schrift gegebenen Beweise zu vervollständigen. Denn mir ist dis jetzt keine einzige Besprechung bekannt geworden, welche meiner Ansicht entgegen getreten wäre, wobei ich allers dings bemerken muß, daß die französische Kritik sich dis heute in tieses Schweigen gehüllt hat, was angesichts der Thatsache, daß man dort sonst unsere Literatur dis zu den Dissertationen hinad zu verfolgen pflegt, einigermaßen auffallen darf. Aber die Bedeutung der Sache an sich macht es doch wohl wünschenswerth, die mir jüngst bekannt gewordenen Aktenstücke in aller Kürze zu resumiren.

Seit bem April 1569 war die Republik von San Marco am frangofischen Bofe burch Alvise Contarini vertreten, einen fehr auten Ratholiten, welcher jede Ronzession ber frangofischen Regierung an die Sugenotten auf's lebhafteste bedauerte. verfolgte er benn auch die zu Anfang bes Jahres 1570 mit ben Regern angefnüpften Berhandlungen mit unumwundener Migbilligung. Aber bald verlor er jede Hoffnung, daß fich da= gegen etwas ausrichten laffe. Der Nuntius, schreibt er ben 29. Juli, mache die allerfräftigften Anstrengungen, um Ratharina be' Medici von einem so verberblichen Schritte guruckzuhalten; und was er von den Unterhaltungen bes Nuntius mit Ratharina berichtet, ift berart, daß fich jedenfalls ftarferes unmöglich fagen ließ. Aber, fügt er hinzu, nüten werde bas alles vermuthlich nicht: "benn die Majestäten (b. h. Karl IX. und seine Mutter Ratharina be' Mebici) haben ein fo großes Berlangen nach bem Frieden, daß in ihrer Umgebung niemand mehr ein Wort bagegen zu reben waat". Deshalb habe fich auch ber Rarbinal

von Lothringen nach Paris zurudgezogen. Die Majestäten seien gegen bas gange Saus ber Buife in hohem Grabe verstimmt. namentlich weil basselbe die Beirat ber Bringessin Margarethe mit dem Bergog von Guise betrieben habe, wodurch, wie fie meinten, die Beirat Margarethens mit dem Ronig von Bortugal gestört worden sei. Die Königin-Mutter empfinde bas fehr lebhaft, weil sie für ihre zärtlich geliebte Tochter in der ganzen Chriftenheit feinen anderen Fürsten sche. Die Berftimmung gegen das Haus Guife sei jo groß, daß man nicht mehr wolle, daß die Braut des Könias (Tochter Marimilian's II.) burch Loth. ringen reise, obwohl bort schon alles für ihren Empfang mit aroken Rosten vorbereitet sei: sie solle nun ihren Ginzug in Frankreich durch die Vicardie halten, was ja bann auch geschah. Um ben Born ber Maiestaten einigermaßen zu beschwichtigen, hatten Die Guise die Heirat bes Bergogs Beinrich mit ber Kürstin von Borcian beichloffen.

Benige Tage barauf. 4. August, muß Contarini melben, alle Bebingungen bes Friedens feien jest fo. wie bie Sugenotten es geforbert, festgestellt: "fo groß ist bas Berlangen nach bem Frieden". Alle eifrigen Ratholifen haben fich vom Sofe gurudgezogen. Um beftigsten murrt Baris, bas auch noch bas Gelb aufbringen muß, um die deutschen Reiter zu bezahlen. Nuntius ift besonders auch barüber erzürnt, daß man Dranien bas mitten im Gebiet von Avignon gelegene Drange gurud'= gegeben hat, von wo aus nun jener gefährliche Reger ben Befit bes Bapftes bedrohen wird. Nicht wenig ist ber Benetianer am 12. August barüber erstaunt, bag bas Bariser Barlament ben Tag zuvor die Mittheilung bes Friedens entgegengenommen habe. ohne ein Wort bagegen zu sagen, ba es boch sonst gegen weniger bedenkliche Bertrage remonftrirt habe. Sein eigenes Urtheil über ben Frieden von Saint Germain ist und bleibt das ungünstigste. Mun murben, meint er, breitaufend Brediger ungehindert ihre verderbliche Thatigfeit entfalten können, wovon man umsomehr fürchten muffe, ba biefe hugenottischen Brabifanten viel eifriger feien als die tatholischen Briefter. In Diefer verzweifelten Lage fonne nur Gott belfen. Wenn ibm Ratharina auseinanberfest,

biefer Friede werde nicht nur für Frankreich, sondern auch für Frankreichs Freunde ein Glück sein, da Frankreich jest wieder die Stellung und den Ginfluß in Europa haben werde, der ihm gebühre, so macht das geringen Eindruck auf ihn.

In bieser Beise bestätigt der Benetianer durchaus, was wir aus den spanischen und florentinischen Berichten, vor allem aus den Briesen der Königin Mutter selbst wissen: man macht mit den Hugenotten Frieden, nicht weil man sie in die Falle locken will, sondern weil man des erfolglosen Krieges im höchsten Grade überdrüssig ift, weil die Geld- und Kriegsmittel vollständig erschöpft sind, weil man mit den Hauptvertretern der katholischen Sache sich entzweit hat. Bon dem tiesen Zerwürsnis des französsischen Hoses mit Philipp II. ahnt der Benetianer freilich nichts, wie denn überhaupt, soweit es sich um die Kenntnis der instimsten Borgänge handelt, seine Berichte tief unter denen des spanischen Gesandten stehen; aber manche kleinere Details sammelt er eifriger als der stolze Spanier, welcher auf diese ganze franzybsische Miser verächtlich herabblickt.

Ein Jahr barauf find bie Dinge in Frankreich babin gebiehen, daß der Hof Coligny heranzuzichen wünscht, welcher sich ihm bis dahin beharrlich ferngehalten hat, mährend fein Schwiegersohn Teliang, ber hauptunterhändler bes Friedens von Saint Germain (chi ha negociado et concluso la pace, schreibt Contarini), fehr häufig bei ben Dajestäten erscheint. Es handelt sich jett barum, die Heirat Margarethens mit Beinrich von Navarra zum Abschluß zu bringen, damit die vor einem Jahre begonnene Wendung der frangofischen Politit zu besiegeln. Coligny wunfcht diese Beirat, Beinrich's Mutter, Jeanne b'Albret, icheut bavor gurud. Ratharina betreibt bie Berbindung mit allem Gifer. Gie hofft, wenn sie ben jungen Prinzen an ihrem hofe hat, ihn allmählich zur katholischen Kirche herüberzuziehen und bamit ber religiösen Entzweiung, welche Frankreich zerrüttet, bie Burzel abzuschneiden. Aber die fatholische Welt entsett sich über eine so unerhörte Mesalliance. Um bes tatholischen Königs Grimm fümmert man fich jest nicht zu viel, bagegen ift es von höchster Wichtigkeit, die Zustimmung des Papstes zu gewinnen. Denn der allerchristlichste König darf sich ben heiligen Bater nicht entfremden, indem er den Keperfürsten in sein Haus zieht.

Wie überall in der Geschichte des 16. Jahrhunderts, in allen Ländern, so ist es auch in dieser Epoche der frangofischen Geschichte bie empfindlichste Lude, bag bie Berhandlungen bes Sofes mit der Curie, vor allem die Bolitik der Curie felbst von tiefem Dunkel verhüllt wird. Ihre allgemeine Tendens kennen wir ja wohl; wie sie aber in biesem und jenem wichtigen Doment oberirte, ist uns nur zu oft verborgen. So por allem find uns die Berichte ihrer Nuntien und Legaten mit wenigen fragmentarischen Ausnahmen terra incognita. In welcher Weise Ratharina be' Medici es versuchte, Bius V. für ihre neue Bolitik zu gewinnen, fonnen wir nur aus anderweitigen biplomatischen Berichten einigermaßen kombiniren. Ihre dirette Korrespondens mit bem Bapfte, die Berichte ihrer Gesandten an ber Curie sowie Die ber Nuntien aus Frankreich find, mit Ausnahme ber wenigen von Theiner publizirten Briefe Salviati's aus August und Sebtember 1572 und einiger isolirten Fragmente aus früherer Reit völlig unbekannt: Che man biefe veinliche Lude nicht ausgefüllt hat, fann die Forschung über die verhangnisvolle Streitfrage nicht für abgeschloffen gelten. Gin von mir vor einem Jahre gemachter Bersuch, burch einen im Batikanischen Archiv arbeitenden Gelehrten wenigstens bie ersten Depefchen Salviati's zu erhalten. hat zu nichts geführt.

Unter diesen Umständen war es mir denn erfreulich, aus jenen Berhandlungen ein wenn auch nur ganz kleines Bruchstück in den oben erwähnten Relations de la France avec la cour de Rome tirées des archives de Florence (Fonds Italien 1682) kennen zu lernen. Von Ansang an hatte Katharina durch Cosimo von Florenz, welcher zum Papste in den besten Beziehungen stand, diesen mit ihrer neuen Politik zu versöhnen gesucht. Setz, im August 1571, da sie sich von Paris auf Schloß Chenonceau in der Nähe von Amboise begab in der Hoffnung, die dort in der Nähe weilende Jeanne d'Albret zu sprechen, wo die Verhandslungen mit Coligny über seine Rückfehr an den Hof dem Abs

schlusse nabe waren, mußte noch einmal ein ernftlicher Versuch bei Bius gemacht werben. Cofimo ließ fich bagu berbei, bem Bauft durch seinen Agenten in Rom und den ihm nahe ver= bundenen Bischof Salviati alle die Gründe vorzuführen, welche Die Bolitif Ratharina's vom fatholischen Gesichtspunfte recht= fertigten. Gin Brief bes Protonotars Medici an Cosimo vom 31. August 1571 berichtet über diese Berhandlung. Am 28., schreibt er, habe er burch Salviati's Bermittlung beim Bapfte Aubiens erhalten und ihm auseinandergesett, mas am Sofe des allerchriftlichsten Königs verhandelt werde, um Navarra und Coliand heranzuziehen (per riunire a quella corona il principe di Navarra et l'Ammiraglio). "Als ber Papft bas hörte, wurde er sehr traurig und sagte, ich bringe ihm ba die schlechteste Nach= richt, die man ihm bringen konne, wenn nämlich die beiben nicht querft jum tatholischen Glauben gurudtehrten. Wenn bas ge= schähe, so ware es ja freilich eine herrliche Sache." Darauf suchte der Protonotar alle von Cosimo in seinem Schreiben ent= widelten Grunde geltend zu machen, welche leider nicht angeführt werben; aber ber Bapft blieb babei, por allen Dingen muffe ber Rücktritt Beinrich's und Coligny's in die fatholische Rirche ausgemacht werben, erft bann tonne von ihrer Berbindung mit ber Arone die Rede sein. "Er sagte bei dieser Gelegenheit, er liebe Die Maiestäten von aanzem Herzen, er fürchte aber, dies werde ihr Berderben sein; benn auf einen Rebellen gegen ben beiligen Glauben konnten fie fich nicht verlaffen und ebenfo wenig hoffen. burch die Gewinnung des Aldmirals (si fussi riunito l'Ammiraglio) bie Lage ber Religion zu verbessern; vielmehr werde sie bem Abgrunde zugeführt werden, ba ja ben Katholifen gar fein größeres Argernis geboten werden könne. Wenn wirklich (wie offenbar Cofimo geschrieben) ber Abmiral burch Sag gegen bie Buise und nicht durch Herrschsucht zu diesem Schisma getrieben worben, fo hoffe er, es muffe möglich sein, ihn in ben Schof ber Kirche jurud zu führen. Dafür möge Cofimo fich bemühen: bas fei bas größte Werf, bas er je vollbringen fonne." Rum Schluft erklärte er mit voller Bestimmtheit, er werde nie einem Richt= fatholiten Difpens ertheilen. Auf ben Ginmand, es fei boch ein Beweis von Gehorsam, wenn man um Dispens bitte, erwiderte er, Hugenotten hätten ihn mehrfach um Dispens bitten lassen, nicht aus Achtung, sondern um Schwierigkeiten für die Kinder zu vermeiden.

Jest ergriff Salviati das Wort und entwickelte con molta prudenza alles, mas irgend geeignet mar ben Bapft umzuftimmen. "Und er brachte die Sache so weit, daß, wenn auch der Bapst unter teinen Umftanden billigen wollte, daß man den Abschluß (l'accordo) herbeiführe, ohne daß vorher die Religionsfrage ge= ordnet wäre, er nichtsbestoweniger alles, was man ihm sagte, aufnahm und Ew. Hoheit bankt, daß sie in diese Berhandlung eingetreten; er billigt, daß Em. Hoheit sie fortführt, aber unter ber Bedingung, daß die Religionsfrage por allem anderen geordnet werde. Ich glaube nicht, daß der Bapft sonst je zustimmen wird, möchte vielmehr fürchten, wer es versuchte, ibn jum Gegentheil ju brangen, ber murbe feine Bunft verlieren." Man muffe also ihm Ruhe laffen, über die Sache nachzubenten. In einer Nachschrift melbet ber Protonotar, heute, am 31., habe ihn ber Bapft rufen laffen und ihm ertlärt: "Wir haben überleat. was Du mit uns gesprochen haft, und find entschlossen: wenn sie die Verbindung mit Navarra eingehen wollen, ohne daß er fich zum fatholischen Glauben bekehrt, so werben wir ihnen niemals ben Dispens geben; wir wundern uns auch über bie Rönigin (Ratharina), daß sie gegen unsern Runtius sich über die portugiesische Beirat außert, wie er uns schreibt, ba wir boch auf biese Beirat große Soffnung fetten."

Dieser Brief beweist birekt, was bisher nur aus anderweitigen Berichten geschlossen werden konnte, daß Katharina niemals, um die ihr so überaus wichtige Zustimmung des Papstes zu gewinnen, demselben auch nur die leiseste Andeutung gemacht habe, wenn sie Heinrich und Coligny nur bei Hofe habe, werde sie sie sich on über die Seite zu bringen wissen. Ihre Argumentation war jest wie immer: gebt mir den Prinzen Heinrich nur in die Hand, ich werde ihm seine Ketzerei schon austreiben. Bon dieser Spekulation wollte jedoch der Papst so wenig hören, wie König Philipp. Glaubt aber jemand, Pius würde die Bekehrung auch

bann vor allem andern gefordert haben, wenn ihm Katharina auch nur die leiseste Hindeutung auf die Bluthochzeit zugeflüstert hätte? Und warum hätte nicht wenigstens Cosimo derartiges burchblicken lassen sollen, wenn es im Bereiche der voraussichtslichen Politik gelegen hätte?

Aber ein halbes Jahr später, als ber lette Sturm vom Bapit und Philipp zusammen gegen bie verwunschte Beirat mit Navarra unternommen wurde, als der Kardinal Aleffandrino und der Jesuitengeneral im Februar 1572 in Blois erschienen. um die Majestäten zur Verheiratung Margarethens mit dem Könige von Bortugal zu bestimmen, da sollen ja boch berartige Andeutungen gefallen sein? Die Außerung, welche bamals Rarl IX. gegen Aleffandrino gethan haben foll: er sehe kein anderes Mittel fich an ben Sugenotten zu rachen, als die Berbeiratung feiner Schwester mit Navarra, Diese angebliche Außerung bilbet bis auf den heutigen Tag bie Sauptstütze berjenigen, welche behaupten, jene Beirat habe nur ben 2wed gehabt bie Sugenotten nach Baris, in ihr Berberben zu loden; Die Bertreter ber entgegengesetzen Ansicht finden hier die größte Schwierigkeit. So bemüht sich ber neueste frangofische Bearbeiter bes Gegenstandes, Loise= leur, in feinem vorigen Berbft erschienenen Buche 1) befonbers Diesen Bunkt in's Klare zu stellen. Da aber nicht allein die von mir ein halbes Jahr vorher veröffentlichen Berichte des Jefuiten= generals und bes spanischen Gesandtschaftssetretars Aquilon. sondern auch die vor vielen Jahren von Gachard publizirten Auszüge aus Aleffandrino's Korrespondenz bem frangofischen Gelehrten unbefannt geblieben maren, fo mußte feine Bemeisführung hinter dem bereits festgestellten weit zurück bleiben.

Ich glaube nicht, daß die S. 126 ff. meiner Schrift angesführten Thatsachen in dem Unbefangenen noch Skrupel zurückslassen werden; da aber in dieser Frage Boreingenommenheit eine so große Rolle spielt, kann man der Beweise kaum zu viele geben.

<sup>1)</sup> Trois énigmes historiques, Paris 1883, p. 22 ff.

Um 24. Februar reiste Alessandrino von Blois ab. ohne. wie ber Jesuitengeneral an Philipp schreibt, irgend Jemand etwas über ben von ben Majeftaten erhaltenen Bescheid anvertraut zu haben, weber ihm, bem Jesuitengeneral, noch bem portugiesischen ober spanischen Gesandten. Es befand sich aber in Blois noch ein anderer fatholischer, an dem Resultat ber Berhandlungen Aleffandrino's in hohem Grabe intereffirter Diplomat, ber venetianische Botschafter Sigismondo Cavalli, welcher im November 1571 Contarini abgelöft hatte. Und gegen biefen Capalli war Aleffandrino nicht fo geheimnisvoll, wie gegen ben Jesuitengeneral, ben Portugiesen und Spanier. Cavalli und Aleffanbrino standen von vornherein auf dem besten Fuße mit einander und beshalb weiß uns Cavalli über ben Bang biefer interessanten Berhandlungen genaueres zu berichten als die übrigen Diplomaten. Gleich von vornherein vertraut ihm der Kardinal an, er zweifle fehr an einem Erfolge seiner Mission. Am 16. berichtet Cavalli ausführlich über die Unterredungen des Kardinals mit dem Könige, des Jesuitengenerals mit Ratharing. Alessandring bat bem Rönige brei Bitten vorzulegen gehabt, erftens, bag er in bie Liga gegen bie Domanen eintrete, zweitens, bag er feine Schwester mit bem Könige von Portugal vermähle, brittens, baß er fein Bündnis mit England und anderen Regern schließe. Aus ben Gründen, mit welchen ber Karbinal biese Bitten unterftütte, hebe ich nur diejenigen hervor, welche er für die portugiesische Beirat anführte. Die früher in biefer Angelegenheit eingetretenen Bergögerungen, sagte er, seien lediglich burch bie Schuld ber portugiefischen Minister und nicht burch ben Ronig herbeigeführt worden; der französische Sof habe also keinen Grund, sich burch ben König von Portugal irgend wie verlett zu halten, wohl aber ben großen Gewinn zu erwägen, welchen ihm eine so enge Verbindung mit Portugal bringen werbe. Wenn nun Karl auf ben bringenden Wunsch bes Bapftes eingehen wolle, so sei er, Alessandrino, in der Lage, die portugiesische Beirat sofort, ohne alle weiteren Verhandlungen, zum Abschluß zu bringen. Navarra erwähnte er gar nicht. Auf die große Berebsamkeit bes Karbinals erwiederte Karl nur Allgemeinheiten (parole

generali); die Sachen seien so wichtig, daß er sich genauer erst am folgenden Tage äußern könne.

Diese bestimmte Erklärung wurde aber fehr viel länger So viel ich höre, schreibt Cavalli, werben fie ben Legaten erft bescheiben, wenn fie gesehn haben, was fie mit ber Rönigin von Navarra ausrichten konnen. Sie baben babei ben Bortheil zu verhandeln, mährend sie beibe Theile in ber Hand haben. Deshalb sei Ratharina mit Margarethe zu einer Rusammentunft mit Jeanne b'Albret nach Schlof Chenonceau gereist: erst nach ihrer Rückfehr von da werde der Legat irgend eine Antwort (qualche risposta) erhalten. Er hatte übrigens Ratharina die erfreuliche Mittheilung gemacht, "ber Bapft habe ein warmes Schreiben nach Spanien gerichtet, um Die Berhandlungen über die Heirat Monseigneurs (Anjou's) mit einer ber Töchter jener Majestät einzuleiten, er werde diese Angelegenheit Da Ratharina biefe Beirat lebhaft in jeder Beise forbern". wünschte, konnte die barauf bezügliche Eröffnung Aleffandrino's mehr Eindruck machen, als alle religiösen Argumente. Aber auch fie blieb, für jest wenigstens, wirkungslos.

In seiner nächsten Depesche vom 24. Februar berichtet Cavalli zunächst über die Berhandlungen Katharina's mit Jeanne d'Albret. bann fährt er fort: "Bor brei Tagen ertheilte ber König bem Legaten Bescheid auf seine Propositionen und er war sehr unklar. wesentlich bieses Inhalts: Zuerst sagte Se. Majestät, wenn er in die Liga eintreten folle, fo muffe bas fo geschehn, wie es fich für Frankreichs Macht schicke; bas könne er aber jest nicht wegen ber Unmöglichkeit, das nöthige Gelb aufzubringen und wegen ber Amietracht in seinem Reiche. Er werbe suchen diese beigu= legen." Bas auch ber Legat fagen mochte, ber Bapft werbe Alles thun, um bem Könige bie nöthigen Mittel zu schaffen, es mar wirfungelos. "In Bezug auf die Beirat fagte er, nachbem die Verhandlungen mit Vortugal abgebrochen, habe er für feine Schwester eine andere Berbindung in's Auge gefaft: Die Berhandlungen darüber seien so weit vorgerückt, daß er nicht wisse. wie er sie abbrechen konne, ohne viele Interessen offenbar zu

schäbigen (senza manifesto danno di molte sue cose). Nuch hoffe er, bag, wenn biese Beirat zu Stande fame, baraus ber fatholischen Sache nicht geringer Bortheil erwachsen folle und große Sicherheit für ihn und sein Reich (si come spera facendolo, che ne debbi seguir non poco beneficio alla parte cattolica, et sicurtà grande a lei et al suo regno). Bündnis mit England solle niemand beunruhigen ober benachtheiligen; er schliefte es nur, um feine besonderen Differengen beizulegen und jene Königin im Zaume zu halten." Dazu bemerkt Cavalli, nach seiner Unsicht seien bie Majestäten weit von ber Absicht entfernt, mit Abichluß bes englischen Bundniffes in neue Kriege eintreten zu wollen. Katharing habe ihm fürzlich mit so nachbrücklichen Worten versichert, sie wolle den Frieden mit Spanien erhalten, wenn Philipp nicht Anlag zum Gegentheil biete, daß es ihm flar fei, fie murben fur eine Beile Frieden halten, entweder, weil sie es wollten, ober weil sie es müßten (o per volontà o per impossibilità). Als man fürzlich Bricquemault (principalissimo appresso l'Ammiraglio) gefragt, ob Frantreich eine so gunftige Gelegenheit versäumen werbe bie Nieberlande anzugreifen, wo Spanien anderweitig beschäftigt sei, habe er geantwortet: "was wollt Ihr? Wir haben es mit einem eingeschüchterten Könige und einer furchtsamen Königin zu thun, welche feinen Entschluß wagen."

"Aber", fährt Cavalli fort, "um zum Legaten zurückzufehren, seine Herrlichkeit ist von solchen Antworten nicht sehr befriedigt, abgesehen von dem Verdrusse, den er erleben mußte, indem einige seiner Diener vor seinem Saale von Leuten des Herzogs von Bouillon (Ugonotissimo) durchgeprügelt wurden. Der König hat ihm ein Busset mit Golds und Silbergefäßen im Werth von 10000 Scudi präsentiren lassen, er es aber nicht angenommen. Heute reist er ab." Zum Schlusse bemerkte er: "Ich höre übrigens, daß der König in seiner Antwort über die portugiesische Heirat die Verhandlung nicht durchaus abgeschnitten hat, um so die Sache dis zum Abschlusse mit Navarra in der Schwebe zu halten, damit man dort in den Bedingungen nicht zu übersmüthig werde."

Diefer Bericht ift in mehr als einer Beziehung wichtig. Sier zuerst ersahren wir, was Karl IX. in bem so viel besprochenen Beicheid an Alessandrino wirklich gesagt hat und erkennen in diesen Worten ben Reim aller späteren Erfindungen. Die von Cavalli überlieferte Äukerung des Königs stimmt durchaus zu der gesammten Situation; sie stimmt zu allen fruberen und spateren Erklärungen, welche Karl wie Katharina über die mit der navarrefischen Heirat verfolgten Absichten gegeben bat. er aber fagte, er hoffe, bieje Beirat folle ber tatholischen Sache nicht geringen Bortheil bringen, jo ließ sich bas nach ber Bartholomausnacht fo ausschmuden, wie es zuerst Capilupi und bann unzählige Andere gethan haben, Clemens VIII. eingeschloffen. Capilupi weiß das Gespräch pitant aufzuputen. Er erzählt, der Ronig habe einen Ring mit einem toftbaren Brillanten von feinem Kinger gezogen und ihn Alessandrino als Bfand seiner Unterthänigkeit gegen ben Bapft angeboten, ber Legat ihn aber gurudgewiesen. Reiner ber bamals am Sofe anwesenben Diplomaten weiß etwas von diesem Ring; Cavalli erzählt, was ber Konia wirflich anbieten ließ.

Endlich macht sein Bericht vollfommen verständlich, mas Allessandrino selbst über ben Erfolg feiner Mission geschrieben hat. Am 22., dem Tage nach der Schlufaudienz bei Rarl. schreibt er bem Runtius in Spanien, trop aller Unstrengungen habe er nichts erreicht. Das war die volle Bahrheit. Aber am 6. März schreibt er aus Lyon an Rusticucci, es sei ibm nicht gelungen die Heirat mit Navarra zu vereiteln; einige besondere Umstände (alcuni particolari) jedoch, welche er bem Bapst mundlich berichten werbe, berechtigten ihn zu fagen, er sei nicht gang schlecht (affatto mal) verabschiedet. Das war nicht unwahr. Die Erflärung bes Königs über bie burchaus inoffenfive Tendens bes englischen Bündnisses, beren Zuverlässigkeit ihm Cavalli bezeugen konnte, war doch einigermaßen tröftlich. Die ganze Bolitik Coligny's ging auf Rrieg mit Spanien. Ronnte Aleffandrino Die Beruhigung mit sich nehmen, daß biefer Krieg nicht brobe, in lag barin die überaus werthvolle Garantie, daß die Politik p's, seine gange an die Beirat gefnüpfte Rombination.

scheitern werde. Welche anberweitigen Umstände dem Legaten ein Recht gaben, sich nicht ganz schlecht verabschiedet zu nennen, brauche ich hier aus meiner Schrift nicht zu wiederholen. Aber nachdrücklicher als dort muß ich jetzt, auf den Bericht Cavalli's gestützt, welcher alle übrigen authentischen Berichte in der erswünschtesten Weise vervollständigt, erklären, daß die sämmtlichen späteren apokryphen Erzählungen, ob sie aus dem Munde Clemens' VIII. oder aus den Handschriften Capponi's stammen, vor dem Forum der historischen Kritik keinerlei Werth beansspruchen können.

Leider ist die Depesche Cavalli's vom 24. Februar 1572 die letzte, welche sich erhalten hat; alle weiteren venetianischen Berichte über Frankreich dis zum 1. März 1575 sind zu Grunde gegangen dis auf einige unerhebliche Auszüge, welche Will. Martin 1872 veröffentlicht hat. Auch aus dieser Lücke im Bestande der Frari hat man einen Beweis für die Prämeditation herleiten wollen, als ob man später in den Tepeschen Cavalli's die Beweise der Teufelei Ratharina's habe vernichten wollen: in den Depeschen desselben Cavalli, welcher sich in seiner Relation auf das entschiedenste gegen die Prämeditation erklärt! Wenn der Jahrhundert alte Streit über die Bartholomäusnacht abgesthan ist, was ja nun doch wohl bald gehofft werden darf, so wird er ein klassiches Beispiel dafür bleiben, zu welchen Spitzssindigkeiten und Willfürlichkeiten eine Geschichtsbetrachtung führen kann, welche eine vorgefaßte Weinung um jeden Preis beweisen will.

Bum Schlusse noch ein Aftenstück aus dem Frühling 1572. Wan weiß, wie weit die geschickten Kombinationen Coligny's und des Grafen Ludwig von Nassau im Mai die Dinge brachten, um einen Konslift zwischen Frankreich und Spanien sast unvermeiblich zu machen. Die Überrumpelung von Valenciennes und Wons, welche Graf Ludwig mit Hülfe der Hugenotten am 23. und 24. Mai vollführte, brachte Alba in die höchste Verlegenheit. Karl IX. wünschte damals unzweiselhaft den Krieg, seine Mutter hielt ihn zurück. Wie zweideutig er damals operirte, von seinem Verlangen nach großen kriegerischen Ersolgen, seiner Furcht vor

ber spanischen Macht, seinem Reipekt vor der Mutter hin und her geworsen, habe ich S. 160 st. meiner Schrift dargelegt. Aber sait nur auf Grund diplomatischer Berichte, da die traurige Zerrüttung der französischen Archive aus jener Zeit kaum das eine oder andere Schriftstück des Königs über jenen kritischen Moment hat auf uns kommen lassen. Run aber ist, vermuthlich durch die Bermittlung Strozzi's, ein ausführlicher Auszug aus einem Briese Karl's vom 31. Mai an seinen Gesandten in Rom nach Florenz und von da wieder in Abschrift nach Paris gestommen in den oben erwähnten Relations.). Dieser merkwürdige Auszug sautet:

Der Bergog von Alba habe seinem (Rarl's) Gesandten in Alandern (Herrn v. Mondoucet) erflärt: er höre, viele Sugenotten batten die Absicht in die Niederlande einzubrechen: wenn das geschehe, wenn sich unter bem Haufen auch nur ber fleinste Frangole befinde, jo werbe er jofort ben Rrieg beginnen. Ronig wolle bas feinem Gefandten in Rom mittheilen, bamit er sofort ben Bapit bavon benachrichtige: er betheuere vor Gott und ber Belt, baf er fortwährend von ben Spaniern die größten Infolenzen erfahren habe, welche fie fich feit vielen Monaten überall heraus genommen, nicht weniger zur Unehre Frankreichs als gang befonders gur Berabiegung feiner Berfon, wie ber Gefandte bas bem Bapft ofter gemelbet. Bisber habe er biefe Insolenzen ertragen. Da er aber jett jene Aukerung bes Bergogs von Alba vernommen, so burfe er nur noch an ben Rrieg benten und an seine Bertheibigung gegen ben, welcher ihn in folcher Beise heraus geforbert. Es sei für ihn vollkommen unmöglich. burch irgend eine Gewaltmaßregel bie Sugenotten zu verhindern. zu gehn wohin fie wollten, wenn er nicht von neuem den Krieg im eigenen Saufe haben wolle, womit bann aber bem erwähnten Übelstande auch noch nicht abgeholfen sein werde. Überdies erfahre er, die Spanier hatten ichon angefangen Beschütze und Munitionen von Mailand nach Afti in Bewegung zu feten, wie

<sup>1)</sup> F s Italien 1682 1, 317 s. Der italienische Auszug findet sich in ne des Medicesschen Archives.

man öffentlich sage, um Frankreich zu bekriegen. Er verwahre sich vor Seiner Heiligkeit, Gott und der Welt wegen aller Folgen dieses Benehmens. Er sei entschlossen sich so zu vertheibigen, daß es jeder zu bereuen haben werde, der in dieser Weise die Ruhe der Christenheit gestört.

Mußte Karl, um die Hugenotten in die Falle zu locken, so auch an den Papst schreiben?

<sup>1)</sup> Borstehender Aufsatz war bereits im Drud, als mir das dritte Heft von Bb. 49 der H. 3. zuging.

#### VI.

# Die Römische Kirchensynode vom Jahre 502.

Von

### Briedrich Bogel.

Obwohl die Isidorischen Defretalen längst von ber Kritik gerichtet sind, wirken dieselben im einzelnen boch immer noch ent= stellend und verwirrend nach. So ist es besonders ihrem Einfluß zuzuschreiben, daß über die Rirchenspnode, welche das Schisma amischen Papft Symmachus (498-514) und Laurentius im Auftrag bes Rönigs Theoberich beilegen follte, noch nicht genügende Rlarheit herrscht. Durch Vorspiegelung erdichteter Einzelheiten berückt Nidor den leichtaläubigen Leser, mahrend eine genauere Brufung ergibt, daß er in Bahrheit über jene Borgange in keinem Bunkte besser, in einer Beziehung sogar schlechter unterrichtet ift, als wir heutzutage. Wir verfügen nämlich über ein aroferes und befferes handschriftliches Material als er. tennt er 3. B. die Vertheidigungsrede, welche Ennodius für Symmachus verfafte, nur in der schlechteren Überlieferung, Die, um minder Bedeutendes zu übergehen, an einer Stelle (edit. Hartel S. 314, 7) mit allen Manuffripten bes Ennobius auker bem poraualichen Bruxellensis eine frappante Lude zeigt. Ubrigens beburfen wir ber nichtsfagenden Angaben Isidor's durchaus nicht. ba uns gute, gleichzeitige Quellen zu Gebote stehen, beren hauptfächlichste folgende find: 1. die Synodalatten; 2. Theoderich's Erlasse: 3. Ennobius; 4. eine vita Symmachi aus einem alten Beroneser Cober (= anonymus Veronensis), welche ben Gegen=

papst Laurentius begünstigt, und 5. die vita Symmachi im liber pontificalis.

Mus ben genannten Quellen gewinnen wir Folgendes: Wenige Tage nach dem Tobe bes Bapftes Anaftafius erhielten am aleichen Tage (22. Nov. 498) Symmachus und Laurentius die Weihe zum Römischen Bischof. Darüber entbraunte großer Streit, beffen Austrag beide Barteien vor dem Throne Theoderich's zu Ravenna suchten. Allein bei ber Burudhaltung, welche fich ber arianische König der katholischen Kirche gegenüber auferlegte. sprach er kein Machtwort: wer zuerst ordinirt worden sei. hieß es, und wer ben größten Unhang habe, follte rechtmäßiger Bischof sein. Die Priorität hatte Symmachus für sich 1). Die Majorität aber wohl eher Laurentius. Ausschlaggebend war schließlich die Bersönlichkeit der beiden Gegner. Der energischere Symmachus vermochte — nicht nur mit erlaubten Mitteln, wie Feind und Freund bezeugt — ben Gegenpapft Laurentius, welcher nur ein Wertzeug der Senatspartei mar, zurückzutreten und sich mit dem Bischofsstuhl von Nuceria zu begnügen. Nunmehr ist Symmachus in dem unbeftrittenen Besit ber Römischen Bischofswurde: er halt im Marg 499 eine Synobe gu Rom, empfangt im Jahre 500 den König Theoderich bei seinem Besuch in Rom (exc. Vales. 65), wird von ben gallischen Bischöfen als Schieds= richter angerufen, in welcher Angelegenheit er noch am 13. Oftober 501 ein Schreiben erläft, bas burchaus feine Störung seiner Machtstellung verräth.

Aber wenn auch ber offene Streit auf einige Zeit geruht hatte, die beiden Parteien standen sich noch unversöhnt und grollend gegenüber. Und Symmachus gab, wie es scheint, durch sein Bershalten seinen Gegnern selbst Waffen gegen sich in die Hand. Mit vielen Klagen kamen diese vor den König, fanden dort aber schwerlich ein offenes Ohr. Endlich sah sich Theoderich doch

<sup>1)</sup> Daß Symmachus einen Borsprung (natürlich nur von ein paar Stunden) voraus hatte, gestehen selbst seine Gegner, wenn sie ihn mit Esau vergleichen und beschuldigen, er habe wie dieser sein Erstgeburtsrecht verwirkt (Ennod. p. 296, 12 H.).

genöthigt einzuschreiten: er beschied den Papst vor sich, um sich zu verantworten, weil er Ostern nicht mit der übrigen Christensheit geseiert hatte. Doch ließ er ihn zunächst nicht vor sich nach Ravenna kommen, sondern einstweilen in Ariminum Halt machen. Nach einigem Ausenthalt dortselbst kehrt Summachus plötslich—aus Schuldbewußtsein, sagt die gegnerische Quelle—ohne Besgleitung nach Rom zurick. Sein verlassener Klerus kommt nun vor den König mit Entschuldigungen sür sich und Anklagen gegen Symmachus. Die Stimmung für letzteren wird immer ungünstiger; schließlich einigen sich König, Senat und Klerus, eine Spnode zu berusen, nachdem schon zuvor Bischof Petrus von Altinum als Bisstator der römischen Kirche aufgestellt worden war.

über biese Angaben besteht, obwohl sie meist aus dem Munde eines Gegners kommen und nicht frei von Gehässigkeit vorgetragen werden, im ganzen kein Zweisel; dagegen herrscht über das Jahr, wann die Synode in Rom getagt habe, große Meinungsversschiedenheit. Denn obschon man eigentlich nur zwischen den Jahren 501 und 502 schwanken kann, haben sich doch einige der älteren Kirchenhistoriker für 500, 503 und 504 erklärt. Heutzutage wird allgemein, nicht bloß von Seiele (Konziliengeschichte 2, 615) und F. Dahn (Könige der Germanen 3, 217), welche noch start unter dem Einfluß Fidor's siehen, sondern auch von Jaffé und Thiel (epist. pontisie. 88 u. 657) das Jahr 501 ans genommen.

Der bündigste Zeuge ist bei diesem Streite noch gar nicht gehört worden; das auctarium chroniei Prosperiani (Roncalli chronic. lat. p. 722) demerkt zum Jahre 502: cons. Abieno iuniore synodus congregata est propter Symmacum papam. Dies an sich völlig glaubwürdige Zeugnis sindet seine Bestätigung durch das Papstbuch, wo wir nach Erwähnung der Synode vom März 499 die Worte sinden: post annos vero quattuor zelo ducti aliqui ex clero et alii ex senatu, maxime Festus et Prodinus, incriminaverunt Symmachum . . . tunc rex dedit Petrum Altinae civitatis episcopum visitatorem). eodem tempore d. Symmachus . . . sacta synodo purgatur a crimine salso. Diese Angabe führt uns nach der damals üblichen Rechens

weise auf das Jahr 502; benkbar wäre freilich auch 503, jeden= falls aber boch nicht 501. Wie man auf biefes faliche Datum verfiel, erklart fich erft, wenn nunmehr die Daten der Synodal= aften selbst in die Untersuchung gezogen werden. Diese lauten nach Thiel's höchst verbienstlichen Rollationen: quarta synodus habita Romae Palmaris. Rufio Magno Fausto Avieno v. c. consule sub die X Kal. Nov. und quinta synodus s. Symmachi papae habita Romae. Flavio Avieno iuniore v. c. consule sub die VIII Id. Nov. Da die Fasten als Konfusn für 501 Vompejus und Avienus, für 502 Probus und Avienus nennen, kalkulirte man so: Avienus junior kann nur ber Konful von 502 genannt werben, also war die fünfte Spnode im Sahre Und dagegen wird niemand Ginsprache erheben können. aber ber weitere Schluß: Ift Avienus junior Konful bes Jahres 502, so muß Rufius Magnus Kaustus Avienus 501 Konsul gewefen sein, also auch die vierte Synobe in's Jahr 501 fallen, ist mindestens voreilig und um nichts besfer, als wenn man behauptete: weil Marcus Vorcius Cato Censorius 559 p. u. Konful war, so muffe bas Konfulat bes Cato Major auf ein anderes Jahr fallen! Wer zuvor die Stimme ber Thatfachen bort, fommt zu einem ganz anderen Schluß.

Die fünfte Synobe steht, wie schon Baronius (annal. eccl. 502 num. 22) nachbrücklichst betont hat, in so engem Zusammenshang mit der vierten Synobe, daß beibe unmöglich ein Zeitraum von einem Jahre trennen kann. Am 23. Oktober (vierte Synobe) hatten die Bischöse erklärt, daß sie, da sie sich nach kanonischem Recht nicht zu einem Gericht über den Papst kompetent erachteten 1), das Urtheil dem himmlischen Richter anheimstellten; die abtrünsnigen Kleriker sollten, wenn sie reumüthig zum Gehorsam zusrücksehrten, rehabilitirt werden, wer aber in seinem Widerspruch verharre, solle als Schismatiker verdammt sein. Die fünste Synode vom 6. November eröffnete Symmachus mit den Worten: Bene

<sup>1)</sup> Mit Recht wenden die Gegner ein, warum man benn anfangs eine Kompetenz über den Bapft zu haben glaubte und ihn wiederholt vor das Gericht der Spnode forberte (Engod, p. 297, 11 H.).

quidem fraternitas vestra ecclesiasticis legibus obsecuta sub divini timore iudicii quae erant statuenda definivit . . . Nec adiectione indiget plenitudo, maxime de clericis...quibus misericordiam non negastis, si duritia cordis eorum non sibi acquirat poenam, dum contemnit oblata remedia . . . Unum tamen, quod occurrit, venerando ordini vestro intimare non differo. Der Papft belobt also hiermit die Bischöfe wegen ihres lopalen Verhaltens in feinem Prozeft und ruhmt ihre Milbe gegen seine Widersacher, bei benen es nun stünde, ob sie bie bargebotene Sand zur Berföhnung ergreifen ober zu ihrem Schaben zurudftogen wollten. Er erflärt fich also mit allen Entscheidungen ber vierten Spnobe einverstanden, nur Eines - bas Ginzige, was die fünfte Synobe überhaupt enthält - wolle er jenen unverzüglich beifügen. — Das hat alles einen recht guten Sinn, wenn die fünfte Synobe nur 14 Tage nach ber vierten ftattfand; hat es nach Jahr und Tag auch noch Sinn? Dazu kommt, daß sich kein Wort von einer besonderen Berufung der fünften Synobe porfindet: ber Bapft tritt ohne weiteres mit obigen Worten in die Versammlung und erklärt, nur eine Frage zur Beschluffassung ohne Verzug vorlegen zu wollen. Ja im weiteren Verlauf finden sich die klaren Worte: Symmachus episcopus dixit: modo quia deus praesentiam vestram votivam mihi sub qualibet occasione concessit, volo si placet rem fieri firmam, quam credo ecclesiasticis facultatibus convenire, ut agnoscant omnes qui in me vanus furor excitavit etc. Die Synode, vor welcher am 6. November ber Bauft fteht, ift also nicht von ihm einberufen und überhaupt nicht zu bem nun eingebrachten Untrag betreffs ber Unveräußerlichkeit ber Rirchen: auter versammelt worden 1). Rurg es ergibt fich mit Nothwendig= feit, daß die fünfte Synode der vierten in dem nämlichen Jahre unmittelbar folate.

Dies eine Sahr, in welchem beide Synoben abgehalten wurden,

<sup>1)</sup> Wie auch das chronic. Prosper. a. a. D. richtig die synodus nicht a Symmacho, sondern propter Symmachum convocata nennt; die Berufung ging ja dom König aus.

fann aber nur 502 fein. Denn Avienus junior ist unter allen Umständen Konful bes Jahres 502. Und bies ift bas Jahr. wofür icon oben anderweitige Reugnisse gesprochen haben. gilt nunmehr die Schwierigkeit zu heben, wie bas gleiche Jahr 502 mit cons. Avieno iuniore und andrerseits mit cons. Rusio Magno Fausto Avieno bezeichnet werden fann. Über der Unähnlichfeit hat man gang die bedeutsame Uhnlichfeit überseben. baß nämlich beibe Male nur je ein Konsul genannt ift. Wer bies gunächst bem Bufall guguschreiben geneigt mare, wird fogleich anderer Ansicht werden, wenn er von Rossi (inscript. christ. 1, 413) belehrt wird, daß ber oftrömische Konful bes Jahres 502, nämlich Probus, im Weften ganglich unbekannt ober boch ungenannt blieb, mahrend 3. B. Symmachus felbst einen Brief pom 13. Oftober 501 batirt: III Id. Oct. Avieno et Pompeio cons. Wurde aber im Westen bas Jahr 502 nur mit bem Konsul Apienus bezeichnet, so mußte biesem Namen, ba erst im voraus= gehenden Jahre 501 ein Avienus Konful gemesen mar, ein untericheidendes Rennzeichen beigesett werben. Dies konnte nun geschehen, indem man bessen vollen Namen Rufius Magnus Kauftus Avienus 1) schrieb. ober einfacher mit bem Beisatz iunior. - Diese Erklärung mag man eine Spoothefe nennen, nur vergeffe man nicht, daß diese nicht den Thatsachen aufgedrängt, sondern umgekehrt von den Thatsachen gefordert wird:

Endlich muß unserer Beweisssührung ein Umstand dienen, der zunächst dagegen zu sprechen scheint, disher aber überhaupt kaum der Beachtung gewürdigt worden ist. Der anonymus Veron. erzählt, wie oben bemerkt, Symmachus sei wegen einer Differenz in der Osterseier zu Theoderich beschieden worden. Eine solche Differenz kennen wir aber vom Jahre 501. Ostern berechnet sich für 501 auf den 22. April (X. Kal. Mai.); diesen Tag nennen auch die Ostertaseln, aber mit dem Zusas: Romani VIII Kal. April. Zum klaren Beweis, daß Symmachus letzteren Tag als

<sup>1)</sup> Diese vier Namen gebraucht auch Theoderich in seinem Schreiben vom 8. August, während er in dem vom 27. August nur schreibt Rusio Avieno Fausto cons.

Ditern gefeiert hat, bient sein Brief an Neonius. Bischof von Arelate, vom 29. September 500, an bessen Schluß bemerkt ift: dominicum pascha VIII Kal. April. Damit gibt ber Babst also bem Bischof bie Weisung, das nächste Ofterfest (501) abweichend von der allgemeinen Berechnung mit ibm zu begeben. Fällt dem= nach die Ofterdiffereng in's Jahr 501, so wohl auch die Citirung bes Bavites nach Ravenna. Und ba der anonymus Veron. im Unschluß hieran erzählt, die Spnode sei nach dem Ofterfeste in Rom zusammengekommen, so ist man zunächst versucht, auch hierbei an Ditern 501 zu benten. Allein die eigene Schilberung unjeres Gemährsmannes beweist die Unmöglichkeit dieser Annahme. Denn nach ihm war ber Verlauf folgender: Symmachus hat Oftern nicht mit ber Gesammtheit gefeiert, er wird beshalb beim König verklagt und porgeforbert: fommt nach Ariminum. verweilt bort einige Reit, kehrt bann aber plötlich nach Rom zurud. Run verflagt ihn sein Rlerus felbst bei Theoderich. Dieser schickt Schreiben an Senat und Klerus nach Rom. Darauf erfolat eine Anklage vom ganzen römischen Rlerus gegen Symmachus wegen Berschleuberung bes Rirchengutes. Da entschließt man fich zu einer Snnobe, die aber nicht febr eilig zusammentrat, weil, wie wir aus ben Spnobalaften erfeben, Die Bischofe anfänglich Schwieriafeiten machten, ber foniglichen Ginberufung Folge zu leiften, und sich erst bann bazu verstanden, als ihnen ber Konia eine schrift= liche Einwilliaung von Seite bes verflagten Bapftes vorzeigte. Also waren auch mit diesem Unterhandlungen geführt worden. — Angesichts biefes Sachverhaltes ist es durchaus unstatthaft, bei ben hierauf folgenden Worten post sanctam festivitatem (paschae) synodus in urbem Romam convenit an Oftern 501 zu benfen. zumal diesen unmittelbar der Sat vorhergeht, schon vor Oftern (pro diebus paschalibus) jei fast allgemein Bischof Betrus als Bifitator vom Ronia erbeten worden.

Es vereinigen sich somit die direkten und indirekten Beweise zu dem Ergebnis, daß jene Synode, welche von Theoderich zum Gericht über Papst Symmachus einberusen worden war, im Jahre 502 etwas nach Ostern in Rom zusammentrat. Es erübrigt nun noch, der Frage näher zu treten: wie können die obengenannten Spnoden vom 23. Oktober und 6. November als vierte und fünfte gezählt werben? Die schlechteste Antwort hierauf mar jebenfalls, fie hießen beshalb vierte und fünfte Synobe, weil fie von Symmachus im vierten und funften Jahre feines Bontifitates abgehalten worden feien. Andere gahlten die Synobe von 499 als erfte, supponirten als zweite eine Snnobe bes Jahres 500. nahmen die fünfte ale britte, als fünfte und fechste aber jene beiden Machwerke, womit Filder aus eigener Kraft ber geschichtlichen Überlieferung nachhelfen zu mussen meinte (Hinschius, Pseudo-Ifibor. S. CV). Daran, bag bie Synobe von 499 als erfte gu zählen jei, hält auch noch Sejele und Thiel jest, wiewohl schon vorher Saffé auf ben Grund bes Migveritandniffes hingewiesen Dieser ruht nämlich in ber boppelten Bebeutung bes Wortes synodus, bas, wie congregatio und collectio, sowohl concilium als auch blok conventus (oder sessio), d. h. zugleich Rirchenversammlung und nur Sigung heißen tann. Wir haben unter ber vierten und fünften Spnode die vierte (23. Oft.) und fünfte (6. Nov.) Sitzung des gleichen Kongiles vom Jahre 502 zu verstehen. Awischen Ditern und dem 23. Oktober waren, so muffen wir schließen, bereits brei Sigungen abgehalten worben. Und diefer apriorische Schluß wird burch die Synobalaften thatfachlich bestätigt. Denn Die Synobalaften, welche beginnen: Rufio Magno Fausto Avieno v. c. cons. sub die X. Kal, Nov. sancta synodus apud urbem Romam ex praecepto gloriosissimi regis Theoderici ex diversis regionibus congregata . . . find nicht bloß, wie die Überschrift beingt, acta quartae synodi, sonbern acta quattuor synodorum, über welche aber erft in ber letten (b. h. vierten vom 23. Oft.) ein zusammenfassendes Protofoll abgefaßt murbe1). Diejes Protofoll greift fogar bis in die Zeit vor ber Synobe gurud, indem uns am Beginn besfelben ergahlt wird, die Bischöfe Oberitaliens hatten gunachst ben Ronig ju Ravenna über Zwed und Befugnis, eine Synobe zu berufen, interpellirt (val. Ennod. p. 292, 5 K.). Danach erfahren wir über bie einzelnen Sigungen Folgendes:

<sup>1)</sup> Dies Protofoll galt als Rechenschaftsablage und kam zu allgemeiner Berbreitung (Aviti ep. 31).

Oftern gefeiert hat, bient sein Brief an Neonius, Bischof von Arelate, pom 29. September 500, an bessen Schluk bemerkt ift: dominicum pascha VIII Kal. April. Damit gibt ber Bapft also bem Bischof die Weisung, das nächste Ofterfest (501) abweichend von der allgemeinen Berechnung mit ihm zu begeben. Fällt demnach die Ofterdifferenz in's Jahr 501. fo wohl auch die Citiruna bes Babites nach Ravenna. Und ba ber anonymus Veron. im Unschluß hieran erzählt, die Spnode sei nach bem Ofterfeste in Rom zusammengekommen, so ist man zunächst versucht, auch hierbei an Oftern 501 zu benten. Allein die eigene Schilberung unseres Gewährsmannes beweist die Unmöglichkeit bieser Unnahme. Denn nach ihm war der Verlauf folgender: Symmachus hat Oftern nicht mit der Gesammtheit gefeiert, er wird deshalb beim König verklagt und vorgefordert; kommt nach Ariminum, verweilt bort einige Zeit, tehrt bann aber plöglich nach Rom gurud. Nun verklagt ihn sein Klerus selbst bei Theoderich. Dieser schickt Schreiben an Senat und Rlerus nach Rom. Darauf erfolgt eine Anflage vom gangen romischen Rlerus gegen Symmachus wegen Berschleuberung bes Kirchengutes. Da entschließt man sich zu einer Synobe, die aber nicht febr eilig zusammentrat, weil, wie wir aus den Synodalaften ersehen, die Bischöfe anfänglich Schwierigfeiten machten, der foniglichen Ginberufung Folge zu leiften, und fich erft bann bazu verstanden, als ihnen ber Ronig eine schrift= liche Einwilligung von Seite bes verklagten Papftes vorzeigte. Also waren auch mit diesem Unterhandlungen geführt worden. — Angesichts bieses Sachverhaltes ist es burchaus unstatthaft, bei ben hierauf folgenden Worten post sanctam festivitatem (paschae) synodus in urbem Romam convenit an Oftern 501 zu benfen. zumal diesen unmittelbar ber Sat vorhergeht, schon vor Oftern (pro diebus paschalibus) jei fast allgemein Bischof Betrus als Bisitator vom König erbeten worden.

Es vereinigen sich somit die direkten und indirekten Beweise zu dem Ergebnis, daß jene Synode, welche von Theoderich zum Gericht über Papst Symmachus einberusen worden war, im Jahre 502 etwas nach Ostern in Rom zusammentrat. Es erübrigt nun nur noch, der Frage näher zu treten: wie können die oben-

genannten Synoden vom 23. Oftober und 6. November als vierte und fünfte gezählt werben? Die schlechteste Untwort hierauf mar jedenfalls, fie hießen deshalb vierte und funfte Spnode, weil fie von Symmachus im vierten und funften Sahre feines Bontifitates abgehalten worden feien. Anbere gahlten die Synobe von 499 als erfte, supponirten als zweite eine Spnobe bes Jahres 500. nahmen die fünfte als britte, als fünfte und fechste aber jene beiden Machwerte, womit Siidor aus eigener Kraft der geschichtlichen Überlieferung nachhelfen zu muffen meinte (Hinschius, Bfeudo-Isibor. S. CV). Daran, bag die Synode von 499 als erfte zu zählen sei, hält auch noch Sefele und Thiel jest, wiewohl schon vorher Jaffé auf ben Grund bes Migveritandniffes hingewiesen Dieser ruht nämlich in ber boppelten Bebeutung bes Wortes synodus, das, wie congregatio und collectio, sowohl concilium als auch blog conventus (oder sessio), d. h. zugleich Kirchenversammlung und nur Sikung beißen kann. Wir haben unter ber vierten und fünften Synobe die vierte (23. Oft.) und fünfte (6. Nov.) Sitzung bes gleichen Konziles vom Jahre 502 zu verstehen. Zwischen Ditern und dem 23. Oktober waren, so muffen wir ichließen, bereits brei Situngen abgehalten worben. Und dieser apriorische Schluß wird durch die Synodalakten thatfachlich bestätigt. Denn die Synodalaften, welche beginnen: Rufio Magno Fausto Avieno v. c. cons. sub die X. Kal. Nov. sancta synodus apud urbem Romam ex praecepto gloriosissimi regis Theoderici ex diversis regionibus congregata . . . sind nicht bloß, wie die Überschrift besagt, acta quartae synodi, sondern acta quattuor synodorum, über welche aber erft in ber letten (b. h. vierten vom 23. Oft.) ein zusammenfaffendes Protofoll abgefaßt murbe1). Dieses Protofoll greift sogar bis in die Zeit vor ber Synobe zurud, inbem uns am Beginn besfelben erzählt wird, die Bischöfe Oberitaliens hatten gunachst ben Konig gu Ravenna über Zweck und Befugnis, eine Synobe zu berufen, interpellirt (vgl. Ennod. p. 292, 5 K.). Danach erfahren wir über bie einzelnen Sigungen Folgendes:

<sup>1)</sup> Dies Protofoll galt als Rechenschaftsablage und kam zu allgemeiner Berbreitung (Aviti ep. 31).

I. Situng in der Bafilita Julii (acta c. 3 Thiel). erscheint ber Angeklagte, Papit Symmachus, bestätigt seinerseits bas Konzil als ein rechtsträftiges, verlangt aber, bevor man in bie weiteren Verhandlungen eintrete, daß der Bisitator abtrete und er felbst in ben vollen Besitz seiner Rechte und Burben surudaelange. Die Majorität der Bischöfe ist bamit einverstanden. aber man magt ohne besondere Genehmigung bes Konigs feinen Beschluß zu fassen. Die Synode vertagte fich also, und mittlerweile wurden Gesandte an ben König geschickt, welche aber, fo beißt es, wegen ihrer Läffigfeit bie Buftimmung bes Rönigs nicht erreichten. Bielmehr befahl biefer, Symmachus muffe ohne vorausgegangene Rehabilitation seinen Gegnern Rede stehen (act. c. 4). Inzwischen mar so viel Zeit vergangen, daß bereits viele Bischöfe. ber schleppenden Berhandlungen mube, Rom verlaffen hatten. Aber auch ben übrigen wurde ber Aufenthalt in ber aufgeregten Stadt je langer je unangenehmer und unheimlicher, und fie baten baber ben König, bas Konzil nach Ravenna zu verlegen. Daraufhin tam von Theoberich ein ziemlich ungnädiges Schreiben (batirt vom 8. Auguft), worin er fich über die bereits abgereiften Bischöfe hart beklagt, die Bitte um Verlegung des Konziles furzweg abschlägt und einen secundus conventus anbergumt ad Kalendarum Septembrium diem. Diesem foniglichen Schreiben praecepta oder praeceptiones nennen sie die Aften und Ennobius - ließ Theoberich am 27. August ein weiteres folgen, worin er sich viel weniger ungehalten ausspricht und es ben Bischöfen anheimstellt, ob sie in ber bevorstehenden 2. Siguna (secunda congregatio veniens) die Anklagen gegen den Babit gerichtlich untersuchen wollten; sie sollten nur vor allen Dingen ber Zwietracht ein Ende machen und bem in zwei Lager getheilten Rom seinen Frieden wiedergeben. Bugleich schickt er zur Aufrechterhaltung ber Ordnung und jum perfonlichen Schut bes Papstes mit dem Grafen Arigern die maiores domus Gubila und Bedeulph.

II. Sitzung ad Kalendarum Septembrium diem in ber Basilika Hierusalem Sessoriani palatii (act. c. 5). Die Sache bes Papstes neigte sich zum Schlimmern; es brang ber Beschluß

durch, den libellus quem accusatores paraverant anzunehmen und der Debatte zu unterbreiten. In diese wollte Symmachus, der wohl merkte, daß nun alles auf dem Spiel stehe, selbst einzgreisen. Aber auf dem Wege zur Synode wurde er von seindslichen Rotten überfallen, wobei einige aus seinem Gesolge tödlichen Verwundungen erhielten. Die Bischöse beschicken danach, aber wie sie selbst sagen in ihrem Bericht an den König (Thiel a. a. D. S. 676), noch von der 2. Sizung aus (ex secunda synodo) viermal den Papst. Allein dieser erklärt nun rundweg, er werde sich dem bischösslichen Gerichte nicht mehr stellen, indem er seine Sache in die Hände Gottes und des Königs lege. So mußte die 2. Sizung abermals resultatlos auseinandergehen.

Erft nach Auflösung dieser 2. Sitzung scheinen die königslichen Beamten sammt dem Schreiben vom 27. August in Rom eingetroffen zu sein. Dies erweist schon die einsache Berechnung, daß jene am 27. August noch in Ravenna waren, während die Synode in Rom auf den 1. September — allerdings ein Sonnstag — anderaumt war, zwischen Ravenna aber und Rom ein Weg von 10 Tagreisen liegt. Dazu ist augenfällig, daß die Bischöfe nur unter dem Eindruck des gestrengen königlichen Schreisbens vom 8. August so energisch gegen den Papst vorgingen, sowie auch daß letzterer, nur durch jenen Bescheid eingeschüchtert, sich bequemte, vor der Synode sich zu stellen. Denn sobald das milde Schreiben vom 27. August in Rom bekannt ist — und dies ist schon einige Zeit vor dem Eintreffen der Gesandten selbst denkbar —, zeigen Papst und Synode ein ganz anderes Gesicht, wie die Verhandlungen der solgenden Sitzung darthun.

<sup>1)</sup> Wenn F. Dahn (Könige der Germanen 3, 226) die königlichen Beamten bei dem Überfall des Papstes mit rettender Hand einschreiten läßt, so ist diese Annahme wohl geeignet, das dort von ihm entworsene "seltsame Bildsfiguren» und farbenreicher erscheinen zu lassen, widerspricht aber den Worten der Überlieferung, welche nur sagt, daß die drei Beamten noch zeitig genug kamen, um recentium adhuc vestigia vulnerum konstatiren zu können. Die Anwesenheit Arigern's in Rom ist erst aus der Zeit bezeugt, wo die Bischösenach viermaliger vergeblicher Beschichung des Papstes diesen Grasen an der Spitze einer neuen Deputation an Symmachus absenden.

III. Sikung, welche mahrscheinlich im gleichen Lokal wie bie zweite und jedenfalls fehr bald nach dieser abgehalten wurde. Die Verhandlungen biefer Situng enthält bie relatio episcoporum ad regem, welche handschriftlich als tertia synodus bezeichnet ist (Thiel a. a. D. S. 676 und 88). Ihr Inhalt ist furz dieser: Die Bischöfe sprechen bem König für bas burch seine Beamten überbrachte gemäßigte Schreiben ihren Danf aus. Sie hatten unter bem Grafen Arigern (nach ben vier Sendungen aus ber 2. Situng) nochmals Abgeordnete an den Bapft geschickt. Auf bessen beharrliche Beigerung aber, bor ihnen zu erscheinen, erklären fie, jenen weder widerwillig vor ihr Gericht zwingen, noch abwesend verurtheilen zu können. Es sei ber Spnode nur übrig geblieben. bem Wunsche des Königs gemäß Senat und Klerus zu beschicken und Verföhnung anzubieten. Damit glaubten bie Bischöfe bas Mögliche gethan zu haben und bitten nunmehr ben Rönig, sie gnädigft nach Saufe zu entlaffen, mit ber intereffanten Begrun= bung: quoniam calliditati saeculari sacerdotum simplicitas non sufficit1) et iam diutius nostrorum mortes et pericula propria Romae pati non possumus.

Darauf erfolgte unverzüglich, schon unter bem 1. Oktober, ber königliche Bescheid, die Bischöfe hätten von Seite des Königs vollkommen freie Hand, sie sollten nur endlich einmal sive discussa sive indiscussa causa zu irgend einem Entscheid kommen, damit der Wirren und gegenseitigen Besehdungen ein Ende werde.

IV. Sitzung sub die X Kal. Nov. Als Sitzungslokal wird wegen des Titels quarta synodus habita Romae Palmaris geswöhnlich?) die porticus d. Petri quae appellatur ad Palmaria angenommen, was immerhin möglich ift. Zugleich darf man aber wohl hierin auch eine Anspielung erkennen, da synodus

<sup>1)</sup> Dies wohl ein versteckter hieb auf Theoderich's Worte (Thiel a. a. D. S. 680), daß er, wenn er sich überhaupt in kirchliche Angelegenheiten einmischen wollte, im Stande wäre, mit seinen Palastbeamten den Handel zur völligsten friedigung zu schlichten.

<sup>2)</sup> Anders Gregorovius, der mit hinweis auf Acta SS. Mai 7, 12 Vales. 66 Cassiod. var. 4, 30) darunter eine halle am Bogen bes & Seberus versteht.

palmaris auch die Bebeutung von synodus victrix haben kann. In dieser Sitzung ward der Sieg des Papstes Symmachus entschieden: alle Anklagen werden niedergeschlagen und Symmachus als Kömischer Bischof mit allen Würden und Befugnissen in der Kirche anerkannt. Allen reumüthigen Gegnern wird Annestie versprochen, den widerspenstigen aber mit den kanonischen Strafen aedroht.

V. Sigung VIII Id. Nov., also 14 Tage nach der 4. Sigung. in basilica b. Petri. In bieser übernimmt ber rehabilitirte Papst Symmachus ben Borfit. Daß bie 5. (ober vielleicht auch ichon bie 4.) Sitzung in St. Beter abgehalten wurde, ist sehr bedeutsam. Wir wissen nämlich, daß sich Symmachus seit seiner Rücksehr von Ariminum intra septa b. Petri verschlossen hielt (anonym. Veron.), sowie andrerseits, daß sich ber Kirchenvisitator Betrus beharrlich weigerte, St. Beter ju betreten (Ennod. p. 313, 17; 315, 3 H). Best ift also jener Wiberstand gebrochen: ber Babit fucht nicht mehr bie Spnobe, fonbern biefe fucht jenen auf. Das Brotofoll biefer Situng, wie ber Bapft ben Bischöfen für ihre murbige Saltung lobend seinen Dant ausspricht, fich mit allen ihren Berordnungen einverstanden und dieselben nur noch in einem Buntte 1) ergangen zu wollen erflart, bies fowie ber fich baraus ergebende enge Zusammenhang ber 5. und 4. Sitzung ist oben bereits erlautert worben. Es bedarf fonach nur noch eines furzen Wortes über die Unterschriften der fünften Spnobe einerfeits und der vierten, oder wie wir richtiger fagen, der vier vorausgehenden Sitzungen andrerseits. Die Frage, welche man hier allenfalls einwerfen könnte, warum benn überhaupt für bie ersten vier Situngen ein besonderes Protokoll abgefakt worden fei. beantwortet fich fehr einfach aus der Aufgabe, welcher ber Spnobe von König Theoderich geworden war. Sie sollte über den Bavit au Gericht figen, ihn entweder bor ber gangen Chriftenheit frei= iprechen ober an Stelle bes Berichteten ber Lirche ein murbigeres

<sup>1)</sup> Dieser eine Punkt betrifft die Unveräußerlichkeit der Kirchengüter. Hierüber gab es zwar schon ein Gesetz aus der Zeit Oboaker's, aber es wurde als von einem Laien eingebracht nicht anerkannt. An Stelle dessen seinen nun einen im wesentlichen gleichen kanonischen Beschluß.

Saupt geben. Der Rönig brang ohne besonderes Interesse für ober gegen Symmachus vor allem auf einen bestimmten, greifbaren Beschluß, um zur Wiederherstellung ber Ordnung eine Handhabe zu bekommen. Diefer Spnodalbeichluß liegt uns in ben Aften ber sog, quarta synodus por und bedurfte als offi= zielles Aftenftud ber Unterschriften aller beipflichtenben Bischofe. Dasfelbe gelangte auch, wie wir von Avitus und Ennobius miffen. zur allgemeinen Renntnis. Ebenso mußte aber auch ber Beschluß ber 5. Situng, um kanonische Bultigkeit zu haben, von ben Beichließenden unterzeichnet werden: lettere Unterschriften find leider vielfach verderbt auf uns gekommen. Die vierte Spnobe hatten 76 Bischöfe unterschrieben, die fünfte von 80 anwesenden nur 65; 53 Namen find in beiden die gleichen. 3m Protofoll ber 5. Sigung fehlen nämlich 23, welche bas ber vier erften Sigungen unterschrieben hatten; bagegen finden sich bort 12 neue Namen. ein Ab= und Bugang, ber in ben bargelegten Berhältnissen seine genügende Erflärung findet.

Froh, das aufrührerische Rom endlich einmal im Rücken zu haben, eilen die Bischöfe kurz vor Einbruch des Winters in ihre Heimat (Ennod. carm. I 6). Den Papst Symmachus freisich ließen sie trot Freisprechung in der unsichersten Lage zurück. Die Gegner veröffentlichten eine Schrift adversus synodum absolutionis incongruae und riesen den Gegenpapst Laurentius nach Rom zurück, woselbst er sich vier Jahre behauptete. Es wird von vielen Greuelscenen berichtet, welche während dieser Jahre die Straßen Roms sahen. Erst nach 506 trat äußerlich wenigstens Ruhe und Ordnung ein, völlige Eintracht und Versöhnung aber wurde erst nach dem Tode des Papstes Symmachus 514 erzielt.

#### VII.

# Entstehung und Tendenz der Konftantinischen Schentungs= urfunde.

Von

### Joseph Sangen.

Seitdem der englische Bischof Reginald Pecock um die Mitte bes 15. Jahrhunderts die Unechtheit der sog. Konstantinischen Schenkungsurkunde aufgedeckt hat, kann vernünstigerweise an ihrem apokryphen Charakter nicht mehr gezweiselt werden. Auch über ihren römischen Ursprung würde man allgemeiner einig sein, wenn nicht gerade wieder römische Tendenz sie bald dem Frankenreiche, bald dem Orient zu überweisen sich beeiferte<sup>1</sup>). Die Fragen, um die es sich allein noch handelt, betreffen die Zeit und den Zweck der Verfertigung.

Lassen wir ganz absonderliche und unbegründete Muthmaßungen bei Seite, so kann bezüglich der Entstehungszeit nur das Jahrhundert von 750 bis 850 in Betracht gezogen werden. Bis gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts hat man die Entstehung der Urkunde herabgerückt, nur weil man sie mit der Erdichtung der pseudo-isidorischen Dekretalen in Berbindung brachte. Doch zeigt vielleicht schon die Existenz derselben in dem cod. Colbertinus 5034, welcher ein Dezennium älter sein kann als Pseudo-Isidor, und sicher ihr römischer Ursprung im Gegensat zu dem westfränkischen

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Döllinger, Papstfabeln des Mittelalters, München 1863, S. 63 ff.; Martens, die römische Frage unter Pipin und Karl dem Großen, Stuttgart 1881, S. 335 ff.

ber falschen Defretalen, daß sie dem Kompilator dieser lettern als febr brauchbares Material bereits fertig vorlag. So gelangen mir meniaftens bis in ben Anfang bes 9. Jahrhunderts gurud, und haben uns zunächst mit Martens auseinander zu setzen, ber bie 11rfunde um 814 entstanden fein läßt.

Die in ihr vorkommende Berherrlichung bes papftlichen Stuhles und die Übertragung faiferlicher Ehren auf ben Banft betrachtet Martens (a. a. D. S. 345) als ben Bersuch, die Scharte auszuwegen, welche das Papstthum durch die Leo III. zugefügte Mighandlung, beffen Restitution burch Karl und beffen Versegung in Unflagezustand erlitten habe. Aber mehr als eine bloke Möglichkeit liegt hier nicht vor. Wir mußten vielmehr, wenn . jene beklagenswerthen Ereignisse ber Jahre 799 und 800 pon bem Fälscher in's Auge gefaßt worben waren, beutlicheren Inbicien begegnen. Noch willfürlicher ist es, wenn Martens in ber Erzählung der Urfunde, daß Konstantin dem Silvester das frigium felbst aufgesett babe, eine Erinnerung an die Raifertrönung burch ben Papit im Jahre 800 erblicken will (S. 348). Großes Bewicht legt er weiter (S. 346) auf die Bestimmung, dag der Bapft Senatoren, welche in ben geiftlichen Stand treten wollten, ohne Beidränfung in benfelben aufnehmen burfe, indem er fie auf Rarl's Rapitulare von 805 bezieht, nach welchem "Freie", b. i. zu Staatsleiftungen Beroflichtete, ohne feine Erlaubnis nicht acistlich werden konnten. Allein eine solche Verfügung hatte bereits Ronftantin erlaffen, und mar biefelbe fväter oft erneuert worden, auch im frankischen Reiche. Gine Bezugnahme auf bas Rapitulare von 805 ift barum nicht erweislich, und konnte man mindestens ebenso wohl vermuthen, Karl sei durch unsere Urtunde. reip, beren Anwendung, zu bem Erlaß jenes Rapitulare bewogen worden. Hinsichtlich der Verlegung ber kaiserlichen Residens pon Rom nach Byzanz, welche in der Urfunde auf die Chrerbietung gegen ben Bapft gurudgeführt wird, erinnert Martens (S. 349) baran, bag Rarl nach feiner Raiferfronung ben Winter über in Rom blieb, und daß dem Papst eine häufige oder gar dauernde enheit bes Raifers baselbst höchst unerwünscht gemesen mare.

nn die Urkunde erst nach 805 angesertigt wurde, so hatte

sich boch bereits genugsam gezeigt, daß diese Eventualität zunächst nicht zu befürchten war. Auch verbindet der Fälscher mit jenem Gedanken den andern von der Übergabe des Imperiums im Westen an den Papst, der weit über die erwähnte Befürchtung hinausging.

Hiernach ist fein Grund vorhanden, die Urkunde bis in's 9. Jahrhundert heradzurücken; vielmehr können wir ihre Entstehung nach der Kaiserkrönung des Jahres 800 nicht wohl für möglich halten, indem einer ihrer Hauptgedanken die Übertragung des westlichen Imperiums auf den Papst bildet. Eine solche, schon an sich ungeheuerliche Fistion wäre nach 800 geradezu eine Lächerlichkeit gewesen. Und wenn Wartens (S. 345) bei seiner Deutung der Urkunde von dem Grundsate ausgeht, daß sie die Wißstimmung der römischschristlichen Kreise über die Zustände der Gegenwart, zugleich aber die Erwartungen ausspreche, die man von der Jukunst gehegt, so dürste sich doch wohl kein Geistslicher im 9. Jahrhundert zu Rom gefunden haben, der einen solchen Umschwung der Dinge, wie die Übertragung der Kaiserswürde von den fränkischen Fürsten auf den Papst auch nur entsfernt für möglich gehalten hätte.

Auch der zulest noch von Hergenröther 1) gemachte Versuch, der Urkunde eine Beziehung auf die Kaiserkrönung Karl's zu geben, die nämlich, daß die Griechen über dieses ihnen so widerswärtige Ereignis beruhigt werden sollten, ist als mißlungen anzusehen. Mit Recht hat schon Martens (S. 359) dagegen beswerkt, daß der gesammte Inhalt der Urkunde zu einer "Beruhigung" der Griechen sich wenig geeignet habe, und daß die vorgebliche Erhebung des Papstthums durch Konstantin etwas ganz anderes gewesen sei als die Kaiserkrönung des fränkischen Königs durch den Papst.

Forschen wir also in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts nach einem Anhaltspunkte für die Zeitbestimmung der Urkunde, so bietet sich uns zunächst die vielverhandelte Frage zur Beantwortung dar, ob der Bapst Hadrian I. im Mai 778 in einem

<sup>1)</sup> Katholische Kirche und christlicher Staat, Freiburg 1872, 1, 364.

an Rarl gerichteten Briefe 1) die Urkunde ermähne oder nicht. Der Bauft hatte zu Oftern 778 Rarl nebst Gemablin und bem neugeborenen Sohne, ben er dann aus der Taufe heben wollte. in Rom erwartet. Als der Konig, tropdem er felbst feine Unfunft hatte ansagen laffen, ausblieb, schrieb Sadrian ihm ben erwähnten Brief, den er in auffallend feierlicher Form an ben Rönig, die Rönigin, ihre Kinder, die Bischöfe und Briefter, alle Eblen und das gange Bolf ber Franken adreffirte. Er erinnert Rarl an feine Berforechungen hinfichtlich ber "Erhöhung ber Rirche" und fahrt dann fort: "Und wie zur Zeit des hl. Bapftes Silvester von dem großen Kaiser, dem frommen Konstantin beiligen Andenkens, durch deffen Freigiebigkeit die romische Rirche erhobt murde, indem er ihr auch die Herrschaft in diesen Gegenden Besperiens verlieh, so moge auch in diefen euren glücklichen und unsern Zeiten die hl. Kirche Gottes, b. i. die des Apostels Betrus. blüben und gedeihen und immer mehr und bleibend erhöht werden. bamit alle Bolker, welche biefes erfahren, fagen konnen: Berr. seane den Könia, und höre uns an dem Tage, an dem wir dich anrufen: benn ein neuer driftlicher Raifer Gottes. Ronftantin. ist in unsern Tagen aufgestanden, burch ben Gott alles ber Rirche des Apostelfürsten Betrus geschenkt hat. Aber auch alles andere, was durch verschiedene Kaijer, Batrizier und auch andere gottesfürchtige Manner in ben Begenden von Tuscien, in Spoleto. Benevent, Korsifa und dem Batrimonium von Sabina dem hl. Betrus und der römischen Kirche überlassen und durch das. schändliche Volk der Langobarden Jahre lang entzogen und weggenommen murbe, moge zu beiner Zeit wiedergegeben merben. Darüber haben wir mehrere Schenfungsurfunden in unserm bl. Lateranischen Archiv liegen. Doch gaben wir sie auch zur Berubigung eures Reiches ben Gefandten mit, fie euch vorzuzeigen.

Bon der Schenkungsurfunde Konstantins ist hier direkt nicht die Rede. Die Urkunden, von denen Hadrian sagt, daß er sie seinen Gesandten mitgegeben habe, betreffen einzelne Patrimonien

<sup>1)</sup> Bei Jaffé, Bibl. rer. Germ. 4, 197, wo auch bas Jahr 778 gegen bie frühere Annahme von 777 als bas richtige erwiesen ist.

ber römischen Rirche, beren Herausgabe er von Karl verlangt. Andrerseits aber barf man nicht mit Bergenröther (1, 362) und Martens (S. 360) behaupten, jene Stelle zeige, bag Sabrian bie Ronftantinische Urtunde nicht gekannt habe, weil er sich sonst auf sie als die entscheibende und viel umfaffendere hatte berufen muffen, ftatt auf die verschiedenen Dotumente über fleinere Schenfungen. Zunächst handelte es sich dem Bapfte um die Erlangung ber fleinern Befitthumer, wie man aus feinem Briefe beutlich ersieht. Er bittet Rarl am Schlusse: ut in integro ipsa patrimonia b. Petro et nobis restituere iubeatis. Das war ber eigentliche praktische Zwed seines Schreibens, zu beffen Erreichung Sabrian die Gesandten mit ben erforderlichen Dofumenten versah. Für biesen Zweck war die Konstantinische Urkunde gar nicht zu gebrauchen, indem sie über die romischen Batrimonien nichts Bestimmtes enthielt. Wenn barum ber Bapst von ber Erhöhung bes römischen Stuhles burch Ronstantin sprach, und munichte. daß Karl ihm in der Berherrlichung des Bapftthums nacheifere. so waren das weitere Ausblicke, fühnere, aber barum auch schmächere Hoffnungen, die er sich gestattete, ohne gerade an eine augenblickliche Verwirklichung berselben zu benten. Die llbersendung einer Urkunde war also hier nicht erforderlich, auch wenn sie bereits eristirte. Db nicht die papstlichen Legaten auch die Ronstantinische Schenkungsurfunde bei sich trugen, um, je nach ber Stimmung, welcher fie im Frankenlande begegneten, fie bervorzulangen ober geheim zu halten, - wer weiß es? Aber ficher besaß man 778 in Rom ein Dokument, nach welchem Konstantin bie römische Rirche in glanzenbster Weise erhöht, und ihr bie Macht in Italien eingeräumt hatte, jo daß, wenn Karl ähnlich handeln wollte, alle Welt fagen mußte, "burch ihn habe Gott ber Rirche alles geschenkt". Gine fo bomphafte Aukerung batte Hadrian sich nicht erlaubt, wenn er für die unglaublichen Gunftbezeigungen Ronftantin's fich nur auf ein trabitionelles Berebe ober die Phantasie seines Rlerus, und nicht auf ein wenigstens in Rom vorhandenes Dofument hatte berufen konnen.

Bergleichen wir mit der Außerung Habrian's die Konftantinische Schenkungsurkunde, so ftimmt beren Inhalt mit ihr voll= kommen überein. Der Kaiser erhebt den papstlichen Stuhl über seinen eigenen Thron und verleibt ihm, ba es auf Erden nichts Soheres gibt, kaiferliche Macht und die kaiferlichen Infignien. ben römischen Geiftlichen aber die Burbe römischer Senatoren und die Insignien kaiserlicher Hosleute. Ferner überweift er dem Bapfte die Stadt Rom und alle Provinzen Italiens. Wenn Rarl diese Brivilegien zur Ausführung brachte, konnte man allerdings wohl sagen, "Gott habe durch ihn der Kirche alles geschenkt". Wir muffen also annehmen, daß ben Angaben Habrian's in dem angeführten Briefe jene Urkunde zu Grunde liegt. Selbst in besondern Ausdrücken ist die Übereinstimmung kaum verkennbar. Nach der Urkunde überläßt Konstantin der Herrschaft des Bapftes omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, unb Habrian schreibt, der Raiser habe Silvester verliehen potestatem in his Hesperiae partibus. Unter Hesperia ift hier offenbar Italien zu verstehen; aber Habrian scheint sich bieses Ausbruckes statt bes gewöhnlichen Italia bedient zu haben wegen bes occidentales regiones in der Urfunde, was er wohl nur für eine Umschreibung von Italia nahm. Auch seiner Bezeichnung ber obersten Herrschaft mit potestas begegnen wir in der Urfunde. indem dort steht, jene Provinzen seien der potestas et ditio des Papstes überlassen worden, und wieder zweimal, wo es heißt. daß Konstantin sein imperium et regni potestatem in den Orient übertragen habe, weil, wo das haupt der chriftlichen Religion residire, der irdische Raiser keine potestas besitzen solle. kann noch beifügen, daß, wie Hadrian von der largitas Konstan= tin's redet und von seinem exaltare der romischen Rirche, fo auch beide Ausdrücke in gleicher Verbindung in der Urkunde sich finden Freilich könnte der Fälscher bei ber späteren Verfertigung bes Dokumentes die Ausbrücke Habrian's berücksichtigt haben. Aber da bem Bapfte ohne Zweifel ein Dokument vorlag, und feine Angaben mit dem Hauptinhalte unserer Urkunde übereinstimmen, konnen wir nur annehmen, daß er nach biefer die erwähnten Mittheilungen machte. Demgemäß hätte im Mai 778 Urfunde ichon existirt.

was schärfer noch hat Döllinger (Papstfabeln S. 69) ben

terminus ad quem abgestedt, indem er meint, nach ber Rerstörung des Langobardenreiches und der Errichtung einer Frankenherrschaft in Stalien, also nach 774, wurde die Anfertigung ber Urfunde, welche gang Stalien unter bas papftliche Szepter bringen follte, zwecklos gewesen sein. Da biese Feststellung mit ber Tenbeng ber Kälschung ausammenhangt, werben wir später bierauf noch gurudtommen muffen.

Der früheste Zeitpunkt, ber möglicherweise in Betracht kommen fönnte, ist der Beginn der weltlichen Herrschaft der Bäpste, also etwa 752-754. In der That ist auch behauptet worden, in Dieser Reit sei die Urkunde entstanden, um Bivin als Rechtstitel auf bas von ihm nun bem romischen Stuhle zu überweisenbe Gebiet vorgelegt zu werben 1). Die in ihr portommenbe Angabe. daß Konstantin dem Silvester Reitknechtsbienste geleistet, soll Vipin veranlakt haben, dasselbe zu thun. Der Ausdruck restituere, den die Bapfte seit 752 konsequent gebrauchen, wenn sie von der Überweisung der den Langobarden zu entreifienden Bebietstheile sprechen, foll sich auf die vorgebliche Schenfung Konstantin's beziehen. Nur so soll ce auch begreiflich erscheinen. baß Pipin bas ganze Exarchat bem romischen Stuhle geschenkt habe. Aber die Erzählung von den Reitfnechtsdiensten Ronstantin's in der Urkunde ist ohne Zweifel der des Papstbuches über das Verhalten Bipin's nachgebildet. Das restituere bezieht sich, abgesehen von den weggenommenen Batrimonien, auf die frühere Rugehörigfeit jener Gebiete zu ber respublica Romana, als beren Repräsentanten bie Bapfte nun auftraten, ba bie byzantinischen Raiser bas römische Reich in Italien nicht mehr zu schützen vermochten. Es war eine Restitution der von den Langobarden besetzten Theile des römischen Reiches, welche sie forderten, und nur weil fie felbst als "Nachfolger des hl. Betrus" auf der Höhe standen, welche sie zugleich als die naturgemäßen Vertreter ber respublica Romana in Italien erscheinen ließ, und weil fie tirchlicher Mittel und Beweggrunde fich bedienten, ihre politischen Ziele zu erreichen, verbanden sie mit ber respublica

<sup>1)</sup> So 3. B. Janus, ber Babit und das Ronzil, Leibzig 1869, S. 142 ff.

Romana den "hl. Betrus", für den fie jene Reititution verlangten Genau genommen batte es beinen muffen: für die respublica Romana, welche fich nun in ben Sanden bes bl. Betrus beninder. Daß Rivin nach Beffegung der Langobarben das Ergrichat dem römischen Stuhl überwies, und nicht sofort ein Frankenreich im Italien gründete, beruhte sicher auf gang andern Ermagungen als auf der Lefture einer vorgeblichen Schenfungsurfunde Ronîtantin'3. Umgefehrt endlich länt fich leicht zeigen, daß die Urfunde für jenen Aweck wenig tauglich geweien ware. Die auf fie zu stütenden Forderungen gingen ja weit über das hinaus mas die Bapfte nun von Lipin verlangten. Und auferbem finder fich in den ebenso zahlreichen wie dringlichen Briefen, welche ne in Sachen ihrer weltlichen Berrichait an die Franken richteten und in benen fie himmel und bolle in Bewegung fetten, felbit ben Apostel Betrus vom Throne Gottes herab rebend einführten 1. bis 778 nicht die geringfte Erinnerung an die Schenfung Ronitantin's. Das icheint uns der triftigite Grund fur die Innahme, dan die Urfunde nicht lange vor diefer Beit entstand.

Bor 778 also nie erwähnt, wird sie auch damals von Habrian nicht ausdrücklich an's Licht gezogen, sondern nur ihrem Hauptinhalte nach berührt, mit einer gewissen Scheu. als hansbelte es sich um einen ersten Bersuch, dessen Gelingen eigentlich die Hoffnung des Papites übersteigen würde. Später aber kommt man in Rom nicht wieder auf sie zurück, dis sie in den kommenden Zeitaltern als Theil der pseudo-isidorischen Sammlung eine Bers

<sup>1)</sup> Bei Jaffé, Bibl. 4. 55. Dieser Ende Februar 756 von Stephan II. an Bivin übersandte Brief zeigt am deutlichsten, zu welchen Mitteln man zu Rom in äußerster Roth sich entschloß. Hinwiederum nach der für ihn günftig ausgefollenen Bersammlung von Gentilln (767) dankt Paul L in überschwengslicher Beise Libin, vreist ihn als das Haupt und Fundament aller Christen, als den Erlöser der römischen Kirche (Jassé 4, 145), und in einem Schreiben an den Klerus und den Abel des fränklichen Reiches nennt er ihn einen neuen Woses, einen neuen Tavid (Jassé 4, 134); aber von einem neuen Konstantin ist seine Rede. Reuer Woses beißt Pipin dann auch noch in einem anderem Briefe (Jassé 4, 140), wo sogar die sog. Silvester-Legende erwähnt wird, an welche die Konstantinische Urkunde sich anschließt; aber eine Erinnerung an diese wird gänzlich vermißt.

wendung findet, die ihrer ursprünglichen Bestimmung ferne liegt 1). Dies muß uns auf die Bermuthung führen, daß fie gerade 778 gebraucht werben sollte, und zu biesem 3wede in ben Rreisen Habrian's geschmiebet wurde.

Die politische Situation in Italien um biese Zeit ift befannt. Die weltliche Herrichaft ber Bapfte war durch Bipin begründet. Aber nun galt es, bie stets brohenben Langobarben aus bem Lande zu vertreiben und es fo ganglich von ben "Barbaren" zu befreien. In Rom hoffte man auf Diese Beise Berr über gang Italien zu werben. Wer weiß, mas unter Bipin geschehen mare? Aber bessen Sohn Karl ließ nicht umsonst bas Blut seiner Franken jenseits ber Alpen vergießen. Un bie Stelle ber langobarbischen Berrichaft in Italien feste er 774 nicht die papftliche, sonbern die frankische. Habrian gab sich vergebliche Mühe, Karl für seine Blane zu gewinnen. Der König trat fogar bem Erzbischof Leo von Ravenna wenigstens nicht entgegen, als biefer Unspruch auf bas Exarchat erhob, um bem Papfte mit ebenbürtiger, weltlicher Macht gegenüber zu ftehen 2). Und während des ganzen Berbstes 775 wartete Habrian vergebens auf die versprochene frankische Gesandtschaft, welche die Besitzverhältnisse in Italien nach seinen Wünschen regeln sollte. Statt bessen suchte Karl Spoleto und das langobardische Tuscien, welche die papstliche Herrschaft bereits anerkannt hatten, derselben wieder zu entziehen 3). Im Jahre 776 erschien er sogar selbst in Stalien, mied aber Rom und ben Papst.

<sup>1)</sup> Die außerste Konsequenz aus ihrem Wortlaut zog Gregor IX. (bei Ravnald, Annal, a. 1236, n. 24), indem er Konstantin dem Silvester die Oberherrichaft über die gange Belt übertragen, und dann die Rapfte un= beschadet ihrer eigenen Jurisdittion das Raiserthum errichten ließ.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber Habrian's Briefe bei Jaffé 4, 170. 179. 182. 185.

<sup>8)</sup> Bal. die Briefe Jaffé 4, 185. 188. Die Annahme von Martens S. 279, daß Sadrian felbft nur beabsichtigt habe, das frühere romifch-bngantinische Gebiet (Rom und den Dukat mit dem Exarchat von Ravenna) um Spoleto und Tuscien ju erweitern, bas übrige Langobarbenreich aber ben Franken zu überlassen, und daß nur im romischen Rierus ber Bunfch nach einem papftlich-italienischen Reiche gehegt worden sei, ist willfürlich.

In dieser für die vävstlichen Kreise drückenden Reit fabrizirte man wohl zu Rom - so vermuthen wir - bas apofruphe Pactum Pipini 1). durch welches man bas projektirte papftliche Reich Italien nach jeder Seite hin zu legitimiren bachte. follte burch vorgebliche Konzessionen Bipin's bewogen werben, endlich auf seine Ansprüche in Stalien völlig zu verzichten, bas Langobarbenreich bem Bapft zu überlaffen, auch als "Batrizius ber Römer" fich in Rom feinerlei Rechte beizumeffen 2), und endlich alle diese papftlichen Bratenfionen als legitim anzuerkennen zu Folge der Gewährungen der frühern Landesherrn Italiens, der byzantinischen Raiser. Der Raiser, so heißt es in jenem apofryphen Dokument, hatte bem Bapft geftattet, fich nach Belieben einen Schutherrn gegen die Langobarden zu wählen. Der Bapft wandte fich an Pipin. Diefer ruftete jum Kriege gegen bie Langobarben, und verhieß dem bl. Betrus, alle Gebiete, auch bas Exarchat von Ravenna und alles, mas die Raifer ber romischen Kirche geschenkt, und was bie Langobarben weggenommen hatten, wieder herauszugeben, sich selbst aber und seinen Nachfolgern feine andern Rechte vorzubehalten, als Gebete für feine Seelenruhe und ben Titel "Patrizius ber Römer". Bum Schluffe wird bas von Bipin dem Bapfte geschenkte Gebiet umgrangt in einer Beife, bag es faft gang Italien umfaßt haben murbe, fo wie der erste Theil der Bita Habrian's I. im Papstbuche bie Schentung Rarl's vom Jahre 774 umschreibt: selbst Benetien und Iftrien, die Infel Korfita, wie die Berzogthumer Spoleto und Benevent eingeschlossen.

Sicher entstand biese Fiktion in ber Zeit, in welcher ber römische Klerus mit angstvoller Spannung die Frankenmacht in

<sup>1)</sup> Bei Fantuzzi, Mon. Ravennati 1804, 6, 264 s. und Troya, Cod. diplom. Longob. Neapoli 1854, 4, 503, wieder abgedruckt bei Martens, S. 269 ff.

<sup>\*)</sup> Bemerkenswerth ist, daß, wie Döllinger, Münchener Historisches Jahrsbuch 1865, S. 321 hervorhebt, Karl erst 774 anfängt, sich jelbst "Kastrizius! mer" zu nennen. Nach der Eroberung des Langobardenreiches sab er i erst im Stande, auch in Rom seinen Einfluß geltend zu machen. denn die Rivalität zwischen der franklichen und päpstlichen Machtrecht eigentlich mit 774.

Italien heranwachsen sab und mit allen Mitteln auch diese "Barbaren" von bem schönen Lande fern zu halten ftrebte, um ein einiges Rönigreich Italien unter papstlichem Szepter zu begrunben 1). Aber Karl erschien, wie gesagt, trot seiner Zusage 776 nicht in Rom, wo man ihm wohl jene erdichtete Urfunde über bie Bipinische Schenfung vorzulegen beabsichtigte. Auch ber fonft so häufige Briefwechsel zwischen bem Bapit und bem Frankenkönig gerieth in's Stoden: vom März 776 bis zum Mai 778 schwiegen Auf Spoleto und das langobardische Tuscien scheint Habrian um diese Reit formlich verzichtet zu haben 2). Hoffnungen auf die Entfernung ber Franken und die Berrichtung eines papstlichen Italien maren völlig gescheitert.

Bab es benn ba keinen andern Weg, die Ehre bes Bapftthums und der respublica Romana zu retten?

In den weitesten Rreisen galt es unter ben Christen seit Alters als eine fast bogmatisch sichere Erwartung, daß bas imperium Romanum bestehen werbe bis jum Ende ber Welt. Selbst mit einer dunkeln Stelle bei Baulus (2. Theff. 2, 6) brachte man diese Lehre in Berbindung, indem man glaubte, daß nach bem Untergang bes römischen Reiches ber Antichrist erscheinen,

<sup>1)</sup> Gegen Ölsner, Rahrbuch des franklichen Reiches unter Bipin, Leipzig 1871, S. 497 ff., ber bas Pactum Pipini um 824 entstanden sein lagt, bal. Martens S 300 ff., der es felbst (S. 276) in die Zeit Hadrian's verlegt, aber nach beffen bereits ermähntem Brief von 778, weil auch in biefem von ben burch bie Langobarben weggenommenen Schenfungen ber Raifer die Rebe ift. Aber wenn das Dotument aus ben Rreisen Sabrian's berborging, fann man jene Übereinstimmung auch umgekehrt erklären. Nach unserer obigen Ausführung jett ber Brief von 778 die Konstantinische Urfunde poraus, diese aber erhebt Ansprüche, die fich am beften burch bas Scheitern berer ertlaren, welche in dem Pactum Pipini entwidelt werden. hiernach icheint uns die richtige Aufeinanderfolge zu fein: Pactum Pipini, Konftantinische Urfunde, Brief von 778. Daß die Forderungen bieses mit benen des Pactum nicht übereinstimmen, finden wir nicht mit Martens (S. 280) durch die Unnahme begreiflich, daß in Rom eine doppelte Tendenz bestand, sondern daburch, daß habrian fich inzwischen genöthigt geseben, seinen Blan zu andern.

<sup>2)</sup> Bgl. Martens S. 159 ff. Dies gilt uns als ein weiterer Beweis bafür, bag bas Pactum Pipini alter ift. Rach jener Bergichtleiftung mare die Anfertigung eines folchen Inftrumentes zwecklos gewesen.

und bann bas Weltende eintreten werde. Der Untergang bes westromischen Reiches strafte diese Erwartung nicht Lügen: benn nun vauerte in dem oftrömischen das alte Imperium als die hodifie Weltmacht jort. Und Rom felbit, nur zeitweilig eine Beute der "Barbaren", obwohl ber eigenen Herrichaft verluftig, fehrte gern wieber zum "romischen Reich" zurud 1). Erit als die Unfähigten ber Byzantiner, Rom und Italien por ben Langobaroen zu schüßen, zu einer unmittelbaren und banernden Gefahr fich gestaltete, ließen fich die Römer, ben Bapft an ber Spipe, dazu herbei, dem "römischen Reiche" den Rucken zu kehren, und gegen die "Barbaren" "Barbaren" zu Gulfe zu rufen. Denn foldje waren und blieben in ihren Angen auch die Franken, wie groß die Roth immer sein mochte, aus der fie von ihnen errettet wurden. Ein von ihnen unabhängiges fränkisches Reich in ihrer Nähe oder gar eine frantische Oberherrschaft über ihre Stadt fanden fie unerträglich 2). Und weil ihre Angehörigkeit gum

<sup>&#</sup>x27;, Bohl zu unterscheiden von dieser Anhänglichkeit an das Kaiserthum in die berchliche Abneigung Roms gegen Byzanz, wie sie besonders zu Zeiten dogmattigkeit Streitigkeiten hervortrat. Aber selbst die Heftigkeit des Bilderstreites zwischen Gregor II. und Leo dem Jaurer war nicht im Stande, erneren zur Eichtnahme an dem in Italien bereits ausgebrochenen revolutionären Bertunde zegen "das Reich" zu bewegen. Ugl. darüber Böllinger, Papststaden seigen Meigen Gregorovius. Erst nach der Gründung der weltlichen Macht verhand hat Pant I dazu (Sommer 761), selbst die vereinte Hilbe der Finge 4, 112, 113, 115). Allerdings können wir Bahet, Revue hat 1952 Septembre Octobero p. 88 ff. nicht zustimmen, der Stehhan II. mit Antachation des Angers präntische Hilbe Tequiriren, in seinem Auftrage Phila zum Patriztus der Romer ernennen, dann aber durch die bilderseindstaden Beschlung von 304 den Grechen unteren werden läßt.

<sup>-)</sup> Bienn die Papite mitunter, wie Stephan II. (Jaffé 4, 55) ober Suppan III. (Jaffe 4, 105) die trantifide Ration preifen als die erfte unter allen in pud barunter eben die nichtromischen, die "barbarifchen" zu verfteben, wie man zu ih and einem Briefe Paul's I erfiebt (Jaffe 4, 134). Gerabe im Wegeniap zu ben barbarochen Nationen wird bas romifche Bell nach

Die Songelien im Alten Toriamen: Sas "Sefondere Solf Gottes", use neu wiegen III. Jame 4 (5). Boul I. Jose 4, 77, 124)

"römischen Reiche" durch die Schwäche ber Byzantiner eine Unmöglichkeit geworden, waren es bie respublica Romana und ber sie vertretende Papft, "ber hl. Betrus", die sie nunmehr nach Bertreibung ber Langobarben in ben Besit Italiens einzuseten gebachten. Da aber an bem frischen Muthe und bem aufstrebenden Herrschersinne Rarl's auch biefer Plan gescheitert mar, blieb nur ber eine, allerdings fühne Bedante übrig. Rom und ben römischen Stuhl über ben Frankenthron in Italien zu erheben. Rom für immer vom "römischen Reich" getrennt, ware ohnehin etwas Unbenkbares gewesen nach bamaliger Anschauung. Die Erneuerung bes imperium Romanum an der alten, urfprünglichen Stätte lag unter solchen Umftanden gleichsam in ber Luft. Spater freilich von Rarl, also in gang anderm Sinne verwirklicht, ward biefe Ibee in ben Ropfen und Bergen ber "Barbaren" sicher nicht erzeugt; germanischem Denken war sie ganzlich fremb. Aber der Römer vermochte sich den römischen Namen nur in Berbindung mit der oberften Weltherrichaft vorzustellen; felbft unter den Ruinen feiner Stadt grub er biefe Borftellung immer wieder auf.

In Rom aber waren schon seit geraumer Zeit die geiftlichen Elemente bie herrichenden. Schon Leo I. entfaltete einen maßgebenden politischen Einfluß, selbst bevor noch bas westromische Reich in Trümmer fank. Und am Ende des 6. Jahrhunderts war Gregor I. auch politisch unstreitig der mächtigste und angesehenste Mann Staliens. Wer anders bemnach als der Bavit erschien jest als der geborene Träger des Imperiums nach römischem Denken, wenn man es in Rom, wohin es boch eigentlich gehörte, wieder aufzurichten versuchte? Und wie leicht war es, nach ben vorgezeichneten Ibeen Geschichte und Staatsrecht zu konstruiren! Daß ber erste christliche Raiser seine Residenz nach Byzanz verlegt hatte, wußte man. Dag bas "alte Rom" hierburch bem "neuen" gegenüber fehr in den Schatten getreten, hatten die Römer nie verschmerzt 1). Die Theilung des Kaiser=

<sup>1)</sup> Bgl. darüber das von Muratori veröffentlichte, wohl dem 7. Rahr= hundert angehörende Gedicht (abgebruckt bei Gregorovius, Geschichte ber Stadt

thums in ein östliches und ein westliches legte die Analogie sehr nahe, neben dem neuen Imperium in Konstantinopel sich das alte in Rom als fortbestehend vorzustellen. Natürlich mußte es dann dem Bapste in die Hände gefallen sein. Und nur Konstantin selbst konnte nach der Phantasie des römischen Klerus dem Papste als dem höchsten Würdenträger auf Erden das römische Imperium überlassen haben, da er am Bosporus das "neue Rom" sich gründete.

"Und wie unsere irdische Raisermacht," heißt es in der vor= geblichen Urtunde Konftantin's, "fo foll auch nach unferm Beschluffe die hl. römische Kirche gebührend geehrt, und höher als unser Imperium und irdischer Thron foll ber hl. Stuhl Betri glorreich erhöht werden, indem wir ihm kaiserliche Herrschaft und Würde und Ansehen und Ehre verleihen. . . . Unserm Bater, dem bl. Silvester, dem oberften Bischof und allgemeinen Bapft ber Stadt Rom und allen seinen Nachfolgern, die bis zum Ende ber Belt auf bem Stuhle bes hl. Betrus figen werben, übergeben wir unfern Reichspalast, den Lateran, welcher der vornehmste ist unter allen auf ber ganzen Erbe, bann bas Diabem, b. i. die Krone unseres Hauptes, sowie die phrygische Müte und den Schulterschmuck, d. i. die kaiserliche Halskette, auch den Burpurmantel und die rothe Tunika, sowie alle kaiserlichen Gewänder; auch das Brivilegium des faiserlichen Hofftaates, die kaiserlichen Szepter und alle Insignien und Deforationen, und den ganzen Aufzug ber kaiserlichen Hoheit und die Ehre unserer Macht. Den hochwurdigsten Beistlichen aller Grabe in ber römischen Rirche verleihen wir jene Auszeichnung, Macht und Burbe, mit ber unfer hoher Senat geschmückt ist, b. h. die Stellung von Batriziern und Konsuln, und wollen, daß sie auch mit den übrigen kaiser-

Rom 2, 171; Şergenröther, Photius 1, 673), aus dem die folgenden Berfe hier bemerkenswerth sind: Deservere tui tanto te tempore reges / Cessit et ad Graecos nomen honosque tuum / In te nobilium rectorum nemo resit / Ingenuique tui rura Pelasga colunt / . . Constantinopolis florens Roma vocatur / Moenibus et muris Roma vetusta cadis / . . Non si i meritum Paulique foveret / Tempore iam longo Roma misella

lichen Würden ausgestattet werben. Und wie der kaiserliche Sofstaat, so soll auch ber Klerus ber bl. romischen Kirche bekorirt werben. Und wie die Raiserwürde von verschiedenen Umtern. nämlich benen ber Rämmerer, Thurhuter und Bachter, umgeben ist, so soll auch die hl. römische Kirche geschmückt werden. Und bamit der hohe Glanz ber papftlichen Burde weithin leuchte. bestimmen wir auch, daß die Geistlichen der römischen Kirche auf weiß geschmüdten Roffen reiten, und gleich unferm Senate follen auch die Beiftlichen fich ber verzierten weißen Schuhe bedienen. Bor allem aber ertheilen wir bem Bapft Silvefter und allen jeinen Nachfolgern die Erlaubnis, wenn ein Mitglied unseres Sengtes Rlerifer werden will, benfelben in ben Rlerus aufzunehmen, ohne daß Jemand dagegen Ginspruch erheben kann. Wir bestimmen ferner, bak ber Bavit Silvester und alle seine Nachfolger fich bes Diabems, b. h. ber Krone, die wir von unferm Saupte ihm übertragen haben, aus reinstem Golde und mit kost= baren Chelfteinen bedienen burfen und fie tragen zum Lobe Gottes. aur Chre bes bl. Betrus. Der Bapft felbit aber wollte au ber Rrone feiner geistlichen Burbe, Die er gur Chre bes bl. Betrus trägt, fich feiner golbenen bedienen; boch die in weißem Glanze ftrahlende phrygische Müte als Sinnbild ber Auferstehung bes Berrn haben wir mit eigenen Sanben ibm aufgesett, und, ben Rügel seines Pferdes haltend, haben wir aus Chrfurcht gegen ben bl. Betrus ihm Reitfnechtsbienft erwiesen, bestimmenb, daß alle seine Nachfolger ber phrygischen Mütze sich besonders bedienen follen bei öffentlichen Aufzügen, bem Beifviele bes Raifers folgenb. Damit aber bie höchste papstliche Burbe nicht verachtet, sondern mehr noch als irdisches Ansehen und Macht in Ehren gehalten werbe, übergeben wir unsern Balast, wie bereits gemelbet, die Stadt Rom und alle Provingen. Ortschaften und Städte Italiens ober ber westlichen Gegenden ber Berrichaft und Botmägigfeit bes Bapftes Silvester und seiner Nachfolger. . . . Wir haben es barum auch für angemeffen gehalten, unfer Imperium und Reichsherrschaft in bie östlichen Gegenden zu übertragen und in ber Proving Byzang an gelegener Stelle unserm Namen eine Stadt zu erbauen und bort unser Imperium zu errichten, weil, wo der

In dieser für die papstlichen Kreise brudenden Zeit fabrigirte man wohl zu Rom - so vermuthen wir - bas apotryphe Pactum Pipini 1), burch welches man bas projettirte papftliche Reich Italien nach jeder Seite hin zu legitimiren bachte. follte burch vorgebliche Rouzeffionen Pipin's bewogen werben, endlich auf seine Ansprüche in Italien völlig zu verzichten, bas Langobarbenreich bem Bapft zu überlassen, auch als "Batrizius ber Römer" sich in Rom feinerlei Rechte beizumeffen 2), und endlich alle biefe papftlichen Brätenfionen als legitim anzuerkennen zu Folge ber Gewährungen ber frühern Landesberrn Staliens. der byzantinischen Raiser. Der Raiser, so heißt es in jenem apo= fruphen Dokument, hatte bem Bapft gestattet, sich nach Belieben einen Schutherrn gegen die Langobarden zu wählen. Der Babst manbte fich an Bipin. Dieser ruftete zum Rriege gegen bie Langobarben, und verhieß dem hl. Betrus, alle Gebiete, auch bas Erarchat von Ravenna und alles, mas die Raiser ber römi= schen Kirche geschenkt, und was die Langobarben weggenommen hatten, wieder herauszugeben, sich felbst aber und seinen Nachfolgern feine andern Rechte vorzubehalten, als Gebete für feine Seelenruhe und den Titel "Batrizius der Römer". Zum Schluffe wird bas von Bivin bem Bavite geschenkte Gebiet umgranzt in einer Beife, bag es faft gang Stalien umfaßt haben murbe, fo wie der erste Theil der Bita Hadrian's I. im Papstbuche die Schenfung Rarl's vom Jahre 774 umschreibt: selbst Benetien und Istrien, die Insel Korsita, wie die Bergoathumer Spoleto und Benevent eingeschloffen.

Sicher entstand diese Fiktion in der Zeit, in welcher ber römische Klerus mit angstvoller Spannung die Frankenmacht in

<sup>1)</sup> Bei Fantuzzi, Mon. Ravennati 1804, 6, 264 s. und Troha, Cod. diplom. Longob. Neapoli 1854, 4, 503, wieder abgedruckt bei Wartens, S. 269 ff.

<sup>2)</sup> Bemerkenswerth ist, daß, wie Döllinger, Münchener historisches Jahrs buch 1865, S. 321 hervorhebt, Karl erst 774 anfängt, sich selbst "Kartrizius der Römer" zu nennen. Nach der Eroberung des Langobardenreiches sah er sich erst im Stande, auch in Rom seinen Einfluß geltend zu machen. So beginnt denn die Rivalität zwischen der franklichen und papstlichen Macht auch für Rom recht eigentlich mit 774.

war eine Übertragung der kaiserlichen Macht im Abendlande. Freilich hat der Verfasser sicher nicht an das ganze abendländische Reich dabei gebacht. Wenn er schrieb: omnes Italiae seu occidentalium regionum provincias, so schwebten ihm die Berhältniffe seiner eigenen Beit vor, nicht die wirklichen politischen Ruftande unter Konstantin, von benen er wohl wenig mußte. Das römische Reich hatte, so weit man sich zurückerinnerte, außer bem Drient noch Italien umfaßt, die weiter nach Westen liegenden, von "ben Barbaren" bewohnten Länder famen als bem "Reiche" fernstehend nicht in Betracht. Bon biefem Standpuntte aus mar Italien der westliche Theil des Reiches im Gegensan zu ben orientales regiones, wohin der Urfunde gemäß Konstantin seine Refibeng verlegt. Bon biefem Standpuntte aus gibt barum auch, wie bereits erwähnt, Sabrian jene Bestimmung wieber mit: in his Hesperiae partibus (b. i. Italien im Gegensat zum Drient)1). Der Absicht bes Fälichers gemäß follte also ber Bapft römischer Raifer fein mit faiferlicher Macht über alle Brovingen Italiens. Daß er biejen für uns freilich sonderbaren Gedanken im Ernste hegte, beweisen die Auszeichnungen, welche er für die römischen Geiftlichen in feinem Portefeuille hat. Burde ber Bapft Raifer in Rom, so konnte nur ber ihn umgebende Rlerus ben kaiferlichen Hofftaat bilben und an die Stelle des altrömischen Senates treten. Alle Burden bis zu dem Batriziat und Konfulat hinauf sollten bem Rlerus zufallen, weil die romische Kirche und das romische Imperium auf diese Weise mit einander verschmolzen murben.

Wenn Karl diefe "Schenfung Konstantin's" wirklich zur Ausführung brachte, so hatte er allerdings der römischen Kirche "alles

<sup>1)</sup> Sprachlich könnte zwar Italiae seu rel. auch heißen: Italiens und ber westlichen Gegenden, indem sou in der mittelalterlichen Literatur geradezu für et gebraucht wird; aber fachlich scheint uns biefe Deutung hier unzuläffig au fein. Um fo leichter konnte man freilich ibater die pabitlichen Anibruche auf bie oberfte Beltherrichaft mit jener Stelle zu begrunden versuchen, wie bies zuerft unter Gregor VII. von Anselm von Lucca geschah, ber in feiner Kanoncesammlung 4, 33 hat: Quod Constantinus imperator papae concessit coronam et omnem regiam dignitatem in urbe Romana et in Italia et in partibus occidentalibus.

und bann bas Weltenbe eintreten werbe. Der Untergang bes weströmischen Reiches strafte diese Erwartung nicht Lügen; benn nun dauerte in dem oftrömischen das alte Imperium als bie höchste Weltmacht fort. Und Rom selbst, nur zeitweilig eine Beute ber "Barbaren", obwohl ber eigenen Herrschaft verluftig, kehrte gern wieder zum "römischen Reich" zurück 1). Erst als bie Unfähigkeit ber Byzantiner, Rom und Stalien vor den Langobarben zu schüten, zu einer unmittelbaren und bauernden Gefahr sich gestaltete, ließen sich bie Römer, ben Bapft an der Spite, bagu berbei, bem "römischen Reiche" ben Rücken zu kehren, und gegen bie "Barbaren" "Barbaren" ju Bulfe ju rufen. solche waren und blieben in ihren Augen auch die Franken, wie aroft die Roth immer sein mochte, aus der sie von ihnen errettet wurden. Ein von ihnen unabhängiges frankliches Reich in ihrer Nähe ober gar eine frankische Oberherrschaft über ihre Stadt fanden sie unerträglich 2). Und weil ihre Bugehörigkeit zum

<sup>1)</sup> Wohl zu unterscheiden von dieser Anhänglichkeit an das Kaiserthum ist die tirchliche Abneigung Roms gegen Byzanz, wie sie besonders zu Zeiten des wischer Streitigkeiten hervortrat. Aber selbst die Hestigkeit des Bilderstreites zwischen Gregor II. und Leo dem Faurer war nicht im Stande, ersteren zur Theilnahme an dem in Italien bereits ausgebrochenen revolutionären Bersuche gegen "das Reich" zu dewegen. Bgl. darüber Döllinger, Papstscheln S. 151 ff. gegen Gregorovius. Erst nach der Gründung der weltlichen Macht verstand sich Paul I. dazu (Sommer 761), selbst die vereinte Hüsse der Franken und Langobarden gegen die "keherischen Griechen" anzurusen (vgl. die Briese bei Jassé 4, 112. 113. 115). Allerdings können wir Bahet, Revue dist 1882, Septembre-Octobre p. 88 ff. nicht zustimmen, der Stephan II. mit Autorisation des Kaisers fränksiche Hüsse vülfe requiriren, in seinem Auftrage Pipin zum Patrizius der Römer ernennen, dann aber durch die bilderseindslichen Beschlüsse von 754 den Griechen untreu werden lätzt.

<sup>2)</sup> Wenn die Pähste mitunter, wie Stephan II. (Jassé 4, 55) oder Stephan III. (Jassé 4, 158) die frünkliche Nation preisen als die erste unter allen, so sind darunter eben die nichtrömischen, die "barbarischen" zu verstehen, wie man z. B. aus einem Briese Paul's I. ersieht (Jassé 4, 134). Gerade im Gegensaß zu den barbarischen Nationen wird das römische Bolt nach Analogie der Jöraeliten im Alten Testament das "besondere Bolt Gottes" genannt, wie von Gregor III. (Jassé 4, 15), Paul I. (Jassé 4, 77. 124) u. s. w.

in Italien anzuerkennen und als einer ber Fürsten bieses Landes fich demselben unterzuordnen. Bielleicht, daß Rarl, über die römis ichen Blane einigermaßen unterrichtet, gerade beshalb wieder von Rom fern blieb. Wie bitter ber Bapft durch sein Ausbleiben getäuscht murbe, haben wir aus feinem Briefe bereits erfannt, den er wenige Wochen später dem Könige übersandte. Ob die Überbringer den Auftrag hatten, unter Umständen die fragliche Urfunde Karl zu überreichen, lassen wir ungewiß. Einen unbebingten Auftrag hatten fie bem Inhalt bes Briefes gemäß nicht bazu. Aber da, wie die Colbert'sche Sammlung und Vieudo-Mibor zeigen, die Urfunde in der ersten Balfte des 9. Jahrhunderts im Frankenreich schon verbreitet mar 1), eine svätere Übersendung aber keinen Aweck mehr hatte, könnte sie boch 778 ichon borthin überbracht worben sein. Jebenfalls sollten die in jenem Briefe geaukerten Bunsche für Rarl Die Beranlaffung bilden, sich näher nach ber "Erhöhung ber römischen Rirche" durch Ronstantin zu erkundigen, und da wird man die gewünschten Mittheilungen ihm nicht vorenthalten haben. Aber die gehoffte Wirkung thaten diese Mittheilungen wieber nicht. Die Spannung zwischen Habrian und Rarl bauerte fort, und ward zeitweilig sogar verstärkt. Sein Krieg mit ben Sarazenen noch im Laufe bes Jahres 778 gab dem Könige einen willkommenen Entschuldigungegrund, Rom und ben Bapft zu meiben.

Erst zu Oftern 781 erschien er in der Hauptstadt der Christenbeit. Sein Sohn erhielt die Taufe und den Namen Bipin, außerbem auch die papstliche Salbung als "König von Stalien", während beffen Bruder Ludwig zum "Könige von Aquitanien" gesalbt wurde. Rarl's Tochter ward gleichzeitig mit bem zufünftigen byzantinischen Kaiser Konstantin, dem Sohne der Rais ferin Frene, verlobt, natürlich nur zu einer politischen Aftion "). Das Gleiche muffen wir von den beiden Königssalbungen vermuthen, welche Rarl ben Bapft an feinen Sohnen vollziehen ließ.

<sup>1)</sup> Dag auch ber cod. Colbert, 5034 in Gallien entstand, zeigt sein Anhalt: wahricheinlich stammt er von St. Denns.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber D. Harnad, das farolingische und das byzantinische Reich, Göttingen 1880, S. 14 f.

geschenkt", wie Habrian sich ausdrückte, was sie nur irgend ershossen konnte. Es wurde ihm dabei nicht einmal zugemuthet, das Langobardenreich wieder zu räumen oder auf den römischen Patriziat zu verzichten. Wie die kleinern Territorien in Italien ihre Herzoge besaßen, die Stadt Rom ihre Stadtobrigkeit, und wie sväter nach der Kaiserkrönung das "Königreich Italien" fortsbestand, so konnte ja auch Karl "König der Langobarden" und "Patrizius der Kömer" bleiben unter der kaiserlichen Oberhoheit des Papstes. Und das ist es, was unserer Bermuthung gemäß der Bersassen. Und das ist es, was unserer Bermuthung gemäß der Bersassen der Konstantinischen Urkunde, und mit ihm Papst Hadrian, beabsichtigte, die Erhebung des päpstlichen Stuhles als des Kaiserthrones über die franksische Macht in Italien, da man sah, daß diese aus dem Lande nicht mehr zu verbannen war 1).

Rachdem Sabrian eben Spoleto und bas langobardifche Tuscien nothgebrungen an Rarl abgetreten, ber Briefwechsel zwischen beiben langer als zwei Jahre gestockt batte, erwartete ber Bapft ben König Ditern 778 zu einem großen Feste in Rom. Ronig und Ronigin follten erscheinen, und ber Bapft wollte ihren jungft geborenen Sohn bei ber glanzenden Tauffeier am Charsamstage aus der Taufe heben. Alles war verabredet. - allein Die fonigliche Familie blieb aus. Da endlich bricht ber Bapit bas Schweigen burch ben mehrfach erwähnten bringlichen Brief an das Königspaar, die Bringen, die Bifchofe und Briefter, ben Albel und die gange frankliche Nation, bedauert bas Ausbleiben bes Königs und gibt ihm feine Soffnungen und Bunfche fund. Und in diesem Zusammenhange findet sich die Erinnerung an die Schenfung Ronftantin's, welche wir mit ber berüchtigten Urfunde glaubten in Berbindung bringen zu muffen. Da liegt benn bie Bermuthung nahe, ber Bapft habe bei ber Tauffeier am Diterfeste 778 mit ber ju biefem 3mede verfertigten "Urfunde Ronstantin's" ben König bestimmen wollen, bas papftliche Raiferthum

<sup>1)</sup> Hiermit würde sich dann auch die von Döllinger, Papstfabeln S. 69, gemachte, bereits erwähnte Bemertung erledigen, daß nach der Errichtung des italischen Frankenreiches 774 die Urfunde keinen Zwed mehr gehabt hätte.

111 tann aber umgekehrt fragen: wenn sie nach 774 keinen Zwed mehr e, warum hat denn Habrian ihrer 778 noch gedacht?

in Stalien anzuerkennen und als einer der Fürsten dieses Landes fich demselben unterzuordnen. Bielleicht, daß Rarl, über die römischen Blane einigermaßen unterrichtet, gerabe beshalb wieder von Rom fern blieb. Wie bitter ber Papft burch sein Ausbleiben getäuscht murbe, haben wir aus feinem Briefe bereits erfannt, ben er wenige Wochen spater bem Ronige überfandte. Db bie Überbringer den Auftrag hatten, unter Umständen die fragliche Urfunde Rarl zu überreichen, laffen wir ungewiß. Einen unbebingten Auftrag hatten sie bem Inhalt bes Briefes gemäß nicht bazu. Aber da, wie die Colbert'sche Sammlung und Vieudo-Mibor zeigen, die Urkunde in der ersten Balfte bes 9. Jahrhunderts im Frankenreich schon verbreitet mar 1), eine spätere Übersendung aber keinen Zweck mehr hatte, könnte sie doch 778 schon borthin überbracht worden sein. Bebenfalls sollten bie in jenem Briefe geaußerten Bunfche fur Rarl bie Beranlaffung bilden, sich näher nach ber "Erhöhung ber römischen Rirche" burch Ronftantin zu erkundigen, und ba wird man bie gewünschten Mittheilungen ihm nicht vorenthalten haben. Aber die gehoffte Wirfung thaten diese Mittheilungen wieder nicht. Die Spannung awischen Habrian und Karl dauerte fort, und ward zeitweilig fogar verftarft. Gein Rrieg mit ben Sarazenen noch im Laufe bes Jahres 778 gab dem Könige einen willkommenen Entschuldigungsgrund. Rom und den Babst zu meiden.

Erst zu Ostern 781 erschien er in der Hauptstadt der Christen-Sein Sohn erhielt die Taufe und den Namen Bipin, außerbem auch die papftliche Salbung als "Rönig von Stalien", während beffen Bruder Ludwig zum "Könige von Aquitanien" gesalbt wurde. Karl's Tochter ward gleichzeitig mit dem zufünftigen byzantinischen Raifer Konstantin, dem Sohne der Raiferin Irene, verlobt, natürlich nur zu einer politischen Aftion 2). Das Gleiche muffen wir von ben beiben Königssalbungen vermuthen, welche Rarl ben Babit an feinen Sohnen vollziehen ließ.

<sup>1)</sup> Daß auch ber cod, Colbert, 5034 in Gallien entstand, zeigt sein Inhalt; mahricheinlich stammt er bon St. Denys.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber D. Harnad, das farolingische und das byzantinische Reich, Göttingen 1880, G. 14 f.

Scheint es boch, als hätten biese unter Theilnahme bes Bapstes in Rom porgenommenen Afte zum Theil die Bedeutung gehabt. ein neues römisches Imperium im Abendlande porzubereiten, aber bessen Diadem bann nicht auf bas Haupt bes Bapstes, sondern bas bes Frankenkönias zu bruden. Amei Gohne Rarl's zu Ronigen verschiedener Theile seines Reichs gefalbt, selbstverftanblich in Unterordnung unter ben Bater, und bie Tochter wenigstens hoffnungsweise auf bem Raiserthrone von Byzanz. - follten bas nicht Zeichen und Vorboten ber Raifermurbe fein, an beren Erftrebung Rarl nun allmählich benfen mochte? War die Raiseridee zuerst in papstlichen Rreisen 778 aufgetaucht, so lag es für einen so energischen, machtvollen Herricher wie Rarl nabe, sich bald felbst ihrer zu bemächtigen, ftatt bem Bapfte als bem neuen Imperator fich unterzuordnen, felbft fich zum Raifer aufzuschwingen, und fo seine Oberherrschaft über Rom und Stalien bem Bapft wie ben Griechen gegenüber zu befestigen. In jenen brei Jahren scheint biefes Projett bei ihm einigermaßen gereift zu fein, und fehrte er 781 mindestens als Bater zweier Könige und als ber zufünftige Schwiegervater bes griechischen Raifers von Rom zurud 1).

Der Gebanke, jest gleich zur Errichtung bes abendländischen Kaiserthums zu schreiten, lag ihm allerdings durchaus fern. Das durste er nicht wagen wegen der Griechen, mit denen er dis 787 freundliche Beziehungen unterhielt. Als damals eine griechische Gesandtschaft bei ihm in Italien erschien, seine Tochter zur Vermählung und Thronbesteigung nach Konstantinopel abzuholen, zerschlugen sich die Verhandlungen zwischen den beiden Mächten, dis wieder zehn Iahre später (797) die Kaiserin Irene den diploz matischen Versehr mit dem inzwischen seindlich gegen sie ausgeztretenen Karl von neuem anzuknüpsen suchte. Inwieweit der fränkische König während dieser Zeit sich mit dem Gedanken bestreundete, aus der Annahme der Kaiserwürde in Rom Ernst zu machen, läßt sich nicht ermitteln. Welch fühne Stellung er das mals auch dem Papste gegenüber behauptete, zeigen die sog. libri

<sup>1)</sup> Jedenfalls zu stark drückt sich Alberdingt = Thijm, Karl der Große. 3. 159 aus, wenn er sagt, damals sei Karl in Rom bereits als der zukünftige ser aufgetreten.

Carolini, die Denkschrift, welche er gegen das unter Betheiligung Roms gehaltene siebente allgemeine Konzil um 790 verfassen liek. Berbreitete fich boch um biefelbe Zeit im Abendlande das Gerücht. Rarl gehe mit bem Blane um, Sabrian zu stürzen und einen Franken auf ben papftlichen Stuhl zu feten, ein Berücht, welches er selbst freilich bementirte 1). Aber ob er nicht zur Demüthigung bes Bapstthums 791 bie an Karl Martell. Bipin und ihn gerichteten, zum Theil boch fehr flebentlichen Briefe in bem codex Carolinus zusammen stellen ließ? Die Stellung, welche er sofort nach Habrian's Tobe (795) zu Leo III. einnahm, war die eines väterlichen Freundes und Mahners 2), im Jahre 800 felbst die bes Richters. Befannt ist, daß er Weihnachten 800 von bessen Sand die Raiserfrone empfing 3).

In diesem weltgeschichtlichen Augenblicke spielte sich bas Ringen zwischen ber frankischen und ber romischen Macht um die oberste Herrschaft im Abendlande gleichsam bramatisch ab: wie der Schlukakt einer historischen Entwickelung war er zugleich ber Borbote ber Jahrhunderte langen Rämpfe zwischen Bapftthum und Kaiserthum in der mittlern Zeit. Leo III. überraschte den König mit der Kaiserkrone; nicht als ob der Akt nicht vorher überlegt gewesen wäre 4). Aber Karl erwartete von dem Papste nur die Salbung als kirchliche Ceremonie. Die Auffetzung ber Arone bedeutete die Berleihung der Würde selbst, und darum beabsichtigte er ohne Zweifel, sich mit eigener Sand zu fronen, wie er auch später in Aachen von seinem Sohne Ludwig biese Handlung vollziehen ließ. Indem Leo ihm zuvorkam, deutete er die Tendenz des Papstthums an, sich über das Raiserthum zu erheben und als der eigentliche Verleiher der faiserlichen Würde

<sup>1)</sup> Bal, Sabrian's Brief bei Raffé 4, 279.

<sup>2)</sup> Bal. seine Briefe bei Raffé 4, 353 f.

<sup>3)</sup> Rach Döllinger, Münchener histor. Jahrbuch 1865, S. 338 ff. würde Rarl's Bolitit etwa seit 787 auf bieses Ziel gerichtet gewesen sein. Darin aber konnen wir ihm nicht gustimmen, bag im Jahre 800 Rarl ben Reitbunkt noch nicht für gefommen erachtet habe, und beshalb über die Aufjetung ber Krone burch Leo III. unwillig gewesen sei.

<sup>4)</sup> So freilich Einhard, Vita Carol. n. 28; Gesta ( 1, Biftorifde Beitfdrift R. F. Bb. XIV.

zu erscheinen. Während es also Habrian mit der Fistion der Ronstantinischen Schenkung nicht gelungen war, als Vertreter der römischen Respublica und Kirche die Oberherrschaft über Karl in Italien sich anzueignen, suchte sein Nachfolger Leo wenigstens durch eine symbolische Handlung das Versorene nach Möglichkeit wieder einzuholen. Thatsächlich mußte er freilich seine Untersordnung unter den Kaiser anerkennen; aber die sich stets wiedersholenden Streitigkeiten zwischen den kaiserlichen und päpstlichen Behörden zeigten, wie widerwillig man in Rom das franksche Ioch ertrug 1).

So hat die Fiftion der Konstantinischen Schenkung, wie uns scheinen will, in den Kämpsen zwischen Papstthum und Kaiserthum gleichsam ihre Nachgeschichte gefunden. Vorläusig mußten die Päpste unterliegen, weil sie einem Herrscher wie Karl dem Großen gegenüber standen. Aber später gelang es ihnen, wenn auch in anderer Form als es in der Konstantinischen Urstunde vorgezeichnet war, den "Stuhl des hl. Petrus" über den Kaiserthron zu erheben. Nicht ohne Grund wurde darum schon von Pseudo-Isidor jene Urkunde als die magna charta aller Ansprüche des Papstthums seiner Sammlung einverleibt, und von den Kanonisten Gregor's VII. Anselm von Lucca und Deusdedit im Sinne der päpstlichen Theobratie verwerthet, wenngleich man

<sup>1)</sup> Daß man damals selbst bei einer gut kirchlichen Aufsassung dieser Berhältnisse in der Kaiserkrönung Karl's eine Demüthigung des römischen Boltes erblickte, zeigen z. B. die Verse des Diatons Florus von Lyon um die Mitte des 9. Jahrhunderts, der von den Franken sagt: Huie etenim cessit etiam gens Romula genti / Regnorumque simul mater Roma inclyta cessit. / Huius idi princeps regni diademata sumsit / Munere apostolico, Christi munimine fretus. Bei der Zurücksührung des in Rom beinahe geblendeten Leo III. scheinen die Franken (Dezember 799, also kurz vor der Kaiserkrönung) sogar mit dem Gedanken umgegangen zu sein, die weltsiche Herrschaft der Päpste, seit deren Bestehen es besonders bei der Papstwahl in Rom zu den heftigsten Kämpsen kam, wieder zu beseitigen. So möchten wir wenigstens die Außerung Altuin's an den Erzbischof von Mainz (bei Jassé 6, 586) deuten, bei der Berathung über die Ordnung der römischen Zustände hätten einige

Riß heilen wollen durch Aufnähen eines neuen Lappens auf das alte b, andere hätten mit größerer Weisheit gewollt votora roformare et juum roponoro ordinem.

— von der vereinzelten Verwerfung durch Otto III. abgesehen weder von der Unechtheit noch von der ursprünglichen Bestimmung berfelben mehr eine Ahnung hatte.

Auch wir wollen uns bescheiben, nur zu vermuthen, wenn auch nicht ohne guten Grund, daß Hadrian I. sie im Frühjahr 778 verfassen ließ, um Roms Oberherrschaft über die frankliche Macht in Italien zu begründen, nachdem er etwa zwei Jahre porher mit dem gleichfalls apofryphen Pactum Pipini vergeblich einen Berfuch hatte machen wollen, Rarl zum Bergicht auf feine bortigen Berrichafterechte zu bewegen.

## Literaturbericht.

L'Egitto al tempo dei Greci e dei Romani, di G. Lumbroso. Roma, Salviucci. 1882.

Die griechische und die römische Beriode der Geschichte Agpptens bildet insofern eine Ginheit, als die Römer die Institutionen ber Btolemaer fast durchwegs beibehielten und vielmehr ihrerfeits dieselben zum Borbild nahmen. So hat z. B. Augustus die Reorganisation ber stadtrömischen Verwaltung wesentlich nach alexandrinischem Rufter durchgeführt, am Hofe feiner Nachfolger finden wir bald abnliche Ruftanbe, wie früher an bem von Alexandria; ber Berfuch, welchen Martus Antonius, vielleicht ben Intentionen Julius Cafar's folgend (val. Mommien in den Monatsberichten der Berliner Afademie 1881 S. 305) in Alexandria gemacht hatte, nämlich die römische Monarchie nach dem Mufter der hellenistischen Königreiche zu organisiren, ward in Rom fortgesett und wandelte die Formen des römischen Prinzipats allmählich in die des "Byzantinismus" um. Auch auf dem Gebiete der Biffen= schaft, ber Literatur und ber Künste folgte man in Italien bem Borbilde ber überlegenen Gracoagypter, wie bies Lumbrofo in bem Rapitel "Rappresentazione di cose nilotiche: Mosaico di Palestrina" nance ausführt und wie dies die neuesten Funde von Bompei wieder erwiesen haben: Wandmalercien, welche Krokobile, Nilpferde und karrikirte Äappter darstellen, ferner das gleichfalls karrikirte "Urtheil Salomonis". bas von de Rossi auf die Anwesenheit alexandrinischer Raufleute in Bomvei zurudaeführt wird.

Die Mehrzahl der Kapitel des vorliegenden Buches, die zum Theil früher in Zeitschriften, wie den Annali des deutschen archäologischen Instituts, erschienen sind, beschäftigt sich mit den Zuständen der Stadt Alexandria: es werden die Zusammensehung, die Organisation, der Lemnund der städtischen Bevölkerung, das Kultuswesen, das Hoseben, Theater und Spiele, der Charatter der dortigen Philosophie, das

Reagiren ber fo verschiebenartigen religiöfen Spfteme auf einander ausführlich ober mit hinblid auf kontroverse und weniger beachtete Berichte ber Alten besprochen. Andere Rapitel behandeln ben Rult bes Nil, ber in Agypten eine so große Rolle spielte: ben Charatter des Nillandes vom wirthschaftlich-gouvernementalen Standpunkt aus wobei Außerungen des ersten Napoleon zu Grunde gelegt und dem entsprechend die zwedmäßigen Magregeln der Atolemäer und ihrer Nachfolger, der Kaiser, auseinandergesett werden. Ferner wird ein lange vermifter, von Q. in Turin gefundener Bericht über bie von den Franzosen im Jahre 1800 ausgeführte Expedition von Siut nach dem rothen Meer mitgetheilt und baran eine geschichtliche Erbrierung über die das Rilland umgebenden Buften gefnupft. Beachtenswerth find die Bemerkungen über die agyptischen Ranale in der Raiserzeit S. 21 ff. 2. ift im Gegensate ju Andern ber Anficht, bag unter bem "Augustus amnis", von welchem im vierten Sahrhundert n. Chr. Die Provinz Augustamnica den Namen erhielt, nicht der Nil zu versteben fei - benn wie batte bies bie Gigenthumlichkeit einer einzelnen ägnptischen Landschaft begründen können, worauf boch bie Benennung derselben hinweist —; sondern es sei der Kanal gemeint, welcher den Nil mit dem rothen Meere und also auch bas rothe Meer mit dem mittelländischen verband. Der Name Augustamnica beweise, daß bieser Ranal damals in gutem Stand mar und die Blute jener Gegend bedingte. — Beiters find die Strafe von Roptos nach Berenite, die füdlichen Grenglandschaften Agpptens, die Aufftande ber eingeborenen Bevölkerung gegen die griechische und römische Herrschaft, außerbem eine ganze Reibe von Einzelheiten behandelt, von benen ich nur zwei literargeschichtlich bemerkenswerthe hervorhebe: S. 115 die Anmerkung über ben Hiftorifer Nitolaus von Damastus und S. 121 ff. die gelungene Berwerthung des Bleudo = Rallifthenes in bem Rapitel "Alessandria nel romanzo greco dei fatti d'Alessandro". Alles mit jener Sach= kenntnis, die von dem Berfasser der geschätzten "recherches sur l'économie politique de l'Égypte sous les Lagides (1872) sich erwarten liek.

Dabei erschöpft das Buch doch nicht den Gegenstand, auf welchen der Titel sich bezieht. Die christlich-alexandrinische Literatur ist nur nebenher benuht und würde zu manchen Ausstührungen des Lf.'s Ergänzungen bieten. So z. B. zu S. 113, wo die friedliche Berschmelzung der äghptischen und hellenischen Kulte betont ist. Diese hat allerdings stattgefunden und ist von der griechischen sowohl wie

von der römischen Regierung gefördert worden; aber nicht ohne daß es auch Konflikte zwischen den Anhängern der beiden Religionsschskeme abgesetzt hätte, indem z. B. die Hellenen den Thierkult der Ägypter, letztere die den hellenischen Göttern anhaftenden Menschlichkeiten verspotteten (vgl. Clemens Alexandrin. admonit. ad gent. p. 25 ed. Colon. 1688). Da die Machthaber verhüteten, daß die Kontroverse in Thätlichkeiten ausarte, wurde dieselbe auf eine ruhige Diskussion beschränkt; das Resultat war die schließliche Abstrahirung der Gottheit von der thierischen Gestalt sowohl wie von den menschlichen Schwacheiten. Insosern ward Alexandria eine der Mutterstätten der Universalzeligion, auf welche die Vereinigung so vieler Rationen zu einem Reiche naturgemäß hinsührte: des um das Jahr 200 n. Chr. überallhin versbreiteten Serapiskultus sowohl (den der Vs. 8.5 hervorhebt), wie des Christenthums.

Des weiteren ist zu bemerken, daß auch die Ergebnisse der ägyptologischen Forschung, wie jene über die demotischen Texte von Revillout, hier nur nebenher berührt sind, so daß auch in dieser Hinsicht eine Einschränkung des Titels vorzunehmen gewesen wäre.

Soeben find wir baran, unsere Renntnis ber Ruftande Agpptens in ber Raiserzeit auf eine ganz neue Grundlage zu begründen: mit Heranziehung ber Hunberte von Papprusbokumenten, die aus bem Archiv ber mittelägyptischen Stadt Arsinoe (heute el Faijum) zu Tage geförbert worden und durch den Raufmann Th. Graf zum größeren Theile nach Wien gekommen find. Die Ausgabe und wissenschaftliche Verwerthung dieses Urkundenschapes ift von den Professoren 28. Hartel und Karabacek in Aussicht genommen. Bgl. die Differtation bon C. Beffely: Prolegomena ad papyrorum Graecorum novam collectionem edendam (Insunt disquisitiones palaeographicae antiquariae diplomaticae metrologicae interpretationesque nonnullorum papyrorum). Wien bei Gerold. 1883. (Sierzu die Regenfionen biefer Schrift von Hartel in ber Deutschen Literaturzeitung 1883 Nr. 1. J. Rrall in ber Ofterreichischen Gymnafialzeitschrift 1882. S. 904 ff.) Ferner J. Rarabacet, "Uber ben Bapprusfund pon el Faijum". Dentschriften ber Wiener Atabemie Bb. 33 (1882). 98. Sartel, "Gin griechischer Bapprus aus bem Jahre 487 n. Chr." ("Wiener Studien" 5, 1. 1883).

Diese Urkunden reichen vom vierten Jahrhundert n. Chr. bis in die arabische Beit hinein, sechs verschiedene Sprachen sind darin vertreten. An ihrer Hand wird es möglich sein, die Einstässe Marer

barzulegen, welche die Fremdherrschaft des Hellenismus, des römischen Weltreiches, das Christenthum und der Muhammedanismus auf die uralte Kultur des Rillandes genommen haben; zugleich die Summe der Einstüsse, die, von Üghpten ausgehend, die römischen Institutionen hinüberleiten halfen in die Formen des sog. Byzantinismus.

J. Jung.

Untersuchungen zur Geschichte und Religion der alten Germanen in Usien und Europa. Bon Karl Bieseler. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1881.

Die vorliegende Schrift sucht außer ben icon früher von Wiefeler für Germanen erklärten kleinafiatischen Galatern noch die Calaguritaner in Spanien, die Bicten, Britonen (bie 2B. von den Britanni untericheidet) und Rymren in Britannien, endlich bie Barther, Scythen und Rimmerier als Germanen nachzuweisen. Sie bebient fich zu biesem Aweck hauptfächlich ethmologischer und mythologischer Kombinationen, untermischt mit Inschriften- und Schriftstellererklärung und alttestamentarischer Forschung. Ein näheres Eingeben auf die Ausführungen bes Bf. ist nicht nothwendig; es genügt, fie im allgemeinen zu charatterifiren. Seine Etymologien leiften geradezu Unglaubliches; kaleidoskop= artig werben die verschiedenen Buchftaben und Silben burcheinander= geworfen, um ichließlich irgend ein Bild zu ergeben, das bem Bf. Die griechischen Giganten und Gorgonen werden aus dem Germanischen erklärt, besgleichen bie lateinischen Wörter Flavus und Italicus, letteres mittels ber proteusartigen Silbe viht, die in ben verschiedensten Gestalten als viht, piht, vict, pict, bict, iht, ict, it, id, is 2c. durch das ganze Buch geht. In berselben Weise ist in mythologischer Beziehung ber germanische Bertules von magischer Bebeutung; überall treffen wir ihn wieder als Hercol, Erc, Ac, Ant, Ent, Hadu, Vidhr, Magog, Mon, Mannus, Ju 2c. Bon ben Germanen haben ihn die Griechen und Phönicier übernommen, und mit dem germanischen Hertulestult hängt überhaupt ein großer Theil der religiösen Darstellungen bes alten Griechenlands zusammen; selbst Bacchus und Athene, lettere wenigstens in ihrer einen Erscheinungsform, stammen in dieser Weise von den Germanen. Auf Bertules beruht ferner ber affatische Mithrasbienst, und icon bie alten Sanger des Rigveda, die den Mitra und Baruna verherrlichten, müssen also wohl germanischen Einfluß erfahren haben. Um bie vergleichenbe Myhologie fümmert fich 28. überhaupt gar nicht, selbst bie evibentefter Ergebniffe berfelben, wie bie Rusammengebörigkeit von Aupiter un

Djauspitar, sind ihm fremd, oder er glaubt sie durch Bessers ersetzen zu können. Die Verwandtschaft der Germanen mit den übrigen arischen Bölkern und die sich daraus ergebenden Gleichheiten läßt er undesachtet; wo den Germanen etwas mit andern Bölkern gemeinsam ist, haben diese es eben von jenen entlehnt. Die Germanen sind nach B. sogar die eigentlichen Begründer der alten Kultur Babyloniens, und das unterirdische Cumä und endlich Troja, das sagenberühmte, sind nichts als germanische Niedersassungen.

Doch genug! Ethnographische Resultate, die aus solchen Prämissen gewonnen werden, bedürfen keiner näheren Prüsung; auch wäre es vergebliche Mühe, hier das Wahre von dem Falschen scheiden zu wollen, da beides unentwirrbar mit einander verbunden ist. Gerade je erwünschter und nothwendiger uns aber eine neuerliche Prüsung mancher ethnographischen Fragen des Alterthums scheint, um so schäfer glauben wir eine derartige, jeder wissenschaftlichen Methode spottende Schrift zurückweisen zu müssen, welche die Sache, der sie dienen will, nur auf's schwerste schädigen kann.

Duellenkunde der römischen Geschichte bis auf Baulus Diakonus. Bon M. Schmig. Gütersloh, C. Bertelsmann. 1881.

Abrif der Quellenkunde der griechischen und römischen Geschichte. Bon Arnold Schaefer. Zweite Abtheilung: Die Periode des römischen Reiches. Leipzig, B. G. Teubner. 1881.

Man könnte zweiseln, ob der Titel "Quellenkunde" den Inhalt der vorliegenden Schriften deutlich bezeichnet. Bon einer Quellenkunde sollte man eine nach historischen Perioden geordnete Übersicht des Quellenmaterials erwarten, in welche das einzelne Zeugnis nicht nach der Zeit seiner Aufzeichnung einzuordnen wäre, sondern nach der Zeit, deren Kenntnis es vermitteln soll. Darin müßten dann neben der ichristlichen Überlieferung auch die Inschriften und andere Reste des Alterthums nach Maßgabe ihrer geschichtlichen Bichtigkeit berücksichtigt werden. Statt dessen bieten beide vorliegenden Schriften im wesentlichen nichts anderes, als eine Übersicht der historischen Literatur. Was da nicht hinein gehört, wird nur einleitungsweise kurz erledigt.

Beide Schriften sollen akademischen Zweden dienen. Schäfer hat bereits 1867 die Quellenkunde der griechischen Geschichte als Grundriß für Borlesungen bezeichnet. Schmit hielt auch nach Erscheinen des h. schen Leitsadens den seinigen nicht für nutlos, da er für diesen Historiker, welche sich nicht speziell mit römischer Geschichte

beschäftigen, einen Ersat ber Borlefung bieten will. Darum liefert er, abweichend von Sch., einen zusammenhängenden Text und bietet weniger Detail. Aber wie ift die Ausmahl! Für ein blokes Baufbuch hatte noch vieles entbehrt werben fonnen, aber mas ift es für eine Befchränkung, wenn 3. B. fammtliche Geographen außer Strabo fortgelassen werden, ebenso sämmtliche Antiquare außer Barro, so daß man von Keftus teine Silbe erfährt, von Baulus Diakonus auch nur die historia miscella angeführt findet, ferner fammtliche Rirchenhistoriker (auch von Gusebius ift nur bie Chronik erwähnt), fast fammtliche oftromifchen Schriftsteller, wie Brotop. Auch manche einzelne Auslassungen find zu rügen, wie Augustus' Kommentare, Bolpan, Jordanis' Gothengeschichte. Die Behandlung ber späteren Reit wird badurch fo burftig, daß ber Rufat "bis auf Baulus Diakonus" im Titel beffer weggeblieben ware. Nicht viel beffer fteht es mit den Literaturangaben; wenn auch Bollftandigfeit hierin weber beabfichtigt noch munichenswerth war, so durften doch die wichtigsten Ausgaben nicht unerwähnt bleiben, wie Polybius von Hultsch (S. 28), Plinius von Sillig (S. 81), Upvian von Schweighäuser und von Mendelssohn (S. 96) u. f. w. Bon Beters' Fragmentsammlung sind durchgangig nur die Zusammenstellungen der Fragmente citirt, die voranstehenden Erörterungen über Die Schriftsteller werben überhaupt nur einmal erwähnt (S. 22). Recht leichtfertig ist die Anordnung: da stehen Cicero und Nevos unter ben griechischen Schriftstellern über romische Geschichte (S. 49); ber "fonft in die augusteische Reit gehörende" Timagenes wird neben Theophanes von Mytilene geftellt und jum Biographen geftempelt (S. 48); D. Alius Tubero, ben Cicero 46 v. Chr. vertheibigte, ist in bie augusteische Reit geset hinter Dionns, der ihn benutte (S. 67). Auch der Text ist nicht immer zuverlässig. Sex. Alius führte nicht etwa die Arbeit des Cn. Flavius fort (S. 13), sondern veröffentlichte Text und Kommentar der zwölf Tafeln, woran sich die legis actiones schossen (Cic. de or. 1, 141, 186; de leg. 2, 23, 59; dig. 1, 2, 2, 38). Die Ansetzung von Ravius' Tob um 194 (S. 23) ift gang willfürlich. Cicero fand ihn 204 batirt (Brut. 15, 60); es mar nur Barro's Meinung, er muffe fpater erfolgt fein; Sieronymus fest ibn 201 an. Caffius Bemina foll "gur Beit bes zweiten punifchen Prieges" geschrieben haben (S. 28), mahrend nach Plin. h. n. 13, 13, 85 noch bas Sahr 181 in feinem Buche erwähnt wurde. Bolybius war nicht 166 Hipparch (S. 29), fonbern 169/8 (Pol. 28. 6. 9 Bultid). Das ungunftige Urtheil über Biso (S. 35) ift unbegrundet: wir finde

ibn stets mit großer Achtung genannt, und Cicero tadelt an ihm nur ben burren Stil, ben er überhaupt an ben alteren romifchen Beichicht= schreibern rügt. Fabius Servilianus fcrieb feine commentarii (S. 36), fondern das schol. Veron. zu georg. 3, 7 citirt von ihm historiae, Servius zu Aen. 1, 3 annales. Den Colius Antipater als "Begründer ber römischen Siftoriographie" barzustellen (S. 37) ift boch recht fühn. Daß Livius dem Balerius Antias "durchgangig" gefolgt sei (S. 41), wird fich wohl auch nicht vertheidigen laffen. Dag Cicero über Licinius Macer als Redner ungunstig urtheilt (S. 42), ist nicht richtig: er ichreibt ihm vielmehr eine nicht unbedeutende Rednergabe zu. S. 69 ift der Timavus "ein Fluß, der bei Badua vorbeifließt"! Dag Livius 29. v. Chr. in Rom gewesen, ergibt sich aus bem ut videremus 1, 19, 3 keineswegs. Aus Plinius h. n. praef. 16 lieft S. heraus: "nicht Ruhmfucht habe ihn zur Geschichtschreibung geführt, sonbern innerer Plinius wundert fich im Gegentheil, daß Livius überhaupt Drana". an ben Ruhm als Motiv für feine Geschichtschreibung bentt. Bellejus begann seine militärische Karriere nicht 1 v. Chr. (S. 76). sondern war schon vorher als Priegstribun in Thracien und Macedonien thatig; Prator mar er nicht 14, sondern 15. Der jungere Blinius war nicht 97 (S. 84), sondern 98 Konsul. Daß Marius Maximus bereits unter Commodus Senator war (S. 90), läßt fich aus ben von Lampridius Comm. 18 aus seinem Buche angeführten fenatorischen Ausrufen boch nicht schließen. Die Ibentität des Geschichts= schreibers Rlorus mit dem Rhetor unter Hadrian (S. 91) ist febr zweifelhaft; wenigstens muß er seinen Auszug spater geschrieben haben, ba er von Auguftus bis auf feine Beit nabezu 200 Sahre gablt (praef. § 8). Appian's illyrische Geschichte ift nicht das 23. Buch bes Werkes (S. 97), fondern nach b. civ. 5, 145 ein Anhang zur macedonischen Geschichte. Arrian war 137 nicht Profonsul von Bithynien (S. 98). sondern Legat von Rappadocien und hat als solcher seine Ruftenfahrt Dio Caffius foll 218 "Statthalter von Smyrna". unternommen. 222 zum erften Male Ronful gewesen sein (S. 99); andere tennen bas Jahr von Dio's erstem Konsulat nicht, außer bak er es nach 76. 16, 4 wohl nach Serverus' Tobe bekleibet hat. Dio's Werk ift nicht bis Buch 55 erhalten (S. 100), sonbern ber codex Veronensis reicht, allerbings mit einigen Luden, bis 60, 28, 3. Daß Dio Tacitus nicht benutt habe, follte nicht fo ichroff bingestellt merben.

Daß Sch.'s Abrif mit dem eben besprochenen zusammengeftellt ift, soll nicht zu einem Bergleich auffordern, von dem überhaupt nicht

bie Rebe fein tann; es geschieht nur bes gleichen Gegenstandes wegen. Die Anlage ist von der (inzwischen 1882 in dritter Bearbeitung erichienenen) erften Abtheilung bekannt. Der Berfaffer tritt vollkommen in den Sintergrund; die Sauptfache find die meiftens knapp gehaltene Literaturübersicht und die, soweit es erforberlich schien, abgebruckten wichtigsten Zeugnisse. Daburch wird die Schrift ihren Hauptzweck. "ben Buhörern die wichtigften Namen und Zeugnisse an die Sand zu geben", gewiß vollkommen erreichen. Manche Stelle hatte man gern in größerer Bollftändigkeit angeführt gesehen, wogegen andere hatten beschränkt ober einfach citirt werden können. Für ben Gebrauch außerhalb der Borlefungen, an den der Bf. in zweiter Linie gleichfalls benkt, wäre ein etwas reicherer Text erwünscht gewesen. In den späteren Partien ware eine etwas weiter gehende Berücksichtigung ber firchlichen Literatur wohl am Blate gewesen: S. beschränkt fich auf Eusebius und die Fortsetzer seiner Kirchengeschichte. Über die frühere Beit mogen nur ein paar einzelne Bemerkungen bier Blat finden. S. 6: ob es annales Patavini gegeben bat, ift febr zweifelhaft: Livius jebenfalls fagt nichts bavon. S. 40: für die Lebenszeit bes Sifenna follte bie, wenn nicht unrichtige, fo jebenfalls unklare Angabe bes Bellejus (2, 9, 5) nicht angeführt werben. Seine Reit steht fest burch seine Pratur 78 und burch Cic. Brut. 64, 228, wo er bem Alter nach zwischen Hortenfius und Sulpicius gestellt wirb. S. 98 hätte die Benutung von Augustus' Kommentaren durch Appian nicht follen unerwähnt gelaffen werben. S. 100, bei ber Beltfarte und Chorographie bes Agrippa, hatten wenigstens bie wichtigften Quellen für unsere Renntnis dieses Unternehmens angeführt werben sollen, außer Blinius vor allen Dingen Strabo und dimensuratio provinciarum. Selbstverftanblich wird burch folde einzelnen Ausstellungen ber Berth bes Buches nicht beeintrachtigt. G. Zippel.

Étude historique sur les impôts indirects chez les Romains jusqu'aux invasions des barbares. Par M. R. Cagnat. Paris, Imprimerie nationale. 1882.

Wie man in heutiger Zeit in höherem Grade als früher über bie wirthschaftlichen Grundlagen bes Staatslebens sich klar zu werden sucht, muß auch für die Kenntnis der großen geschichtlicht auch silbungen die Erforschung ihres wirthschaftl i zie er te Bedeutung erhalten. Einen der wesentlich : I ri Staatswirthschaft zu größerer Klarheit zu br ; ist die

dieses von der Académie des inscriptions gefronten Werkes. Wesentlich neue Forschungsrefultate enthält dasselbe nicht: es gibt nur eine vollftändige Rusammenstellung des Materials nebst eingehender Berudfichtigung ber einschlägigen Literatur, ber beutschen nicht minder als ber frangofischen. Den Unfichten der namhaftesten Forfcher steht ber Bf. mit großer, fast zu großer Borficht gegenüber; an zweifelhaften Bunkten trifft er meist nur seine Auswahl unter entgegenstehenden Unschauungen, selten tritt er mit eigenem Urtheil hervor. Die Forschung selbständig weiter zu bringen, hat Cagnat somit felbst kaum beabsichtiat: als Übersicht ist seine Arbeit recht brauchbar, wenn auch an manchen Stellen ein tieferes Gindringen in ben Gegenstand, wenigstens eine schärfere Betonung der noch schwebenden Fragen, erwünscht gewesen ware. So ist die Frage nach den Grenzen der staatlichen Steuerverwaltung und Steuerverpachtung noch keineswegs entschieden. Man sieht nicht ein, warum bei der Erbschaftssteuer das Auftreten faiferlicher Beamten die Aufhebung der Verpachtung bezeichnen foll. während beim Portorium ein zahlreiches faiferliches Dienstpersonal nur zur Beauffichtigung ber Bachter bient. Speziell ift bie Ginführung unmittelbarer Erhebung der Erbschaftssteuer durch Sadrian recht ameifelhaft. Rennen wir doch bereits unter Claudius ober Rero einen kaiserlichen Freigelassenen als proc(urator) XX here(ditatium) provinciae Achaiae (S. 192; übrigens ift die Inschrift bereits von Birichfeld, Untersuchungen S. 64 Ann. 1 benutt), dispensatores und tabularii unter Titus und Trajan (S. 194); dies neben ber summa quae publicanum pati posset bei Blinus paneg. 40 beweift das Vorbanden= fein eines gablreichen faiferlichen Beamtenpersonals neben ben Bachtern. ober man mukte die Beweiskraft von Plinius' Worten bestreiten. Schwerlich richtig und jedenfalls ganz unerwiesen ift C.'s Annahme. die Bolle seien durch die Brokuratoren verpachtet worden (S. 91). Was wir von staatlichen Verpachtungen boren, geht entweder vom Ararium oder vom Fiskus aus, wird also gewiß auch von den Vor= stehern dieser Rassen besorgt; als Ort der Verpachtung wird zuweilen. wie in der lex Malacitana, ausdrücklich Rom genannt. Mitunter findet C. Schwierigfeiten, wo feine vorhanden find. Go, wenn er S. 22 nicht glauben will, daß die drei Julii unter Mark Aurel ben Roll aller illyrischen Brovinzen gepachtet hatten, ba das ganze Gebiet zu groß gewesen wäre, und sie selbst Freigelassene gewesen seien. Nun fteht inschriftlich fest, daß die Julii den Boll in Pannonien, Möfien, Dacien und Dalmatien gevachtet hatten, daß andrerseits, wohl nicht

lange vorber, T. Julius Saturninus den Roll von Rätien, Noricum und Dacien gepachtet hatte; bazu fagt Appian Illyr. 6 ausbrücklich, bag bie Römer ben gesammten illprifchen Roll zusammen verbachteten. Wenn das noch nicht genügend ift, um die einheitliche Vervachtung bes ganzen illprischen Rolls als Regel nachzuweisen, so bürfte sich mit unferer Überlieferung überhaupt nichts anfangen laffen. Gine mefentliche Verschiedenheit in der Behandlung der Solbaten feitens der Roll= gesetzgebung (S. 123) ist nicht nachweisbar; wenn cod. Just. 4. 61. 7 erklart wird, bag für Solbaten feine Ausnahme gemacht werden foll, fo ift dort von Sandeltreibenden die Rede, und handeltreibende Soldaten genoffen auch früher teine Bollfreiheit. S. 9 bestreitet C. ohne Grund die Neuordnung des Vortorium durch die Triumvirn und meint. Dio's Worte konnten sich auf bas tributum ex censu beziehen. Allein wenn Dio 47, 16, 3 τέλη und συντέλειαι gegenüber stellt, so tann mit dem zweiten Bort nur das Tributum bezeichnet sein. τέλη sind also Rölle: ebenso heißt es 48, 34, 2 τέλη τινα ίπ' αὐτῶν προσκατέστη und § 4 καινά τινα τέλη εσήγαγον. S. 135 sieht C. einen Bider= spruch awischen bem iudicium dabo dig. 39, 4, 1 und ber von Tacitus ann. 13, 51 berichteten Anordnung iura adversus publicanos extra ordinem redderent, mahrend hierburch boch nur festgesett mar, daß Rlagen gegen die Bublicani allen anderen vorgehen sollten. Ziemlich gegenstandlos ift die S. 168 ff. erörterte Frage, wer die Freilassungssteuer bezahlte, die Hirschseld S. 70 Anm. 1, übrigens auf breiteren Material, in angemeffener Rurze behandelt hat. Der Stlav hat tein rechtliches Gigenthum; bem Staat mußte baber ber Berr für bie Bezahlung der Steuer haften. Ob er fich dafür von dem dem Sklaven früher zugeftandenen thatfächlichen Besit entschädigte oder benselben vollständig Gigenthum des Freigelassenen werden ließ, darüber konnten ihm feine Borfchriften gemacht werben. S. 188 beftreitet C., daß Traian ben Abzug ber Begräbniskoften von ber fteuerbflichtigen Summe angeordnet habe, während Blinius' Worte paneg. 40 auf's deutlichste zeigen, daß alle dort zusammengestellten Erleichterungen der Erbschafts= fteuer neu eingeführt waren. Ziemlich schwach ist die Behandlung ber Monopole S. 237 ff., welche C. nur insoweit als zu seinem Gegenstande gehörig betrachtet, als fie die betreffenden Artikel vertheuerten. Doch ob und inwieweit das ber Rall mar, wird fich taum feststellen laffen; man tann bier nur ben Gefichtspuntt ber Staatseinnahme in ben Borbergrund ftellen, und es hatten neben ben Salinen, die übrigens auch burchaus nicht erschöpfend behandelt find, vornehmlich die

ibn stets mit großer Achtung genannt, und Cicero tabelt an ibm nur ben burren Stil, ben er überhaupt an ben alteren romifchen Gefcicht= fcreibern rügt. Fabius Servilianus fdrieb feine commentarii (S. 36), fonbern bas schol. Veron. zu georg. 3, 7 citirt von ihm historiae, Servius zu Aen. 1, 3 annales. Den Cölius Antipater als "Begründer der römischen Historiographie" darzustellen (S. 37) ist doch recht kühn. Daß Livius dem Balerius Antias "durchgängig" gefolgt sei (S. 41), wird fich wohl auch nicht vertheibigen laffen. Dag Cicero über Licinius Macer als Redner unaunstig urtheilt (S. 42), ist nicht richtig: er schreibt ihm vielmehr eine nicht unbedeutende Rednergabe zu. S. 69 ift der Timabus "ein Fluß, der bei Badua vorbeifließt"! Dag Livius 29. v. Chr. in Rom gewesen, ergibt sich aus bem ut videremus 1, 19, 3 feineswegs. Aus Plinius h. n. praef. 16 lieft S. heraus: "nicht Ruhmsucht habe ihn zur Geschichtschreibung geführt, fondern innerer Drang". Plinius wundert fich im Gegentheil, daß Livius überhaupt an den Ruhm als Motiv für feine Geschichtschreibung denkt. Bellejus begann seine militärische Rarriere nicht 1 v. Chr. (S. 76), sondern war schon vorher als Priegstribun in Thracien und Macedonien thätig; Prätor war er nicht 14, sondern 15. Der jungere Blinius war nicht 97 (S. 84), sonbern 98 Konful. Daß Marius Maximus bereits unter Commodus Senator war (S. 90), läßt sich aus den von Lampridius Comm. 18 aus seinem Buche angeführten fengtorifden Ausrufen doch nicht ichließen. Die Ibentität bes Gefcichts= schreibers Florus mit dem Rhetor unter Hadrian (S. 91) ist sehr ameifelhaft: wenigftens muß er feinen Muszug fpater gefchrieben haben, da er von Augustus bis auf seine Zeit nahezu 200 Jahre zählt (praef. § 8). Appian's illyrische Geschichte ist nicht bas 23. Buch bes Werkes (S. 97), sondern nach b. civ. 5, 145 ein Anhang zur macedonischen Geschichte. Arrian war 137 nicht Prokonsul von Bithynien (S. 98), sondern Legat von Kappadocien und hat als solcher seine Küstenfahrt unternommen. Dio Caffius foll 218 "Statthalter von Smyrna", 222 zum erften Male Konful gewesen sein (S. 99); andere kennen das Jahr von Dio's erstem Konsulat nicht, außer daß er es nach 76. 16, 4 wohl nach Serverus' Tobe bekleidet hat. Dio's Werk ist nicht bis Buch 55 erhalten (S. 100), sondern ber codex Veronensis reicht. allerdings mit einigen Lücken, bis 60, 28, 3. Daß Dio Tacitus nicht benutt habe, follte nicht fo schroff hingestellt werben.

Daß Sch.'s Abrif mit dem eben besprochenen zusammengestellt ift, soll nicht zu einem Bergleich auffordern, von dem überhaupt nicht

hinnehmen soll. Es ift, wie gesagt, nicht die Absicht des Bf., unsere Heiterkeit zu erregen; und doch kann man sich derselben bei der Lektüre des Buches kaum erwehren, wenn auch am Ende das Gefühl des Bedauerns über eine Behandlungsweise überwiegen mag, die nur dazu dienen kann, die Forschungen über die "elementarsten Grundlinien und Ausgangspunkte römischer Geschichte", zu denen Bf. hier einen Beitrag liefern will, und auf die wir ja allerdings nicht verzichten können, zu diskreditiren.

Bf. beginnt allen Ernstes mit ber Erzählung ber Genesis von ber Ausbreitung bes Menschengeschlechtes nach ber Sintfluth, "wo noch Gin Bolt und Gine Sprache berrichte". Demgemäß führt er die Banberungsgeschichte ber Staliter zurud bis an ben Fuß "jenes stolzen Riefenthurmes, ber fich als Bahrzeichen biefer Einheit bes Menschengeschlechtes zu Babel auf guabratischem Unterbau erheben follte" (S. 2). Ein bedeutsamer Kingerzeig für herrn R.! "Nirgends, meint er, ift fo wie bei den Stalern die Quadratur heimisch geworden und so zu fagen in Fleisch und Blut übergegangen; alles Dauerhafte mußte ba quabratisch sein und die Borftellung ber Roma quadrata ift engstens verbunden mit der der Roma aeterna" (S. 112). Warum follte also Berr R. nicht fragen dürfen, "ob fich biefe figura rate gurudführt auf Die Bauform bes babylonischen Thurmes?" (sic!) Läft er boch noch die andere Möglichkeit zu, daß vielleicht "die Wagen und Familienzelte bes wandernden Bolfes von quadratischer Tektonik waren und so bas Quadrat nach Stalien mitgebracht wurde". "Der ob die einfache Energie des Quadrates dem scharffantigen Sinne so entsprach, daß die Italer von fich aus auf dem Wege natürlicher Phantafie dazu gelangten? Ober wirtte beides zusammen, um bas gesammte (!) italifche Leben in diese Figur, wie den Dichterschwung in's Metrum, zu bannen: meihevolle (!) Erinnerung und eigene Unlage?" (S. 112.)

Die Wirksamkeit dieses quadratischen Princips nun im römischen Leben allseitig nachzuweisen, ist Hauptzweck des Buches, das sich in dieser Hinsicht als eine maß und finnlose Übertreibung einiger an sich ja nicht unrichtigen Grundibeen von Nissen's Templum darstellt. Wir lassen den Bf. selbst reden: "Die Natur selbst zu Wasser und zu Lande — heißt es wörtlich — scheint dem Quadraturspstem Beisall zu zollen. Sogar die Seen in ganz Mittelitalien scheinen sich der Quadratsform zu nähern (S. 28). Die Latiner mußten in dem quadratsschen Theil der Campagna so recht einen treuen Resonanzboden der inneren Welt erkennen, welche sie in ihrer Brust trugen und hier

zu klassischer Entfaltung bringen konnten (S. 26). Sie fanden fich in einem Quadrat, welches ihnen die Ratur felbft barbot; fie hatten ihre eigene Natur verleugnen muffen, wenn fie biefe Gabe nicht acceptirten. So ichufen fie Latium, querft bas Driginglaugbrat, bann aber fetten fie in fortschreitender Erweiterung bes ager Romanus andere Quabrate oft- und füdwärts an und erfüllten ihr Geschick auabratischen Anbaues (S. 28). Man möchte fagen, daß mit Quadraten fich die Römer ihren Lebensweg pflasterten (S. 116). Wo kein Quadrat mehr erzielbar, ift es auch mit ber politischen Organisation bes Menschenlebens zu Ende (S. 28), ift es mit romischen Thaten überhaupt zu Ende (!). Nimmt man ben Italern ihr Quabrat, so reißt man ihnen die Seele aus bem Leibe und begrabirt ihre Rultur zu einem Barafiten am Baume des Etruskervolkes (S. 104). Das Quadrat ist eine Figur ber Energie, nicht der Antelligenz (S. 105). Napoleon I., einmal über die Unwiderstehlickfeit seiner Aktionen interpellirt, soll geantwortet haben: Je suis un homme carré. Und Roma quadrata war ein Begriff, auf welchen die Romer hielten (sic! S. 75). Die Quadra war der normale Grundrif aller wichtigen, den Menschen an den Raum knüpfenden Schöpfungen. Was Wunder, daß die Kömerköpfe selbst fich durch ihre quadratische Struktur ausgezeichnet haben" (!!) (ජි. 117).

Aber nicht bloß die Idee der Quadratur ist es, die Herrn R. und seine Römer rubelos verfolgt, gleichzeitig sputt auch an allen Eden und Enden ein mit berselben eng verwandtes dualiftisches Brincip. Das römische Wesen erschöpfte sich ja nach herrn R. nicht "in einfacher Quadratur, sondern forderte und zeugte immer Bildungen im Spftem eines Doppelauabrats. Die beiben Weltquabrate maren in ber Raiferftadt ber Occident und Drient; bas adriatifche Meer glich einer Cafur u. f. w. Prototypen Dieses geheimnisvollen Dugls aber waren das in Italien einwandernde Doppelheer der Latiner und Sabiner (S. 32). Der fprachliche Dual ber Gricchen fehlte ben Römern, aber es ift, als ob ihnen ber politische Dual im Ropfe geseffen hatte. wie ein angeborenes Erbstück, welches endlich fich durchringt" (S. 219). Diesem "dualistischen Grundgepräge in der politischen Formenwelt der Römer auch im Gebiete des römischen Divinationsspstems nachzuspüren". ift ein weiteres Anliegen bes Bf., ba biefer Dualismus nach feiner Unsicht in ber üblichen Darftellung des Rultus und ber Auspicien bisher nicht die richtige Würdigung gefunden hat. Wie er dabei verfahrt, moge man nach bem an die Spipe geftellten Sate beurtheilen:

"Im auspicium herricht ein gang anderer Gebanke, als im oraculum. Eignet letterem weibliche Urt, fo eignet ersterem ein Aug von Mannlichkeit" (S. 61): Eine Erscheinungsform bes duglistischen Brincipes. für welche Bf. überhaupt eine besondere Borliebe an den Tag legt. So vermuthet er g. B., daß "bie feche europäischen Bolterftamme vaarweise von Alien ausgezogen, wie Mann und Weib". Denn er "tann fich bem Ginbrud nicht verschließen, bag ben Bellenen, Atalern und Germanen ein vorwiegend männlicher Charakterzug eignet. wenn man auf ihre Thatfraft und ihren Trieb befruchtender Anitiative blickt, mahrend die vassive, receptive, tragische Rolle, welche den Belasgern (!?). Aberern und Relten zufiel, an Beiblichkeit erinnert. Aus der Baarung der Sellenen mit den Belasgern, der Staler mit Relten und Situlern erwuchs bie blutenreiche Rultur von Sellas und Rtalien: für die Germanen aber scheint bann bem Slawenthum eine ähnliche Rolle zugefallen zu sein" (S. 6). Ru letterem Sate bemerken wir. daß es von den Slawen, die hier als weibliches Romplement zum Germanenthum erscheinen, turz vorher wörtlich beifit: "Das Grundwefen der Slawen entspricht dem Charafter der ebenen Klächel" (S. 4).

Nicht minder wundersam sind die Ansichten des Bf. über die Tradition. Er meint, Rom entstand nicht in einer Zeit, "in welcher nur die Phantafie wucherte und die Sage ihr Spiel trieb". Ift ihm doch Rom nicht alter, als die Tempel von Bastum (1) und die gablreichen Griechenstädte. "Die es zur Seite und zum Theil in nachbarschaftlicher Nähe hatte, so daß also, was dort vorging, nicht der Leuchte entbehrte. Tausende von Augen waren von auswärts auf die mächtig emporftrebende Stadt gerichtet und verhinderten, daß eine Fälschung ber Erinnerungen im großen gewagt werden und gelingen konnte" (S. 198). Des Bf. Vertrauen in die Tradition ist ein so großes, daß er es sogar für möglich hält, die mündliche Überlieferung habe sich Rahrhunderte hindurch "von Generation zu Generation ohne Sprünge und Willfür fortpflanzen" können (S. 197). Bas Bunder, bag er auf biefem Bege am Ende bazu gelangt, Romulus und Remus und alle wesentlichen Daten der Gründungsgeschichte und der Tradition über die Roniaszeit überhaupt wieder für die quellenmäßig beglaubigte Geschichte zu reklamiren, aus ber sie bie bose moberne Rritik verbannt hatte-Bir unsererseits haben zu allebem wohl nichts weiter hinzuzufügen. Robert Pöhlmann.

Geschichte ber römischen Kirche bis zum Pontifikat Leo's I. Quellen= mäßig dargestellt von Joseph Langen. Bonn, Cohen. 1881.

"Die ganze Geschichte und Weltstellung ber romischen Rirche begreift sich nur auf der historischen Grundlage bes alten Rom. Ansehen ber bortigen Christengemeinde, die Wirtsamkeit der beiden Hauptavostel baselbst, der rege Verkehr der dortigen Kirche mit den Kirchen der ganzen Welt, alles dies ist schon Folge und Ausfluß der politischen Stellung biefer Stadt" (S. 3). Unter biefem Befichtspuntte wird hier quellenmäßig, unbefangen und flar die Entstehung des römi= ichen Chriftenthums, ber römischen Gemeinde und bes römischen Bischofthums bis zu dem Bunkte geführt, wo die aufteimende Herrschaft des letteren über die Gesammtfirche sustematisch begründet und konsequent angeftrebt wirb. Es liegt in ber Natur ber Sache, daß besonbers bezüglich ber bunkeln Urgeschichte von Sprothesen nicht ganz Umgang genommen werben konnte. Was aber, fei es mit Wahrscheinlichkeit. wie daß judischeproselptische Kreise in Rom zuerft die Runde vom Meffias aufnahmen, sei es mit Gewißheit, wie daß tein Apostel biefe Rirche gegründet haben kann, behauptet werden barf, findet eine bundig vorgetragene Begründung, und was unter allen Umftanden abgewiesen werden muß, wie die jest wieder von infallibiliftischer Seite im Ernft genommene Sage von dem 25 jährigen romischen Epistopate des Vetrus. wird in feiner Saltlofigkeit hingestellt, ohne daß der Bf. es für nöthig findet, etwa mit feinem altfatholischen Rollegen Friedrich in München ben römischen Aufenthalt und Märtprertod des Betrus überhaupt in Abrede zu ftellen. Die neronische Berfolgung wird im Gegensat zu Schiller fast ebenso beurtheilt, wie in biefer Reitschrift ber Unterzeichnete (32, 1 ff.) und Niffen (ebend. 337 f.) gethan haben, bie römifche Legende von den Örtlichkeiten der Martyrien der Apostel und den Geschiden ihrer Reliquien im wesentlichen nach Maggabe ber bekannten Forfchungen von Lipfius bargeftellt. Ebenso verbient bie Behandlung ber Angelegenheit des Konsulars T. Flavius Clemens unter Domitian Anerkennung, mahrend für ben Charafter ber Magnahmen, bie man unter dem Namen ber bomitianischen Christenverfolgung gusammengufassen pflegt, die Stelle Suet. Dom. 12 mit bem. mas S. 66 barüber gesagt ift, nicht zu ihrem vollen Rechte kommt (vgl. 3. B. R. Hilgenfelb in ber "Reitschrift für wiffenschaftliche Theologie", 1881, S. 308 f.); auch daß unter diefe Regierung die Apotalppfe verlegt wird (S. 71 f.). gehört noch zu ben tatholischen Traditionen, welche vor ben Refultaten ber inneren Rritif nicht Stand halten. Gine fehr eingehenbe Behand-

lung finden die der romischen Gemeinde des 2. Jahrhunderts angebörigen Schriftbenkmale, als ba find bas Schreiben ber römischen Rirche an die korinthische, bekannt unter dem Namen des ersten Clemensbriefes, der sog, Hirte des Hermas und das Muratorische Kanonfrag= ment. Das erfte biefer Schriftstude verfett ber Bf. fogar noch an den Schluß des 1. Rahrhunderts, allerdings mit der Mehrzahl der Kritiker. Das weit gediehene Herrschaftsbewußtsein ber römischen Gemeinde, welches gerade die erft seit 1875 bekannte Partie des Briefes gur Schau tragt, burfte freilich ber Minbergahl, welche benfelben in daß 2. Jahrhundert herabrückt, weniger überraschend gekommen sein. Dem "Rathschlag", welchen Rom gibt, folgen, heißt "ben von Gott gegebenen Ordnungen und Satzungen" (58, 2), den "von ihm durch uns gethanen Aussprüchen" Folge leiften. "Bofern aber Ginige ungehorsam sein sollten, die sollen wissen, daß sie dadurch in nicht geringe Sunde und Gefahr gerathen werden" (59, 1). "Wir aber werben unschuldig sein an solchem Bergeben" (59, 2). Die Art, wie unser 21f. diefe Stellen umfdreibt, um fagen zu konnen, es fei kein Att ber Autorität, sondern ber Bruderliebe, welchen die Gemeinde mit Abfaffung biefes Schreibens ausgeübt habe (S. 88), wird bem wirklichen Sachverhalte taum gerecht. Freilich im infallibiliftischen Sinne konnte der lettere nur ausgebeutet werden, wo man vergessen hatte, "daß es fich höchstens um einen Primat ber römischen Gemeinde handeln konntc und baf in jenem gangen Schreiben mit teiner Silbe eines romifchen Bifchofs, geschweige benn eines Oberhauptes ber gangen Rirche gebacht wird" (S. 78). Gewisse Unsprüche ber Welthauptstadtsgemeinde wird man in dem Briefe immer durchklingen hören, wie auch die Überschrift bes ignatianischen Römerbriefes bie Gemeinde schwerlich bloß als berporragend in der Liebe (S. 94. 109) bezeichnen dürfte (val. Wieseler: Chriftenverfolgung ber Cafaren, S. 117). Dafür find aber die Ignatianen mit dem Rahre 110 (S. 99) noch ungleich sicherer zu früh datirt, als ber Rorintherbrief bes Clemens mit dem Jahre 96 (S. 83). Sehr richtig wird bagegen ausgeführt, daß das lettermähnte Schreiben noch eine rein tollegialische Gemeindeleitung wie in Rorinth, so auch in Rom voraussett (S. 77 f. 80 f.), daß die fpäteren Bapftverzeichnisse nur Ramen von Presbytern, die zum Theil gleichzeitig wirften, in ein willfürlich und widerspruchsvoll burchgeführtes System der Succession einordnen (S. 81 f. 99 f.) und daß erft gegen Mitte des 2. Jahrhundert der Kampf mit der Gnosis den einheitlichen Epistopat zur Reife brachte (S. 104 f. 111). Das biefem Rampfe gewidmete Ravitel geht zwar über die Gnosis selbst ganz slüchtig hinweg, berührt aber dafür benjenigen Punkt, welcher unter vielen mitwirkenden Ursachen der für die so frühe Machtstellung der römischen Gemeinde in der Christenheit entscheidungsvollste war. "Rom war eben das Censtrum aller Bestrebungen damaliger Zeit, dort verkehrten die Bewohner aller Länder der bekannten Welt. Bon dort aus ward am leichtesten und schnellsten jede neue Richtung, jedes neue Unternehmen überall hin getragen dis in die entserntesten Provinzen. Was dort Anersennung und Aufnahme gefunden, war für die Bewohner der unterworfenen Länder mit einem Prestige umgeben, welches ihm Bestand und Sieg verhieß selbst unter ungünstigen Verhältnissen" (S. 109). "Daher die immer wiederkehrende Erscheinung in der alten Zeit, daß alle, die in größerem Stile neue Bestrebungen auf sirchlichem Gebiete versolgen, in Rom austauchen, um von dort aus sich Geltung zu verschaffen" (S. 110).

Im fog, hirten bes hermas findet unfer Bf. mit Recht bochftens Sim. 9, 20 und 22 eine beutliche Spur von Berudfichtigung ber Gnofis. Im übrigen verwerthet er diese Schrift vorzugsweise mit Bezug auf die firchenverfassungsmäßigen und sittlichen Ruftanbe ber römischen Gemeinde vor der Mitte des 2. Jahrhunderts. In jener Beziehung wird richtig die wesentliche Übereinstimmung noch mit bem Bilbe. welches aus dem Clemensbriefe zu gewinnen war, konftatirt und die bekannte Bezeichnung bes Urhebers biefer Apokalypfe als eines Bruders bes Bifchofes Bius beim muratorischen Fragmentiften als Ausbrucksund Anschauungsweise einer etwas späteren Reit gewerthet (S. 115 f. 163). Man darf überhaupt das fauber gearbeitete Rapitel, welches dem Hermas gewidniet ist, nur vergleichen mit der soeben unter den Auspicien ber erzbischöflichen Curie in Freiburg i. Br. erschienenen Schrift von Andreas Brull "Der hirt bes hermas", um ben Rontraft zwischen einer katholischen Biffenschaft, welche trop festgehaltener bog= matischer Grundanschauung auf einen folden Ramen Anspruch erheben barf, und ber jegliches Gebiet mit ber Beit infigirenden infallibiliftifchen Fälfchung beutlichft in Sicht zu haben. Aus ber Stelle Vis. 2, 4, 3. die er auf den angeblichen Papft Clemens I. bezieht, lernt der Lett= genannte bireft "bie Anschanung bes hermas von bem Brimat ber römischen Rirche und ihres Bischofs tennen" (S. 50), mahrend unser Bf. den Inhalt jener Stelle mit Recht darauf reduzirt, daß ein gemiffer Clemens verschiedene Abschriften der Bisionen des Hermas fertigen und an auswärtige Gemeinden übersenden folle; so bak der vatikanische

Standpunkt also eber Urfache hatte, fich barüber zu beklagen, bag "ber Unfehlbare gleichsam zum Brieftrager für Die einer Brivatverson zu Theil gewordenen Offenbarungen herabgewürdigt wird" (S. 129). Daß freilich Brull in Diefer Privatverson weniastens einen ordinirten Priefter erkennen werde (S. 7. 18 f. 23), hat unser Bf. nicht geahnt, da er es gar nicht mehr für nöthig ergchtet, die Vis. 3. 1. 8 bezeugte Laienschaft bes Hermas noch ausführlich zu erweisen (S. 142). Bahrend ber Infallibilift im Hermas bie ganze tatholische Dogmatik mit Ausnahme bes zufällig fehlenden Jegfeuers (S. 41. 54) findet (S. 51) und bie Stelle Sim. 5, 2. 5-7 mit ihrer halb ebionitisch-aboptianischen, halb monarchianischen, jedenfalls ganz und gar heterodoren Christologie nur gelegentlich ftreift, ohne ihren bebenklichen Inhalt zu verrathen (S. 42. 53), entwidelt der Alttatholik ihren Inhalt ausführlichft (S. 119 f. 138 f.), freilich nur um auch seinerseits ben hermas von "judaisirendem Monarchianismus" freizusprechen (S. 140), wobei bie Boraussetung, "baß eine solche Anschauung innerhalb ber Kirche überhaupt nicht vorhanden" (S. 148), eben wieder ein Stud unausgefegten Trabitionalismus darftellt.

Unter den neutestamentlichen Schriftstellern und apostolischen Bätern, welche solchergestalt für Ausbellung det ältesten römischen Kirchengeschichte in Anspruch genommen werden, sehlen der Hebrührerseif und der Barnabasbrief, zwei Dokumente des christlichen Alexandrinismus, welche aber möglicherweise ihr Publikum in Rom suchen. So das erstgenannte nach einer von dem Unterzeichneten begründeten, von Kurk, Zahn, A. Harnack, Mangold, Kenan, Schenkel, D. Psseiderer getheilten Annahme, das andere aber nach Bolkmar und Lipsius. Es wäre wenigsstens mit der Möglichkeit einer solchen Adresse nach Kom gelegentlich einmal zu rechnen gewesen, zumal da z. B. das S. 95. 109 f. 155 f. 185 Gesagte auffallend an Hebr. 6, 10 erinnert.

Gesicherten geschichtlichen Boben betreten wir in bem "die Bersfolgung Marc Aurel's und die Kämpse gegen Marcion und die Monstanisten" behandelnden Abschnitt. Eine unausgesprochene Polemik gegen das 1879 erschienene Buch des schon erwähnten Münchener Kollegen "Zur ältesten Geschichte des Primates in der Kirche" liegt wohl in dem Sape: "Wöglich, daß die Clementinen mit dazu beitrugen, die Primatsidee in Rom zu verschärfen; aber daß dieselbe erst aus den Clementinen geschöpft worden sei, ist eine geschichtlich nicht haltbare Behauptung" (S. 152). Als richtig wird dagegen anerkannt, daß Primatsideen sich früher als in Rom an den Bischossisch des Jakobus

und seiner Nachfolger in Jerusalem geknüpft haben (S. 97. 151 f.). Im übrigen dürfen weber die väterlichen Ermahnungen, welche ber römische Bischof Soter (um 167-175) ber Gelbsvende an die Gemeinde zu Korinth beifügte, noch bie Sendung bes Frenaus nach Rom in Sachen bes Montanismus im Sinne einer Unterordnung ber damaligen Christenbeit unter Rom verstanden werden. Denn in jenem Falle antwortet Dionpfius von Korinth mit einem Briefe, in welchem er geradezu ben petropaulinischen Ursprung der römischen auch für die forinthische Gemeinde in Anspruch nimmt (S. 156), und in diefem wollen die gallichen Gemeinden vielmehr auf den romifchen Bischof einwirken (S. 159). Die berühmte Außerung besselben Frenaus aber über die Autorität der mündlichen Tradition und die damit zusammen= bangenbe Bebeutung ber römischen Rirche in bamaliger Reit (3, 3, 2) wird mit zureichendem Grunde dahin gedeutet, daß Rom als Hauptftadt der Welt, woselbst Gläubige aller Orten fich begegnen und zu= fammenfinden, auch als fichere Bewahrerin ber, übrigens gleichmäßig in der gangen Kirche verbreiteten, avostolischen Überlieferung gelten muffe (S. 171). Um ficherften burfte bie Beobachtung fteben, baß Rom hier nur gleichsam als brauchbarftes Baradigma für Handhabung bes Begriffes ber Tradition auftritt; mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sobann die potior principalitas auf die Stellung ber Gemeinde im Weltmittelpunkt bezogen; was endlich aber das omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles betrifft, welches gewöhnlich vielmehr mit "überein fommen, fich richten nach Rom" übersett wird, so haben die angerufenen Parallelen allerdings etwas fehr Beftechenbes, zumal folgende: der Bifchof der Sauptftadt foll nach Beschluß einer Synode von Antiochia (um 331 oder 341) Metrovolit ber Proving fein, "weil in ber hauptstadt alle um ihrer Geschäfte willen pon allen Orten ber susammenkommen". Rom mare bemnach als "firchlicher Mikrokosmus" (S. 172. 185) gebacht, wie es sonst bei ben Alten τρς ολκουμένης έπιτομή ober orbis terrarum conciliabulum hiek. Im übrigen find weder die dem Montanismus noch die den späteren Onoftifern gewidmeten Abschnitte von Belang, und auch in dem Ravitel vom Ofterftreit erfährt man nicht, welcher Art bie "Ofterfeier" mar, welche die Rleinafiaten "gemäß ber ihnen überlieferten johanneischen Tradition" (S. 182) am 14. Nisan, die Römer aber am darauffolgenden Sonntag (etwa das S. 183 erwähnte σταυρώσιμου?) abhielten, und 8 das für ein "Baschamahl" (etwa Abendmahl?) mar, welches bie daifirende Bartei Rleinasiens noch mit jenem judischen Ralendertag verbunden haben soll. Rur im allgemeinen wird gesagt, daß bie Differens der Ofterfeier auch eine Differens der Kastenpraris bedingte, und daraufhin die Vermuthung gewagt, daß der gleichzeitige Streit der römischen Kirche mit den Montanisten, welche als Kleinasiaten den 14. Nisan festgehalten hatten, die eigentliche Beranlassung zum Ausbruch des Ofterstreites geliefert habe (S. 182 f.). Auch in den Philosophumena (8, 19) lehren die Montanisten ja orthodor, weichen aber in Fest= und Fastenfragen von der Kirche ab (καινίζουσι δέ νηστείας καὶ έρρτὰς καὶ ξηροφαγίας καὶ δαφανοφαγίας), mubei freilich ber Ofterdifferenz, wiewohl fie unmittelbar vorher zur Sprache gekommen war, nicht wieder gedacht wird. Biel sicherer ist die Deutung, welche dem Auftreten des römischen Bischofs Bictor und der von ihm verfügten Extommunikation der kleinasigtischen Kirchen zu Theil wird. Derfelbe nahm zwar noch keinen Universaleviskovat in Anspruch, benn nur auf Grund von allenthalben in der Chriftenheit, namentlich auch in Rom selbst abgehaltenen Sproden wagte er vorzugehen. Immerhin aber hat schon das Ende des 2. Kahrhunderts den ersten Bersuch erlebt, einer fremden Kirche die römische Brazis aufzuzwingen, und wenn unfer Bf. Diesen Bersuch für "völlig miklungen" erklärt (S. 186), so kann er sich dafür nur auf das bei Eusebius (R.=G. 5, 24, 9 f.) bezeugte Miffallen vieler Bifchofe berufen. Aber fomohl Sippolyt wie der Ur= beber ber Philosophumena - beibe fallen für unseren Bf. übrigens zusammen — verzeichnen die kleinasiatische Sitte bereits als keperisch. und aleich auf dem ersten öfumenischen Konzil muffen fich ihre Unhänger vollends fügen (S. 418 f.).

Derselbe Bictor hat auch den Gerber Theodotus wegen mangelnden Glaubens an die Gottheit Chrifti exsommunizirt. Damit stehen wir am Beginn der trinitarischen Kämpse, welchen unser Bf., indem er übrigens das orthodoxe Dogma als Maßstad der Beurtheilung anlegt, eingehende und sorgsältige Erörterungen widmet. Wenn auch die Schrift des Tertullian vielleicht nicht so direkt wider Praxeas gerichtet ist, wie ihr Titel vermuthen läßt (vgl. übrigens die Ann. S. 199 f.), so dürste unser Bf. jedenfalls mit Recht den Sat aufstellen: "Terztullian's sudordinatianistische Lehre erregte in der damaligen Kirche weit mehr Aussehn und Anstoß als die von ihm betämpste Lehre des Braxeas" (S. 195), welche "im Gegensatzu der offentundigen Neuezung des Theodotus um so weniger Anstoß erregte, als sie, wenigstens damals noch, bei ihrem ersten Hervortreten, kein ausgebildetes System darstellte, sondern sich auf die zu scharfe Betonung der göttlichen Eins

beit beschräufte" (S. 200). Mit Recht auch wird Bictor selbst mehr auf feine, alt auf Tertullian's Seite gestellt, ja fogar die Bermuthung petheilt, derfelbe möchte mit jenem Bictorinus, welcher nach Bendo-Tertulliun (de praest. 53) bie Arriebre bes Brareas \_befestigen half" muruhware curavit), identifc sein (3. 195 f. 198 f. 203). Aber und Birtor's Rachfolger, Zephyrin, drüdte fich über die noch im Aluffe befindliche Liebre so wenig orthodor aus, daß er mindeftens als von Wwetmunern beeinflußt erschien und bies auch in boberem Rafie als unfer Wf. augeben will (6. 211), wirflich gewesen ift. Bon feinem Wandfolger Ralliftus ift Gleiches obnehin zweifellos zu behaupten ( VIV), wiewohl die ibm beigemeffene Mittelftellung zwischen Onlylling und Digwoldtus (3. 213) in der That das, freilich unerteliblinge, Biet barftellen mag, welchem biefer Stenermann bas Schiff: lein Uleter gern augelentt baben wurde. Er bat ebenfo viel und elwulo wenig Unipruch darauf, in der Lifte ber Ketter zu fteben, als Mingens" (& 214). Es mag übrigens als ein Symptom von Abpolonbeit unbeliegender Tendenzen gelten, wenn ein altfatholischer wihtifffeller neben dem zeitweilig arianischen i. E. 478 f.) und dem Applietten monotheletischen Lapft einen jabellianischen unr insoweit anothenat, als der uniertige Anitand des Dogmas eine folche antilufullituilitifibe Thatiade milbert und entidutdigt. Daß aber patris pappanifeber Monarchianismus zu Anfang bes 3. Jahrhunderts noch trinen Unitoft erreate, ja, wie Tertullian und die Bbiloiophumena ausbiglitich befennen, in ben meiften Rirchen geradezu Anftang fand, lighte fann begreiftich, wenn zugleich biefelben Schriftfteller fo, wie es Mill (@ 216) erfcbeint, im Rechte maren mit ber Bebauptung, bie matetmattlantide Normel fer etwas burchaus Unerhörtes. Sat boch, um pom Agpeterenangelium, von Nontanus und Athenagoras zu lidunglien, ein Allenfidenatter werder der Berfaner der ignationischen Miliele finn "Nethen unfere Gottes" ale von einer felbitverftandlichen Allfligen Alabifeit fpreiden fonnen; die vollige Foentifizirung bes allura mil dem Cater aber behandelt unier Si. ielbit durchgebends IIII all eine Monjequengmacherer ber Gegner , S. 194. 197. 206 f. 1) HIAI Morgens gehort derfette zu denjenigen Gelehrten, welche m. beren begmatischer Gebalt zu ausführlicher Darafı UNA 11 unbebenfind dem indordinationischen Gegen-Will guldreiben. Die Swerie: von Lipfins find ihm Will Anden aber nur therimeife Berückschtigung. thursed, die Annochenbert bes Stigenes in

Rom mit dem Schisma bes Sippolyt in Berbindung zu bringen (S. 241 f. 267 f.), so daß unter ben Bischöfen Bephyrin und Ralliftus bie brei bedeutendsten Theologen der Reit, Tertullian von Karthago, Hippolpt von Rom und Drigenes von Alexandria, im Rampf gegen den romis schen Stuhl gemeinsame Sache gemacht und das Schicksal der Extom= munitation erfahren hatten (S. 243). Schlieflich fei noch erwähnt, daß das angedeutete Streben, den Ralliftus gegen die gehäßigen Anschuldigungen Hippolyt's zu beden (S. 247), den Bf. doch nicht blind gegen die parteiische Apologetik de Rossi's. Döllinger's und Lehr's macht und überhaupt nicht abhält, ein wesentlich richtiges Bild von bem fonderbaren Mann zu entwerfen, beffen Ramen Ratakomben und Christustypus noch beutzutage zu einem geläufigen gemacht haben: "Ralliftus mar vielleicht der bedeutenbste Mann, der bis dabin der römischen Rirche vorgestanden hatte, jedenfalls ber Rühnste, zu jedem waghalfigen Unternehmen bereit. Tradition und Herkommen galt ihm weniger, als kluge Berechnung ber bestehenden Berhältnisse und beren Ausnutung gur Erreichung feiner Riele. Bor einer neuen Lehrform fcredte er nicht gurud, wenn fich biefelbe als geeignet gur Befampfung neu auftauchender Jrrthumer empfahl. Seine eigene immerbin zweis beutige Bergangenheit, sein Bankerott, seine Sandel mit ben Juden, fein Fluchtversuch, also auf alle Fälle ber unsaubere Ruf, ber seinen Namen umgab, fowie feine hertunft aus bem Stlavenstande machten ibn geneigt, sich über berechtigte und unberechtigte Vorurtheile ber Gefellichaft, über Tabel und Gerede ber Menschen rudfichtslos hinwegaufeten, namentlich den Grundfat weitherzigfter Duldung und milbefter Beurtheilung auch bes größten Sünders aufzustellen" (S. 259 f.).

Unter den zweiten Nachfolger des Kallistus, den Bischof Pontianus (230—238), verlegt unser Bf. das Martyrium der hl. Căcilia wenigsstens mit Wahrscheinlichkeit (S. 268 f.). Wir erwähnen dies, um bei dieser Gelegenheit jene Unabhängigkeit von de Rossi da, wo dieser nur seine Leichtgläubigkeit und Befangenheit in der Tradition zu erkennen gibt und "seiner dichtenden Phantasie zu freien Lauf gelassen" (S. 247), ausdrücklich zu notiren. Mit Recht verwirft er nicht bloß die Zurückdirung des Marthriums dis auf Marc Aurel's Zeiten, sondern auch namentlich die ganz sagenhaste, an handgreislichsten Unmöglichkeiten leidende Erzählung von der Auffindung ihres unversehrten Leichnams im Jahr 821, ja noch im Jahre 1599, so daß Maderna's Statue den Thatbestand des Jahres 177 darstellen würde (das alles erscheint als Wahrheit auch noch bei Kraus, Roma sotterranea, 2. Aufl. S. 170 s.).

Ähnliche Wahrungen bes geschichtlichen Befundes gegenüber der zu geschichtlichem Range erhobenen Legende betreffen auch das angebliche Martyrium des Kallistus (S. 266, bei Kraus S. 158 nach de Ross) und so manches Andere, was dem bereits besprochenen Zeitraum ansgehört. Ganz besonders verdienstlich ist aber die Opposition gegen de Rossi da, wo es gilt, die beredte Sprache der Gradinschristen der Katalomben zu verstehen, auf welchen die Päpste eben "Bischöse" und nichts weiter sind (S. 281), zu einer Zeit, da in römischen Schriststlichen der Bischos Chyrian von Karthago "Papst" titulirt wird (S. 280) f. 282 f.), dieser seinerseits aber den römischen Kollegen "Bruder" anredet (S. 316 f.). Auch die nicht selten alzu tritiklose Verwerthung der Martyrien, wie sie in der Schule de Rossi's im Schwange geht, sindet an mehr als einer Stelle des vorliegenden Werles geeignete Remedur.

Wir beidranten uns, um jum Schluffe ju gelangen, auf einige Andeutungen hinfictlich ber Art, wie der leitende Gedanke des Ganzen auf entscheidenden Bunkten weiter verfolgt wird. Rachdem Bictor's erstmaliger Berfuch, oberbischöfliche Jurisdittion in Anspruch zu nehmen. weniastens feinen unmittelbaren Erfola gehabt, sofern die Kleinasiaten noch über ein Sahrhundert bei ihrer Berücksichtigung bes jüdischen Ralenders blieben, verfestigte fich ber Widerstand gegen bie von Rom in Unfpruch genommene Begemonie besonders in der afritanischen Rirche. Nur um bas von Bictor's Nachfolger Zephprin fortgesette Streben nach Oberherrschaft lächerlich erscheinen zu laffen, titulirt biefen Tertullian in einer wider feine Bufordnung gerichteten Streitschrift "Bifchof ber Bischöfe" (S. 152. 220), und die von Hippolyt in Anspruch ge= nommene "bobepriefterliche Burde" ift nicht mit Friedrich (S. 82) von einem Oberepiftopat, fondern von der Stellung bes Bifchofs an ber Spipe ber Priefterschaft zu verfteben (S. 229). Mit gang besonderer Ausführlichkeit werden die Beziehungen Chprian's zu bem römischen Rierus in ber zwischen Novatian und Cornelius schwebenben Angelegenheit, bann ju Bischof Cornelius felbft und endlich zu beffen Nachfolger Stephanus bargelegt, welcher in Behandlung ber Frage nach ber Repertaufe gang in die Bahnen Bictor's einlentte, bafür aber auch die großen Landestirchen Rleinasiens und Nordafritas, benen er Die Gemeinschaft fündigte, wider Rom im Bunde sehen mußte. Der Borwurf bes Abfalls murbe ihm von diefer Seite einfach zurudgegeben: er felbft mache sich jum Schismatiker, indem er fich von fo rchen trenne. Die Theorie, auf beren Grund Cyprian in pielen

dieser Beise gegen den römischen Rollegen vorgeben konnte, wird als der reine Epistopalismus ausführlichst erörtert und als getreuer Ausdruck ber bamals zu Recht bestehenden Verhältnisse erwiesen (S. 333 f.). Die berühmte Stelle aber von der ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est (ep. 59, 14) fteht im Rusammenhange mit ber auch sonst bei Cyprian begegnenden Anschauung, daß Betrus, der erfte Bischof der römischen "Urkirche", qualeich auch als lebendiger Ausgangspunkt ber einen Rirche, als verfonlicher Beweiß ihrer Einheit gilt (S. 337 f.). Balb barauf gelingt es bem romifchen Bifchof Dionuffius, die bisher bedenklich amischen Monarchianismus (Rephyrin und Ralliftus) und Subordinatianismus (Hippolytus und Novatian) schwanfende driftologische Tradition auf einen bestimmten, eine glückliche und flegverheißenbe Mitte haltenben, Ausbrud zu bringen, dem römischen Stuhle erftmalig auch ein bogmatisches Ansehen zu verschaffen und ben Beg zu bezeichnen, auf welchem bann Bavfte wie Leo ber Große ihre Triumphe feierten (S. 357 f. 424 f.). Aber ichon jest ist es bezeichnend, daß die mit der Lehre des alerandrinischen Dionpfius Unaufriedenen fich gerade an seinen romischen Namensgenosien um Abbulfe wenden, wennaleich diese Anrufung immer noch aus dem moralischen Gewicht ber Gemeinde ber Welthauptstadt und dem versonlichen Unsehen ihres gelehrten Bischofs Erklärung findet (S. 361). Aber an benselben Bischof, in zweiter Linie auch an den von Alexandria, in britter an den Rlerus ber gangen Rirche, ift bas Schreiben gerichtet, worin etwa 7 Rabre später die Spnode von Antiochia über die Reterei bes Samosateners Baul und über feine von ihr verfügte Absehung berichtet. Da aber Paul von Zenobia geschützt ward, so wendeten die Bischöfe fich nach beren Befiegung an ben heibnischen Raiser — "bas erfte Mal, daß durch weltliche Gewalt eine firchliche Angelegenheit erledigt werden sollte" (S. 364). Nicht minder carafteristisch und vorbildlich ift es, daß der Kaiser entschied, Bischof in Antiochia solle sein, wen die Bischöfe Staliens und Roms als solchen anerkennen würden, woraus man curialiftischerseits bis auf ben heutigen Tag nicht minder Rapital zu schlagen weiß, als wenn schon 313 die Donatiften fich an den noch beidnischen Raifer menden, diefer aber ben ganzen Streithandel vor den Stuhl des römischen Bischofs weist, worin übrigens unfer Bf. vielmehr beginnenden "Byzantinismus" erblickt (S. 392). "Die Atten und das Urtheil ber Synobe murben mit einem Begleitschreiben dem Raiser Konftantin übersandt" (S. 394). Derfelbe läßt nun 314 eine zweite Synode in der bonatiftischen Sache

beiden, biedingt ju Antes. Die iber ner ber Brichof von Rom nicht verlinite erichenen war, wurden ihm die Beichtüffe mitgetheilt mit dem Erfachen, Defelben den ibmger ibendignöfichen Bischöfen mitrameilen, woder illerdings zu benchen fit. dan biefe Beichliffe ohne ein gefeite maren und uich feiner Beftelngung nicht bedirfüg ericheinen Sieben Bain iber fommt fier Sitzefter bereits ils Brimas Ataliens err Gerran un maiores incereses tenes. Als . Universabilidos iber erfdente bemaus bem Eufebrus ber Kinfer feibit, welcher Synoben berrei und dessen verfänliches Wert die Orchodorie von Kicha geweien ri E 412 Den beritance fechfte Rinon neben Somode ftellt Rom ale Birmirdia enfich auch mi Alerindia und Antiechal "Über bie Stellung bes bimiden Bildoft guidnet bie Sanobe alfo nichts. Sie forderen von die Idenliche des fin neuroduchenstmista die Pris marit bemitt unter ben Bridifen feiner Andenbergen guftebe, und verfang big ind is den Bronnen die in diefer Burfich bestebende Since princip erhalter werde. E. 416. Aber aleich ber in Richa melt erifficen i i beidigiffen imimide Emen mit dem mit Albanaffus verbonteten Bildef Bungs bem Rem Gelebenhert, weben ber volttiiden Bebertion bes vroffen Rom' ben Borrant ber bertigen Rirche auch bem Berriedlande gegenliber sin Genning su bringen und balb barauf put ber nich Arles guerten Gemeralinnobe bie Abendiandes, bem Rome, von Borbein fin feinen Stub, bie Anerfennung einer Art von Medellebengenfang von abmogne bie Caureien G. 452 f. qu erringen.

Die Beiten bes Dampfus, melder fid nad bem 366 erfolgten Tobe bes ber Anfallitintat au Leibe gebenben Liberins mit Bulle meltlicher und geiftlicher gaufte auf ben Bijdeffruhl ichmang, haben unmittelbar nach Abichluß bes Berfes unieres Bi, eine gesonderte und febr eingehende Behandlung burd Rabe Damaine, Bifchof von Rom. 1842. erfahren. Aus ber bier eröffneten Distuffion über mannigfaches Detail val. beionders E. 11 i. 14 i. 30, 34, 46, 55, 65, 83 f. 96. 113. 115. 133. 136 f.: erbellt allerdinge, "wie unficher wir noch über den Berlauf der Begebenheiten im einzelnen find und wie wenig ihigt darum, über die Anfange des Papftthume, im großen ge= n, icon jest Ergebniffe guiammen gu faffen" (3. VII). Gleich-I werden auch die minutioieren Arbeiten an dem une vorliegenden i Beriuche einer Gejammtbarftellung nirgende borübergeben : feinerfeits unier Bf. es an Berudfictigung ber Detailt bur us nicht hat jehlen laffen. Bo die Quellen fo reichtich a für bas lette Sahrhundert des bier umfaßten Beitraumes.

wird der Widerspruch fast nur die Beurtheilung und Verwerthung einzelner Stücke des Quellenmaterials betreffen, während er für die früheren Zeiten der Verfassungs- und noch mehr der Dogmengeschichte vielsach einen principielleren Charakter ausweisen kann, ohne dem Verbienst der vorliegenden Leistung zu nahe zu treten. Es sollte uns leid thun, wenn die Ungunst der Zeitverhältnisse der Fortsehung des Unternehmens dauernde Hindernisse zu bereiten vermöchte.

H. Holtzmann.

Die Überlieferung ber griechischen Apologeten des 2. Jahrhunderts in der alten Kirche und im Mittelalter. Bon Ab. Harnad. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1882.

Unter bem Gesammttitel "Texte und Untersuchungen gur Geichichte ber alteriftlichen Literatur" fündigen die Berren D. v. Gebhardt und Ab. harnad eine Sammlung an, ber icon im voraus Die Aufmerkfamkeit und der Dank aller Batriftiker gesichert find. Mit dem vorliegenden, diese Sammlung als Heft 1 und 2 eröffnenden Bande hat man nun in der That eine der unzähligen Borgrbeiten, welche zur Reit einer Geschichte ber patriftischen Literatur noch vorauszugeben haben, in einer Gestalt erhalten, welche einen Abschnitt dieser Literaturgeschichte von hervorragender Wichtigkeit in der wesentlichsten Weise fördert. Das erste Kapitel der Arbeit des Bf. liefert eine kritische Darstellung der handschriftlichen Überlieferung der avologetischen Schrift= fteller bes 2. Nahrhunderts (S. 1-97). Ref. mußte keinen weiteren Borbehalt, unter bem er feinen Dant bafur bem Bf. abzuftatten hatte, als ben vom Bf. felbft anerkannten. Das Material, auf welchem seine Arbeit rubt, ift bas von Otto in ben neun Banben seines Corpus Apologetarum aufgespeicherte, ohne Erweiterung ober Nachbrüfung burch eigene Bergleichung neuer ober auch nur ber wichtigeren schon von Otto beschriebenen und benutten Sandidriften. Bei ber unges meinen Reichhaltigkeit biefes Materials konnte aber jeber, ber fich zur Tugendprobe bes Schweifies entschloß, welche Otto, hierin wenigstens in feinem Berte einem "Unfterblichen" vergleichbar, vor ben Genuß der Früchte dieses Wertes gesett bat, seines Lohnes sicher sein. Nun ift allerdings jener Borbehalt bedeutsamer als ber Bf. geahnt hat, und nach ben Enthüllungen über die Ruverlässigkeit eines erheblichen Theils ber Otto zur Berfügung stehenden Sandschriftentollationen, welche von Gebhardt in dem inzwischen erschienenen 3. Hefte der "Texte und Untersuchungen" gemacht hat, tann man taum anders als die H.'iche Arbeit verfrüht nennen. Dies zumal bei ber erfreulicherweise fo naben Ausficht, welche fich zugleich mit jenen Enthullungen auf eine neue fritische Ausgabe der Apologeten eröffnet und eigentlich Befremdung barüber veranlaßt, daß das gemeinschaftliche Unternehmen der beiden genannten Gelehrten in diesem Salle feine Belehrung in folder Ameisvältigkeit ertheilt hat. Allein mas auch beffere Information an den Resultaten der H. ichen Arbeit noch berichtigen oder ficherer stellen mag, gewiß ist, daß man jest icon ihrem grundlichen und icharffinnigen Bemühen sichere und fehr icone Rachweisungen und überhaupt eine werthvolle und bequem zu verwendende fritische Übersicht über die handschriftliche Überlieferung der altchriftlichen Apologetif verdantt, wie fie fonft nirgends geboten wird. Gerabe auch bas erhalt zum Theil boch auch wieder seine Bestätigung eben burch jene bas Rundament ber S.Ichen Arbeit in Frage ftellende Rachprüfung, welche von Gebhardt begonnen hat. Bu den gewichtigften vom Bf. gewonnenen Resultaten gehört das hervorragende Interesse, welches burch seine Entbedung, daß ber für ben Erzbischof von Cafarea in Cappadocien Arethas im Jahre 914 geschriebene Cober (Paris. 451) ursprünglich auch die Apologie des Tatian enthielt, dieser Coder (A) für eine ganze mannigfaltig jusammengesette Gruppe von Sandichriften der Apologeten als ihre Grundlage erhalten hat. Allein bon den Rathseln, welche in hinsicht auf den archetypischen Charatter von A für jene Sandschriftengruppe die Ausführungen bes Bf. zum Theil wohl für jeden feiner aufmertfameren Lefer hinterlaffen haben, find einige, wie sich nun berausstellt, nur durch die vorzüglich schlechte Rollation, welche für Otto vom fo wichtigen A beforgt worden ift, verschuldet. Selbst eine ber ftartsten Zumuthungen bes Bf. an seine Leser, ihm zu glauben, daß ein Theil ber Scholien in A eigenbandig von Arethas in diefe Sandidrift eingetragen fein foll, obwohl zweien ober dreien dieser Scholien unter ber Maffe ber anderen ber Name bes Arethas vorausgeschickt ift und ber Bf. barauf verzichtet, eine Erklärung ber vorliegenden Schwierigkeit zu geben (S. 46), icheint man jest nach ber gründlichen v. Gebhardt'ichen Untersuchung von A und der daraus gewonnenen Berftärfung der Argumentation S.'s fic gefallen laffen zu muffen. Auch baf S. fich einmal für bie von ihm behauptete Sandichriftenfiliation gegen 22 angebliche Barianten der gegenwärtigen alteften Tatian-Banbidrift (Baris 174) vom Otto'ichen Texte gur Wehre ju fegen hat, von welchen nicht weniger als 11 nicht vorhanden find, läßt amar bie Entschloffenheit, mit welcher S. ben Text jener Handschrift vertritt, etwas weitgebend erscheinen. beweist aber zugleich, unter wie viel unnöthiger Erschwerung durch die Beschaffenheit des gebrauchten Materials er auch richtige Resultate gewonnen hat. Immerhin wird man bei dem neuerdings über diese Beschaffenheit zu Tage Geförderten ein bie Resultate zusammenfassendes Gesammturtheil über die Leistung des 1. Kapitels des porliegenden Werkes gern vertagen und fich einstweilen mancher praktischer Bufammenftellungen bes Bf. (3. B. ber Sanbidriftentabelle S. 68 ff.) und einer Fulle belehrender Ginzelausführungen erfreuen. Biel Ausficht ift auf jeden Fall nicht vorhanden, daß eine Revision des vom Bf. bearbeiteten Materials das von ihm daraus gewonnene, zumal für die echten Schriften Juftin's mahrhaft trübfelige Bilb von ber handschriftlichen Überlieferung der Avologeten des 2. Rahrhunderts erfreulicher erscheinen lasse. Im einzelnen hat Ref. mit besonderem Interesse bie Darlegungen bes Bf. über ben Strafburger Cober bes Briefs an Diognet gelesen (S. 84 f., 161 f.), weil fie ber von ihm angeregten Rontroverse über diesen Brief endlich wieder zwar teines= wegs entscheibende, aber auf jeden Kall zu ermägende Thatsachen zuführen, nachdem diese Kontroverse neuerdings ganz in Hppothesen versanden zu wollen ichien. Gehr lebrreich ift auch der Erfurs über ben Bischof Arethas (S. 36 ff.), nur bag ber Bf. fich von biefem Befteller bes von ihm mit Recht fo hochgeschätten Cober etwas ftart hat einnehmen laffen, wenn er ibn "Alles" retten lagt, was u. a. auch von altchriftlicher Literatur im byzantinischen Reiche "zu retten war" (S. 46). Damit ift bie Eigenthümlichkeit und enge Beschranktheit des Interesses an der alten Literatur der Kirche, wie sie so beutlich aus bem, was man von der Bibliothet des Arethas und seinen Studien darin weiß, hervortreten, ftart verkannt. In Wahrheit ift vielmehr gerade Arethas eine rechte Infarnation des Geistes, der es u. a. erklärt, daß fich von der altchriftlichen Literatur nicht mehr und aus ihren Anfängen nichts beffer erhalten hat, als bie für Antiquare bes klaffischen Alterthums intereffante Apploaetik. Einzelnes vom Bf. in der Literatur über Arethas Übersehene hat er selbst in seiner Selbstanzeige in der Theologischen Literatur=Reitung 1882 Nr. 10 nachgetragen. Für die Charafteriftit diefes byzantinischen Bralaten (besonders zu S. 44 f., 48 f.) maren die Notizen über seine Gebichte bei A. Mai Script. vet. nova. coll. 10, XIV sqq.; vgl. Spicileg. Rom. 4, XXXII. XXXVII von Interesse gewesen.

3wei Drittel bes vorliegenden Bandes nimmt das 2. Rapitel ein,

welches der Darftellung der Tradition über die Apologetik des 2. Jahrhunderts, die davon gang oder nur in Fragmenten erhaltenen und die gang verlorenen Schriften, in ber Literatur gewidmet ift. Alles mas Die Rirchenväter und die Theologen des Mittelalters über Quadratus und Aristides, Aristo von Bella und die Disputation des Jason und Bapiscus, Ruftin ben Märthrer, Athenagoras, Tatian, Apollinaris pon Hierapolis. Melito, Miltiades und Theophilus von Antiochien wissen oder zu wissen meinen und was bavon für gegenwärtiges Wissen nur von Anteresse sein tann, ift bier vollständiger und überfictlicher als bis jest fonft irgendwo und mit gründlichster Berudfichtigung ber bis auf die neueste Reit darüber angestellten Untersuchungen zusammengeftellt und beurtheilt. Noch höher wurde allerdings der Werth dieser Arbeit fein, wenn fie fich ftrenger innerhalb ihrer Schranken hielte. Niemand amar, der mit Untersuchungen dieser Art sich befakt bat. wird der Meinung sein, daß es möglich sei, sich babei auf die Bethatiqung bes einfachen Befchreibers eines Thatbeftanbes zu befchranten. In der Regel ift diefer Thatbestand so verwidelt und liegt so wenig zusammenhängend vor, daß, soweit nicht überhaupt auf eine Aufhellung ber Dinge zu verzichten ift, ber eigenen Rombination nicht zu entrathen sein wird, wenn man ein beutliches, für die Zwecke weiterer Forfchung so brauchbar wie moglich gemachtes Bild geben will. Immerhin barf solche Traditionsgeschichte nicht vergessen, daß fie vor allem und ichlieflich Beschreibung einer Tradition zu fein und als folche die Aufgabe hat, die Rontroversen der Literatur. welche fie betrifft. zu vereinfachen und insbesondere bie Sinderniffe, welche fich bem erften Gindringen in diese Literatur in ben Weg ftellen, ju befeitigen. Man tann nun nicht fagen, daß ber Bf. biefer Aufgabe ftets eingebent mare. Balb ichweift er, wenn auch nicht auf bas Gebiet einer Geschichte ber Apologetit, so boch auf bas einer Geschichte ber Berson ber einzelnen Apologeten ab, bald beschwert er ben Gang ber eben geforderten Beschreibung über Gebühr mit eigenen Spoothesen und läßt im gewonnenen Bild Thatsache und Vermuthung minbeftens nicht beutlich genug unterscheiben. Durch Bahn's biographischen Berfuch über Tatian 3. B. läßt fich ber Bf. dazu verleiten, einen eigenen dronologischen Abrif bes Lebens dieses Apologeten aus ben Rotizen ber Tradition zu konstruiren (S. 196 ff.), ber mindestens in dieser Form nicht hierher gebort, weil er ben unmittelbaren Beftanb ber Tradition viel zu fehr verdedt und mit ben Spothesen des Bf. wirrt. Diefes Urtheil besteht auch, wenn man mit ber B.'schen

Kritik des Zahn'schen Tatian-Romans im ganzen ebenso einverstanden ift wie der Ref. und noch ftärkeren Glauben hat als er an das hiftorische Gegenbild, welches ber Bf. entgegenzustellen im Sinne bat. Seine Bermendung von Epiph. haer. 46, 1 (S. 209 ff.) erscheint boch kaum minder problematisch als die Zahn'sche. Und ob Zahn nicht mindeftens barin mit bem Diatesfaron Recht bat, bak es ber späteren Reit des Tatian angehört, bleibt für den Ref. eine Frage, wogegen ibm Rabn mit nichten "erwiesen" zu haben scheint, baß bas Diatessaron "nicht haretisch" fei, und er bestreitet, daß fich die Gigenthumlichkeit bes Digteffgron unter bem Gefichtspunkt ber Diftinktion "nicht baretifch. aber vorkatholisch" (S. 213) aufhellen läkt. Auch ist die Art, wie fich der Bf. das Berhaltnis des Diateffaron zu ben "Broblemen" bes Tatian zurechtlegt (S. 217), äußerft willfürlich und ben natürlichen Indikationen der Überlieferung zuwider. Doch dies nur beiläufig und nur wie zum Belege ber Abwege, auf welche ber Bf. seine Lefer bisweilen mit fich fortzieht. Ein paar Bemerkungen mogen zunächft über ben Theophilus von Antiochien gewidmeten Abschnitt folgen, weil auch auf beffen Beftaltung Polemit nicht gang ohne Ginfluß gewesen gu fein scheint. So ganglich entbehren die Dodwell-Erbes'schen Nachweisungen über die Bücher an den Autolycus des Verdienstes doch wohl nicht, wie es beim Bf. ben Anschein hat. Mag man auch nicht mit Erbes. bem Augenschein zuwider, mit biefen Buchern unter Commodus herabgehen, ganz angebracht war es entschieden, darauf hinzuweisen, daß sie den Anfangszeiten des Commodus wahrscheinlicherweise nicht angehören konnen. Dies ift nach ber bis jest gemeinbin üblichen Datirung ber Bücher an ben Autolycus nur unbeutlich anerkannt, wenn man fagt, die ganze Regierungszeit des Commodus "bis gegen ihr Ende" ftebe für biefe Bücher offen (S. 289). Wird aber der unzweifelhafte Thatbestand strenger aufgefaßt, so ist weiter anzuerkennen, daß er zunächst in einem gewissen Konflikt mit den vorhandenen Daten zur Chronologie der antiochenischen Bischöfe fich befindet, und das ift für's erste wichtiger als die ebenfalls unbeftreitbare Möglichkeit, schließlich diese Daten so zu bearbeiten, daß der erforder= liche Raum für die Bücher an Autolycus im Leben des Theophilus allenfalls fich findet. Sodann ist Erbes' Anficht über die Bersetzung bes britten Buches ad Autol. mit ben Bemerkungen S. 290 f. noch teineswegs wiberlegt. Dabei tann Erbes' gewiß unüberlegte Schätzung bes Cod. Paris. 887 auf fich beruhen und ebenso babingeftellt bleiben, ob diefer Cober aus dem Marcianus 496 abgeschrieben ist (S. 73). 30

Lenn die von Erbes al Antal. 3. Is gestreberte Leskant ift idere and inneren Ocimber unde annehmber. Mem in enrich ücht es wit den Rinfrermeifunger bes 2 und 3. Burdes al Autol, feinestwegt, wie es m den funger Benerfringer F. & direider nickledt, und Ari, wexisidens selec feine Mintiplier ein, mit diesen Rintbermeisungen ohne die Aunature remuterarer Companie in den Lext des Theoritains serest un finnnen. Bas iber ir diesem Zahmmenbung vor allem anfällt, ift die flüchnige Art, mit welcher D. das Court des Bactuntins bedaredelt 2 254, über werches nicht ein Sour der Enietzerum verloren wird. of et aleic durch feine Sorm mehr auf eine Stane über feine Begebung vermige. Sehr bedenkick grömmengefest aber icheint auch das Schundrid der Tradumu über Thenologie S. 250 and Thatinden und ging unsuberen Bermuthungen, zumai wenn dewit eine altinuderliche Bertremma der Schriften des Abendulus un Mendlande begründer sem soll. Ar elles, was Eused. L.S. 4, 24 ingt. richtig. in kum wenighens für das 4. Jahrhundert keine Rede daven fein. daß das Abendand über Theorhius mehr gewaßt hätte, als das Lume aber ift des mittere Schwenzen ber Grieden Armeniani. neben den seldikindusen Artizen des Fierrongung und des Gennadius mates, was mehr amismiallent i. S. 285: batte als manufertei Rufille, die in julchen Timmen warden. Ther nicht einmel wenn die Theuniair des Berjavers der Birder auf Antol, mit Theundalus non Antoninen, die Enfebius annumn, in Zweifel zu ziehen wäre, ließe na der abendländricken Überlieferung in diefer Hunak eine sie auszenamende Rembert zuwrechen 🤾 S. 289 Ann. 4624. Kad Lage der Tinge fodern ift der merietiabite Schaft, der fad aus den S. 292 f. micmmempenellen Kuruleren erubt, der, duß der Beriuffer der Bicher ad Antal die Legerbeitrerung des Fremins gekinnt bet. Los Umgekehrte minnlich ausmehmen, nicht fich E. seibit durch der Chapactorie verbindert und duber gemichnit, die Besteintichtet des Fremins mit Thembuine durch derfen unbefranze Schrift gegen Marrion vermittelt an benten S. 234, eine Annichme, weicher eine Pariflete wie bie gwiden fren, siv. inser, 3, 23, 6 und Theoph ad Aut. 2, 25, 102 B gewis mat durchme ginfter fit. Beder des Clemens aber, mat dag Tertulliam oder Huvolpt der Schrift des Theophilus gegen Hermagenes benuge zu haben icheint S. 294 ff., ift mit irzend welcher Sicherheit begründet, mitteend die Threitigte, des Theophilus einen Reitgenoffen des Tertullien besteitten bet, wiederum ein dermologisches Datum fft, beffen nichte Schipung beim Bi, nicht zu ihrem Rechte

kommt. Dem Abschnitt über Theophilus von Antiochien, welcher dem Ref. überhaupt als ber schwächste bes H.Ichen Buches erscheint, geht ber über Melito, einer ber beften, voraus, besonders wegen feines trefflichen Kommentars zu bem mertwürdigen Schriftenkatalog bei Euf. R. G. 4. 26. 2 ff. und feiner eindringlichen Beleuchtung bes befonderen Interesses bes Gegenstandes dankenswerth (S. 240 ff.). Doch auch hier macht fich Überladung empfindlich. Runächst bei der Parallele bes Melito mit Tertullian (S. 250 ff.), in welcher übrigens, fo anregend fie ift, auch das Bedenkliche nicht fehlt und bei der Dammrigkeit unseres Wiffens über bas 2. driftliche Jahrhundert und andrerseits ber ungeheueren Umlaufsfähigfeit ber Scheibemunge folder Schlagworte, die Bezeichnung des Melito als des "afiatischen Tertullian" (S. 249) nicht angenehm auffällt. Den besonnenen Lefer mag fie nur um so entschiedener an bas erinnern, was bei Melito, selbst in unserer undeutlichen Runde, doch auch wieder ganz anders ift als bei Tertullian. Aber auch die Behandlung des 6. melitonischen Fragments (S. 255 ff.) ift nicht biejenige, die bier gunachst zu erwarten und ermunicht mare. Bur ein Stud von fo fingularem Anhalt querft einen möglichen Standpunkt im 2. Jahrhundert erfinnen und fich bann damit über die Glaubwürdigkeit einer Quelle wie der Hodegos des Anaftafius Sinaita beruhigen, heißt bas Berfahren, welches bier allein ftatthaft ware, gerade umtehren. So mußte geurtheilt werden auch wenn der antimarcionitische Standpunkt, den B. bei dieser Gelegenheit im 2. Jahrhundert konftruirt, plausibler mare, als es nach bes Ref. Urtheil der Fall ift, welcher offen gesteht, von dieser nach S.'s eigenem Urtheil "verzweifelten Praffription" im Streit mit ben Marcioniten fich teine Borftellung machen zu können.

Strenger innerhalb bes Rahmens seiner eigentlichen Arbeit bleibt der Bf., hier auch schon durch den ungleich größeren Reichthum des Materials darin sestgehalten, im Abschnitt über Justin, und bei dem großen Interesse, mit welchem der Leser unter der kundigen Leitung des Bf. den Abenteuern der justinischen Schristen in der Geschichte solgt, dankt er es dem Bf. doppelt, vom geraden Wege nicht abgerusen uwerden. Auch die Athenagoras-Hypothese des Bf. ist hier ganz des Orts und auf jeden Fall eine sehr anerkennenswerthe Mahnung an ein neuerdings vernachlässigts Problem. Überzeugt hatte freilich der übrigens laut Vorrede selbst nicht ohne Bedenken gebliebene Bf. den Ref. durchaus nicht, auch schon vor der theilweisen Umstürzung der Boraussesungen seiner Spoothese durch die schon erwähnten nach-

träglichen Nachweisungen v. Gebhardt's. S. ift nämlich ber Anficht. baß die Supplicatio bes Athenagoras bem Eusebius mit gefälschter Bidmung als die zweite Apologie des Justin vorgelegen bat. Gine breifache Gruppe von Thatfachen ftutt bei ihm diefe Anficht. Erftens. baß im Arethas-Cober (A) die Schriften des Athenagoras ursprünglich anonum gestanden haben und zugleich die Supplicatio barin eine gefälichte Bidmung hat (S. 176, 184 ff.). Sobann, bak im Cod. Paris. 450 der athenagorische Traktat über die Auferstehung ohne die Supplicatio einer Sammlung ber Schriften Juftin's einverleibt und an die echte Apologie bes Juftin angeschloffen erscheint, diese aber jugleich in zwei Stude gerlegt, unter Umfehrung ber richtigen Reibenfolge berfelben (S. 176, 188 f.). Endlich kommt die Art in Betracht, wie Guiebius die ihm vorliegenden Apologien bes Juftin citirt (S. 143 ff., 172 f.). Thatjachen, aus welchen nun die ungemein verichlungene und icon burch ihre Kunftlichkeit bie größten Bebenten erregende Dupotheienkette geichmiedet wird, Die S. 186 ff. als "Geichichte" der Supplicatio des Athenagoras vorgetragen wird. Run ift aus biefer Rette inzwiichen ein weientliches Glieb berausgebrochen worden. Mit der Annahme, daß der Rame bes Athenagoras im Arethas-Cober uriprunglich fehle und erft burch bie hand eines Scholiaften bes 1. Sahrhunderte bineingefommen fei, ift b. wiederum nur burch Otto's Angaben irregeführt. Richt gang regelmäßig eingefügt gwar, aber boch von ber hand bes erften Schreibers, fiebt ber Name bes Athenagoras bort über ber Supplicatio, und jedenfalls in gewöhnlicher Weife fowohl unter biefer als auch unter bem Traffat über die Auferstehung als Gubifription. Damit ift die B. iche Bopothefe menigftens in ihrer gegenwärtigen Geftalt widerlegt, fofern in ber Bidmung ber Supplicatio ber Schluffe, bes Athenagorus-Rathiels gefucht werd S. 184'. Benn nun ift ber einzige birefte Beweis bafter weggefallen, bag bie angebilche falfdung biefer Bidmung ermas mit ber Beieingung bes Mamens bes Athenagorus über ber Supplieatio ju thun baben finnte. Inderfen ichen v. Gebbarbt bedt ben : Thatbeitand in A auf, nicht obne ju Gunften ber Athenagerasse hie ben Thutbeftent im Cod. Paris. 450 vorzubehalten. es wohl gan; richtig, daß der Grundgedanke der H. Ichen in der Kombinition des Auftruckens des Triffigis des D) r die Auferftehung nis juffinifch im Cod. Paris, 450 D. gemuchmasten Sufammenfesung ber von Enfebins juftmijder Schriften liege und best dere Lom-

bination auch unter ben Boraussetzungen S.'s an A nur eine zweibeutige und insofern, wie es icheint, entbehrliche Stute batte. Denn, wenn auch für B. ein Dentmal ber Loslöfung ber Schriften bes Athenagoras von feinem Namen, bot boch auch A biefe Schriften nicht direkt als juftinische und auf jeden Fall die Supplicatio des Athenagorge nicht ale zweite Avologie bes Ruftin. Wie benn überhaupt Die B. iche Spoothele, auch gang abgesehen von der neuesten Belehrung über A, am Grundschaben litt, daß bie bom Bf. jur Erklärung bes Thatbestandes im Cod. Paris. 450 vorausgesette Sammlung juftinischer Schriften mit ber Supplicatio bes Athenagoras als zweiter Apologie Ruftin rein erschloffen ift, thatfächlich aber in ber uns zuganglichen handschriftlichen Tradition nirgends (auch auf keinen Kall in A) vor-Allein eben unter diesen Umftanden zumal sollte man nun meinen, ber Arethas-Cober, wie man fich ihn nach Otto vorftellte. werbe eine wenn auch ichlechte, boch taum entbehrliche Brude gewesen fein, um die lette und vorlette der oben unterschiedenen drei Thatsachengruppen mit einander in Beziehung ju feten. Ohne fie wird boch wohl faum noch Reigung befteben tonnen, eine Erflarung für die Arrungen einer fo jungen und ichlechten Sanbichrift wie ber Cod. Paris. 450 aus der Ferne des voreusebianischen Alterthums zu bolen. tommt, bag in ber uns zugänglichen handschriftlichen Tradition bie Supplicatio und ber Traftat über die Auferstehung ungertrennlich verbunden erscheinen, und nach S.'s Deutung des Thatbestandes im Cod. Paris. 450 gerade auch biefer Cober biefe Berbinbung voraus= Allein Gufebius mufte die Supplicatio, wenn feine von S. angenomniene Befanntichaft damit bestanden batte, allem Unichein nach obne den Traftat über die Auferstehung gekannt haben. Mithin wird nach bem, mas man jest über A weiß, kaum etwas anderes übrig bleiben, als anzuerkennen, daß in der handschriftlichen Tradition die Schriften bes Athenagoras in Sinfict auf ihre Beglaubigung fo gut gestellt find wie nur irgend eine ber uns bekannten avologetischen Schriften bes 2. Jahrhunderts und diese Tradition wenigstens für fich teinen Anlaß gibt, Unfälle biefer Schriften icon in alter Beit zu vermuthen. Als ernfte Grundlage blieben hiernach für die Sypothese B.'s nur bie Thatfachen noch übrig, die er aus Eusebius erheben zu können gemeint hat. Nun hat H. S. S. 136 ff. vortrefflich bargelegt, baß Eusebius bis R.- G. 4, 16, 1. 2 nur Ursache zur Unnahme gegeben hat, daß für ihn unsere sog. zweite Apologie des Juftin noch mit ber ersten zu der einen und selben Schrift gehörte, welche er die erste

Apologie an Antoninus nannte (1, 13, 2; 4, 8, 5), und noch 4, 17, 1 citirt er als aus ber ersten Apologie stammend eine Stelle unserer ameiten Apologie. Wenn er aber daneben 4, 16, 1, 18, 1 bie ihm vorliegende zweite Apologie bes Juftin ausbrücklich erwähnt und als an Marc Aurel und Q. Berus gerichtet bezeichnet, und unmittelbar an Die erfte dieser Ermähnungen ein Citat anschlieft (4, 16, 2), welches unserer zweiten Apologie entnommen ift, so soll nach S. die dem Eusebius in Wahrheit als zweite Apologie bes Ruftin vorliegende Schrift eben die Supplicatio des Athenagoras sein, und er sich 4, 16, 2 nur ben Anschein geben, als entnehme er die hier citirten Worte eben Diefer Schrift (S. 144, 187). Allein einmal ichlieft die Sorglofigfeit. mit welcher Eusebius icon wieber 30 bis 40 Reilen fpater (4, 17, 1) unfere zweite Apologie als erfte citirt, und zwar eine Stelle, die fich zum Theil eben mit dem Citat 4, 16, 2 bedt (4, 17, 14), die An= nahme eines so absichtsvollen Berfahrens, wie bas von S. bei 4, 16, 2 bem Eusebius untergelegte, boch wohl aus. Sobann aber: was foll benn bas für eine "größte Berlegenheit" fein, unter beren Drud S. S. 144 ben Eufebius 4, 16, 2 fich befinden lägt? Alle Borausfenungen B.'s seien zugestanden: wenn nun Gusebius, nur um den Juftin im Lichte eines Propheten seines eigenen Schichfals erscheinen zu laffen. eine Stelle bes Tatian fälscht (4, 16, 9) und Erwartungen, die Juftin in der Apologie an Antoninus Bius ausgesprochen hatte, fich erfüllen läßt, wo lage benn in feiner Darftellung bas geringfte Brajubis über die Erwartung und Erfüllung trennende Frift, welches die Phantafie feiner Lefer ber bier erhaltenen Anregung fich soweit zu überlaffen hatte hindern konnen, daß auch für eine zweite an Marc Aurel adressirte Apologie sich aller nur munschenswerthe Raum ergab? Daß Auftin die Acgierung dieses Raisers noch erlebte, war ja eine Thatsache, die ohne alle Sulle bei Eusebius hervortrat (4. 16. 1. 18. 1). Was kann benn also, auch sobald einmal die bose Thatsache beraus war, daß Juftin auch an Marc Aurel eine Apologie eingereicht habe (4, 16, 1), den Eusebius gehindert haben, daraus etwas mitzutheilen? Bie auffällig die Unterlassung jeder Mittheilung der Art, die fich nun nach S.'s Unnahmen ergibt, ift, entgeht ihm felbst teineswegs (S. 172 f.). Bon den drei Möglichkeiten einer Erklärung der Sache, welche aufgestellt werden, läuft die erste auf einen Bergicht auf jede Erklärung hinaus, die zweite hängt an ber, wie eben bargelegt, vollig unverständlichen "Absicht" des Berfahrens, welches bei 4, 16, 2 dem Eusebius untergelegt wird, die dritte kann an sich selbst H.'s Grundannahme

nur erschüttern. Denn unterließ Eusebius jede Mittheilung aus ber "ameiten Apologie des Rustin" (b. h. der Supplicatio des Athena= goras), weil er "bem juftinischen Ursprung ber Supplicatio mißtraut bat" (S. 187 V. 1. S. 173), fo bort es vollends auf, begreiflich zu fein, daß ihm dieses Wert die Untoften ber angeblichen Erschleichung des Citats 4. 16. 2 werth war. Endlich erhebt sich hier auch noch die Frage, mas denn vor Eusebius die Kälschung der Überschrift der athenagorischen Supplicatio in ber ihm vorliegenden Sammlung juftinischer Schriften veraulagt bat. Der Bf. hat gang recht, wenn er auch bier auf eine Antwort verzichtet (S. 187). Allein eine Arqumentation, die sich an allen Bunkten so verdünnt, daß man dadurch beständig zu den Grenzen der Atmosphäre bes Erflarbaren binaus versetzt wird, muß abgelehnt werben. An Natürlichkeit wenigstens übertrifft die gewöhnliche Erklärung der konfusen Darftellung des Eusebius insbesondere 4, 16, 2 aus ber fonft (Cod. Paris. 450 und noch besser in den Sacra Parallela des Codex Rupefucaldinus, s. S. S. 173) bezeugten Theilung ber Apologie die S.'iche bei weitem, und was das Athenagoras-Räthsel betrifft, so möchte Ref. wenigstens seine Lösung, fo weit man es überhaupt statuirt und sich nicht bei ber wohlverdienten Obscurität der Schriften des Athenagoras beruhigen will, weit eher in einer Bestätigung der Unsicherheit der Tradition aus der inneren Beschaffenheit der Supplicatio suchen, als auf dem von S. versuchten Bege einer Berbesserung der Beglaubigung biefer Schrift. Bor einer Behandlung bes Gusebius überhaupt, wie sie besonders S. 136 ff. vorliegt, mare bei aller Anerkennung einzelner Nachweisungen und größter Bereitwilligkeit zum Bugestandnis, daß an der Kirchengeschichte des Bischofs von Casarea die Klugheit größeren Antheil hat als die Wahrheitsliebe, zu warnen. Die Unredlichkeit bes Werkes ift vielmehr im gangen Wesen bes Unternehmens unter den für Eusebius bestehenden Bedingungen begründet, als vornehmlich in einzelnen kleinen Brivatstreichen bes Geschichtsschreibers zu berfolgen. Auch die Berwendung des Citats aus Aristo von Bella, Gus. R.=6. 4, 6, 3 (S. 124 f.), ift nicht unbebenklich.

Doch wer vermöchte zur Zeit auf dem Gebiet des vorliegenden Werkes in einem umfassenderen Sinne und in wirklich anregender Weise zu besehren, ohne noch bisweisen Bedenken zu erregen? Die obigen Ausstellungen beschränken in keiner Weise, was vom allgemeinen Werth der H. scha Arbeit schon gesagt wurde. Sehr einverstanden ist der Ref. mit H.'s Schätzung der Selbständigeit des Catalogus

bes Hieronhmus. Doch lehrt, daß er, wie gegenwärtig noch jedersmann, überhaupt in der Lage war, in jedem einzelnen Fall das Vershältnis des hieronhmischen Berichts zu Eusebius zu beurtheilen, recht eindringlich, auf welcher Stufe gegenwärtig noch die Geschichte der altchristlichen Literatur steht. Wäre sie eine einigermaßen zu allgesmeiner Darstellung schon reise Disziplin, so müßte eine so geringfügige und verhältnismäßig einsache und doch so wichtige Arbeit, wie das Verhältnis des hieronhmischen Catalogus zu Eusedius, längst abgethan sein.

Pauli Orosii Historiarum adversum paganos libri VII. Accedit eiusdem liber apologeticus. Recensuit et commentario critico instruxit Carolus Zangemeister. Vindobonae, apud C. Geroldi filium. 1882. (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. V.)

Die von Philologen und Historikern gleichmäßig ersehnte, von Rangemeister seit 20 Jahren vorbereitete Ausgabe bes Droffus, von welcher 1877 Lib. 1 c. 2 in ben Festschriften zu Ehren Mommsen's als Brobe mitgetheilt worden war, wird unter den Bublikationen ber Wiener Akademie stets einen hervorragenden Blat behaupten. Seit Haberkamp, bessen Ausgabe noch 1857 in Thorn abgebruckt wurde, hatte sich niemand an einen Rirchenvater gewagt, deffen Schriften wohl in keinem Rlofter fehlten. Die vorhandenen Codices ber Siftorien find Legion, die Borarbeiten also im bochften Grade zeitraubend und wenig erfreulich. Mancher andere murbe fich bei diefer Sachlage auf zwei Sandschriften beschränkt und den Text nach ihnen korrigirt haben; R. verfügte über einen Apparat von etwa 40 Handschriften aus ber Reit vom 6. bis zum 15. Jahrhundert. Gine so reichhaltige Sammlung aufammen zu bringen, ift ein Ginzelner taum im Stande: es fügte sich daher glücklich, daß R. v. Halm und du Rieu ihre hand: schriftlichen Untersuchungen mit feltener Uneigennützigkeit bem Berausgeber zur Berfügung ftellten. Bang befonders umfaffenb mar bas Material des liebenswürdigen Leidener Bibliothekars, welchem 3. u. a. eine theilweise Bergleichung bes alten Laudunensis saec. VIII. verdankt.

Der neuen Ausgabe, welche schon vor drei Jahren vollendet war, geht eine kurze Praefatio voraus, in welcher aussührlichere Prolegomena über die handschriftliche Überlieferung des Orofius verheißen werden. Das Berhältnis der Handschriften der Historien ist, wie sich bei der Unzahl von Manuskripten leicht denken läßt, kein ganz einsches. B. theilt die sechs Handschriften, welche er vorzüglich bei der

Recenfion des Textes berückfichtigt hat, in zwei Rlaffen, von benen die erste den Laurentianus (L) in Unciglen aus dem 6. Rabrhundert. einen Donaueschingensis (D) und Bobiensis (B) saec. VIII., endlich 12 Blätter eines verlorenen Stabulensis (S) saec. VII., Die zweite ben Palatinus (P) saec. VIII. und Rehdigeranus (R) saec. IX/X. enthält. Ein hervorragendes Interesse nimmt selbstverständlich der ehrwürdige Laurentianus in Anspruch, ber nur etwa 150 Rahre nach Orofius geschrieben ift. Leider ift dieser Coder fehr verftummelt, indem eine Anzahl einzelner Blätter in der Mitte des Textes und der Schluß mit bem gangen fiebenten Buche verloren find. Wie burch ibr Alter übertrifft die Sandschrift auch durch Korrektheit alle anderen, ohne jedoch ganglich von Fehlern frei zu fein. Es finden fich Luden, Umstellungen, auch bat ber Schreiber bisweilen weniger gebräuchliche Ausbrude entstellt. Aus bem Laurentianus, welchen ein Reitgenoffe bes Schreibers emenbirte, ift feine ber vorhandenen Sandschriften Den Palatinus, ben altesten Cober ber zweiten Rlaffe. welcher aus dem Rlofter Lorsch hervorgegangen ift, hat 3. gewissermaken erst entbeckt; auch du Rieu mar biese wichtige Handschrift ent= gangen. Durch die Übereinstimmung ber beiben von einander unabbangigen Sandidriftenklaffen kommt man auf ein Urchetpvon, welches taum viel jünger als bas Autograph gewesen sein tann. Richtsbestoweniger war auch dieser alte Coder, wie A. nachweist, schon durch eine Anzahl Fehler entstellt, welche eber durch Berschreiben als durch Berhören entstanden find. Die Annahme, daß Orosius biktirt habe, wurde also die Verfeben bes Archetypon nicht rechtfertigen. Da biefe aber beinahe ausschlieklich auf die vom Autor entlehnten Bartien fallen, fo ift andrerseits zu befürchten, daß man durch Korrettur nicht den Abschreiber, fondern Drofius felbst verbeffert. Gin Historiker, welcher nach seinen zwei Quellen zweimal die Schlacht an der Trebia. zweimal den Tob des Claudius Marcellus berichtete und nicht fab. daß er das, mas er dem Livius nachschrieb, schon aus Eutrovius erzählt hatte. wird gewiß auch in der Schreibung der alten Ramen nicht felten gefehlt haben. Die Borficht B.'s in ber Emenbirung ber Fehler bes Archethvon ift gewiß volltommen gerechtfertigt. Bei bem Auseinandergeben ber beiben Sanbidriftenklaffen muß in jedem einzelnen Falle geprüft werben, welche zu bevorzugen ift; bei gleichgültigen Barianten ift folglich schlechterbings tein sicheres Resultat zu erlangen. Inbetreff der Orthographie ift 3. im allgemeinen dem Laurentianus gefolgt; wo diefer fehlt, gibt er dem Donaueschinger Cober ben Borzug. Dieser

Apologie an Antoninus nannte (1, 13, 2; 4, 8, 5), und noch 4, 17, 1 citirt er als aus der erften Apologie stammend eine Stelle unserer zweiten Apologie. Wenn er aber daneben 4. 16. 1. 18. 1 die ihm porliegende zweite Apologie bes Juftin ausbrücklich erwähnt und als an Marc Aurel und L. Berus gerichtet bezeichnet, und unmittelbar an die erste dieser Erwähnungen ein Citat anschließt (4, 16, 2), welches unserer zweiten Apologie entnommen ift, so soll nach S. die dem Eufebius in Wahrheit als zweite Avologie bes Ruftin vorliegende Schrift eben die Supplicatio des Athenagoras sein, und er sich 4, 16, 2 nur den Anschein geben, als entnehme er die hier citirten Worte eben biefer Schrift (S. 144, 187). Allein einmal ichlieft die Sorglofiakeit. mit welcher Eusebius icon wieber 30 bis 40 Reilen spater (4, 17, 1) unsere ameite Apologie als erfte citirt, und amar eine Stelle, die fich sum Theil eben mit dem Citat 4, 16, 2 bedt (4, 17, 14), Die An= nahme eines fo absichtsvollen Verfahrens, wie das von S. bei 4, 16, 2 bem Eusebius untergelegte, boch wohl aus. Sodann aber: was foll benn bas für eine "größte Berlegenheit" fein, unter beren Drud S. S. 144 ben Eufebius 4, 16, 2 fich befinden läßt? Alle Borausfegungen S.'s feien zugestanden: wenn nun Gufebius, nur um den Juftin im Lichte eines Propheten feines eigenen Schicffals erscheinen zu laffen. eine Stelle bes Tatian fälicht (4, 16, 9) und Erwartungen, die Juftin in der Apologie an Antoninus Bius ausgesprochen hätte, sich erfüllen läkt, wo läge benn in seiner Darstellung bas geringste Brajubis über die Erwartung und Erfüllung trennende Frift, welches die Phantafie seiner Lefer ber hier erhaltenen Anregung fich soweit zu überlaffen hätte hindern können, daß auch für eine zweite an Marc Aurel abressirte Apologie fich aller nur munschenswerthe Raum eraab? Daß Juftin die Regierung dieses Raisers noch erlebte, war ja eine Thatsache, die ohne alle Hülle bei Eusebius herportrat (4. 16. 1. 18. 1). Was tann benn also, auch sobald einmal die bose Thatsache beraus war, daß Auftin auch an Marc Aurel eine Apologie eingereicht habe (4, 16, 1), den Eusebius gehindert haben, daraus etwas mitzutheilen? Bie auffällig die Unterlassung jeder Mittheilung ber Art, die fich nun nach S.'s Unnahmen ergibt, ift, entgeht ihm felbft teineswegs (S. 172 f.). Bon ben brei Möglichkeiten einer Erklarung ber Sache, welche aufgeftellt werben, läuft bie erfte auf einen Bergicht auf jebe Erklärung hinaus, die zweite hängt an der, wie eben dargelegt, völlig unverftanblichen "Absicht" bes Berfahrens, welches bei 4. 16. 2 dem Eusebius untergelegt wird, die britte tann an fich felbst S.'s Grundannahme

dum praeceptum tuum, beatissime pater Augustine, ab initio mundi usque in praesentem diem, hoc est per annos quinque milia sescentos decem et octo. Schon v. Mörner bat in feiner portrefflichen Arbeit diese Stelle gur Beftimmung ber Abfaffungszeit benutt. Riebt man von ber obigen Summe bie nach 1, 1 bis auf Christi Geburt verfloffenen 5199 Jahre ab, fo erhalt man die Jahre Chrifti, aber im Sinne bes Orofius. In ben früheren Texten ftand nun gegen bie Handschriften an der citirten Stelle 5617 ftatt 5618: Die Rechnung v. Mörner's führte also auf das Jahr 418 n. Chr. Dieses Resultat wurde von Cbert accceptirt, Morner felbft nahm jedoch lieber einen Frrthum der Handschriften an und statuirte 417. Durch die von 3. zur Geltung gebrachte Lesart ber Codices erhält man jest fogar 419 n. Chr.; und dies Ergebnis ift vollkommen richtig. Orofius schrieb in ber That im 419. Jahre n. Chr. Geburt, biese selbst aber sette er nicht in das 1. Rahr unserer dionyfianischen Ara, sondern nach Eusebius : Sieronymus in bas zweite vor biefer = 752 a. u. c.; val Hist. 7, 3, Ibeler 2, 387. Mörner hat also gang richtig die Historien in bas Jahr 417 gesett.

Die beiden anderen Schriften des Orosius sind gegen den Priscillianismus, die alte spanische Häreste, und gegen den Pelagianismus
gerichtet. Die erste ist ein an Augustinus gerichtetes Commonitorium
de Priscillianistis et de Origenis errore, welches dieser durch seine
Schrift Contra Priscillianistas et Origenistas ad Orosium beantwortete. B. hat diese Schrift in seine Ausgabe nicht ausgenommen,
da sie in den Handschriften mit dem Buche des Augustinus verbunden
ist, und daher besser zusammen mit diesem bearbeitet wird.

Den Text des Liber apologeticus gegen Pelagius hat der Heraussgeber nach fünf Handschriften revidirt. Die älteste S ist aus dem 9.—10, die jüngsten X und F sind aus dem 13. und 14. Jahrshundert. Die Varianten der beiden letzteren Manustripte hätten nicht so ausschrich angeführt zu werden brauchen; ganz hätte man die spätmittelalterliche Schreibung michi, nichil, multipharia ignoriren können, die bei einem so alten Autor wie Orosius wirklich gar nicht in Betracht kommt. Auch sonst geht Z. in seiner Gewissenhaftigkeit wohl zu weit: die Barianten pcibus sür precibus, s (sortuitum esse potest) hätten einsach gestrichen werden können. Berungsückt ist die Ronzekur Phineus p. 652, wo die Handschriften ganz richtig Phinees, d. i. Oereec, haben. Der neue Herausgeber hat zum ersten Mal umssangreiche Interpolationen aus Augustinus, De natura et gratia

contra Pelagium, auf welche schottus und Bossius aufmerksam gemacht hatten, aus dem Texte des Orosius ausgeschieden. Tropdem diese Excerpte in allen Handschriften des Orosius erhalten sind, darf man doch nicht den Autor für die Plünderung verantwortlich machen. Sie haben am Schlusse der Schrift eine Stelle gefunden.

Die Brauchbarkeit ber trefflichen Ausgabe wird durch eine große Bahl ausführlicher Indices erhöht, welche Z. unter Beihülse seines Baters bearbeitet hat. Es sind Berzeichnisse der citirten Autoren, der Quellen und Ausschreiber, Namen und Sachregister, sowie ein Berzeichnis bemerkenswerther Ausdrücke. Mit Hilse dieser Indices ist es jest möglich, jede beliebige Stelle des Orosius sogleich zu sinden.

Die alte Klage über das schlechte Papier — die älteren Wiener Ausgaben sind bereits stocksledig — ist auch bei dem vorliegenden Bande nicht unberechtigt. Allerdings ist der Preis sehr niedrig; aber ist es nicht unverzeihlich, für eine unter so großen pekuniären Opfern veranstaltete Ausgabe ein Papier zu verwenden, bessen Dauerhaftigkeit nur eine sehr beschränkte sein kann? Krusch.

Handbuch der deutschen Alterthumskunde. Bon E. Lindenschmit. Erster Theil: Die Alterthümer der merovingischen Zeit. Erste Lieserung. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. 1880.

Eine umfaffende Darftellung ber Ergebnisse ber reichen antiquarifchen Funde neuerer Reit für die beutsche Alterthumskunde wird allseitig mit Freuden begrüßt werben, zumal wenn sie uns von so bewährter und fundiger Sand wie ber Lindenschmit's geboten wird. Die vorliegende erfte Lieferung bes auf brei Banbe berechneten Bertes enthält neben einer allgemeinen Ginleitung ben wichtigften Theil ber merovingischen Alterthümer. Der Bf. hat es für vortheilhafter gehalten, mit der frankischen Beit, für welche wir sowohl durch die größere Anzahl der sicher bestimmbaren Funde wie durch die reichlicher fließenden Quellen einen festeren Boben unter ben Fugen haben, ben Unfana ju machen und bon ihr aus in umgekehrter Reihenfolge auf bie germanischerömische (Th. II) und die vorgeschichtliche Beit (Th. III) überzugeben. Man wird ihm zugeben muffen, daß eine berartige rudläufige Darftellung neben manchen unvermeidlichen Nachtheilen gerade in diesem Falle auch bedeutende Borzüge bietet, und, soweit ein Urtheil aus ber erften Lieferung möglich ift, ift es bem Bf. im aanzen gelungen, Die aus der Anordnung feines Stoffes fich ergebenben Schwierigkeiten zu überminben.

Als zeitlichen Endbunkt des von ihm zu behandelnden Forschungs= gebietes nimmt L. das Aufhören altnationaler Beftattungsweise mit Waffenrüstung, Schmuck und Geräthen aller Art. Er gibt zunächst eine Überficht über die Grabfunde, erläutert die gauze Anlage der Gräber, die verschiedenen Beftattungsweisen und die Einrichtungen fomobl der Friedhöfe im gangen wie der einzelnen Grabstätten. Nachbem er bann noch eine turze Untersuchung über bie Rörper ber Tobten felbst vorausgeschickt bat, kommt er zu dem eigentlichen Haupttheil feiner Darstellung, der zusammenfassenden Untersuchung über die den Tobten beigegebenen Gegenftande. Die vorliegende erfte Lieferung gibt eine vortreffliche Überficht über die merovingischen Waffenfunde: I. Die eigentlichen Fernwaffen: Schleuber, Bogen und Pfeile; II. Waffen, welche fowohl zum Gefecht in ber Ferne wie in ber Nabe gebraucht murben: Speer (Wurflangen, Stoflangen, Angonen), Reule, Beil (Burfbeil ober Francisca und Streitart), Meffer und Schwert (Sar. Langiar, Scramafar ober Semisvatha und Svatha, — welche letteren allerdings nur als Stoß = und hiebwaffen in Betracht tommen). III. Schutwaffen: Schild, Belm, Brunne, Beinschienen. Daran reiht fich die Darftellung der hörner und Trompeten, der Feldzeichen und ber besonderen Ausruftung des Reiters mit feinem Bferde. Schluß ber Lieferung beginnt die Besprechung ber Rleibung und im weiteren Sinne ber gangen außeren Erscheinung gunächst ber Manner, wobei im vorliegenden hefte noch die Rammfunde eine eingehendere Betrachtung erfahren.

Durchaus anzuerkennen ist die sorgkältige und in's Einzelne gehende Untersuchung, worauf L. in seinen Ergebnissen sußt. Bon den zum Theil neuen Resultaten, die er auf diese Weise gewinnt, heben wir namentlich die Klarstellung des Verhältnisses der Framea zum Beil (S. 164 und 199 ff.; was will L. indes mit der zweiten Anmerkung auf S. 199?) und die Untersuchung über die Angonen S. 176 ff. hervor. Auch die Erklärung der in den Quellen als pinna und tusa bezeichneten Feldzeichen der Germanen S. 279 ff. erscheint mir beachtenswerth, nicht minder die neue Behandlung, welcher L. S. 236—239 und S. 293—295 die Fundstüde aus dem Grabe Childerich's unterzieht. Die beiden Hauptresultate, zu denen er hier gelangt: Vertheilung der von Chistet auf ein Schwert bezogenen Stücke auf zwei, eine Spatha und einen Scramasax, und Erklärung des zweiten neben dem des Childerich gefundenen Schädels für den seiner Gemahlin, — haben alle Wahrscheinlichkeit für sich.

Bereger prüchem ichern nur du S. A. F. verlächte Zusammenfellung vor stades ober seutes mu der Todenes oder Körrertern, welche nach er erigen Theiter Sündernichande und dente Andert das lat peaterlins, wennt das Born er der Gawe erklim merd, kunn bier nach noch in experiender Some verdander merden, fendern nach dem vonser Judiu weidert, der Soche er meiden um von der äußeren Allehanung des Grobes die Hiede ih mirfen nen volmehr an ein über der Grobe ungebrachtes hab, eine Um von dehenem Schusdach beiden aus weichem fich dem indere die ing Sosiale entwickelte. Eine große diebe deerden sed dem indere die ing Sosiale entwickelte. Eine große diebe deerden sed dem inderen der Sosiale entwickelte. Eine große diebe deerden zehorders unspehilderen Berkellung zu erlätzen ihm nieche das Grott als Behantung des Toden betrachtete. Teil einersehen die alter fop heusennen, die seiner verkommende Gefreitung des Todess die heus Tode sendemichmen S. 124) und einem aberdament die vollkördoge Auskannung der Gröben.

fine nicht guldlich baite ich ferner bu Erkärung der cateja ist ish i ais , em ben Burtog, ber kuffrafer könliches Geichoß", eine mit Bunnang. Den niberforein die befonders bervorzehobene Samite bis Keibens und die ber Semertung Moers, daß die von einem wentten gewerkene intepa zu bembeiden zurückledrie, fit wohl nat an eine kiel Wallering, richt ober in den Gebrauch im Kampfe zu beiden. Die Gewährliche von Serge. Asn. 741 fit leiber zu mitelimmet um einen Schalf auf das Wefen der Base zu versfinten.

Bei bei Erbeiterung bei Bogen und Bemte. S. 157 ffl. hatte ber Getraum far bie Jagt bei bei beier Gefchef befonders in Betracht kommt itarket berdeigebober und ber bei Berwendung für ben Krieg beffet gesondert werden felen. Der Bogen für jünger als den Speer zu erklaren, wie 2. S. 162 ibmt dogt mores Wiffens keine Berantaffung vort doch icheinen die Germanen ibn in früher Zeit bereits hauptiächlich für die Jagt und vur ausnahmswerfe als Kriegswaffe benust zu baben.

In Bezug endlich auf bas gangliche Gedlen bes Pangers in ben i unden kann man, außer ber Bemerkung 2.14 S. 264 ff.) von seltenen Gebrauch biefer könderen Schupmaffe in früherer Beit, noch auf den besonderen Charafter berieben binmeisen: sie dem i anzulegen, durfte nicht webt ihunich icheinen, und sie demselben förigen Wassen beizugeben, lag an sich kein Grund vor und durch ihre Kostdarkeit verdindert. Insofern ist doch

die Bestimmung Karl's des Großen über die Vererbung der Brunne für uns nicht ohne Bedeutung.

Die Zeugnisse der Schriftseller sind von L. mit Sorgsalt herangezogen; doch kann ich seiner Interpretation nicht immer beipslichten. In der S. 156 aus Ammian 14, 10 angeführten Stelle scheint es mir unberechtigt, unter tela nur Pfeile zu verstehen. Tacitus sagt Germ. c. 6: pedites et missilia spargunt pluraque singuli, atque in immensum vidrant, nudi aut sagulo leves. Hier zeigt der Zusat atque e. q. s., daß an Pfeile nicht zu denken ist, während doch wieder die Worte spargunt und pluraque singuli mit dem von Ammian gebrauchten Ausdruck ritu grandinis sehr wohl stimmen. Es liegt daher auch für die oben angeführte Stelle kein Grund vor, Schleudersteine, Wurfärte 2c. auszuschließen.

Bei ben in ber Schlacht getragenen pilei germanischer Könige, bie Q. S. 251 bespricht, wird boch wohl eber an besmartige, "mit Metallivangen verstärtte Kovsbededungen aus Leder oder Kila" als an bloge Bute zu benten fein. Die Bezeichnung als pileus erklart fich in diesem Kalle schon binlanglich aus der den Kilzmüten abnlichen Form der Helme (Fig. 189-198 bei L.), und übrigens mag ig die eigentliche Rovfbedeckung aus einem filzartigen Stoffe bestanden haben. Speziell an der Stelle aus Theophanes, die L. anführt, ift aukerdem die Übersetzung mit pileolus nicht gang genau; ber griechische Text, Theophanes Conf. A. M. 6044, lautet: xai έσφαξεν τὸν Τώτιλαν, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἡμαγμένα σὺν τῷ διαλίθω χαμηλαυχίω επεμιψεν εν Κωνσταντινουπόλει. Chenfo heißt es noch in der Übersetzung des Anastasius (Hist. Eceles. in Classen's Ausgabe des Theophanes 2, 105): et occidit Totilam et vestimenta ejus cruentata cum camilaucio lapidibus pretiosis ornato misit Constantinopolim. Aus biefer Übersetung des Anastafius stammt wieder ber Rusat, ben Laudolfus Sagar zu Baulus Diaconus Hist. Rom. XVI c. 23 macht (Eutrovausgabe von Dropfen in den Monum. Germ. Auctor. Antiquiss. 2, 374): et vestimenta ejus cruentata cum coronam lapidibus pretiosis ornatam misit regiam urbem. Erft bie spätere Übersetzung (unter bem Tert bei Classen A. C. 544) gibt für χαμηλαύχιον pileolus. Über die Bedeutung des Wortes war man icon bei ben Byzantinern in Zweifel; Suidas halt es für ursprünglich lateinisch, und eine ganze Reihe verschiedener Erflärungen findet sich bei Du Cange s. v. zusammengestellt. An unserer Stelle macht es por allem der Aufat dialidoc febr mahrscheinlich, daß wir nicht an contra Pelagium, auf welche schon Schottus und Bossius aufmerksam gemacht hatten, aus dem Texte des Orosius ausgeschieden. Tropdem diese Excerpte in allen Handschriften des Orosius erhalten sind, darf man doch nicht den Autor für die Plünderung verantwortlich machen. Sie haben am Schlusse der Schrift eine Stelle gefunden.

Die Brauchbarkeit ber trefflichen Ausgabe wird durch eine große Bahl ausführlicher Indices erhöht, welche B. unter Beihülfe seines Baters bearbeitet hat. Es sind Berzeichnisse der citirten Autoren, der Quellen und Ausschreiber, Namen- und Sachregister, sowie ein Berzeichnis bemerkenswerther Ausdrücke. Mit Hilfe dieser Indices ist es jest möglich, jede beliebige Stelle des Orosius sogleich zu finden.

Die alte Klage über das schlechte Papier — die älteren Wiener Ausgaben sind bereits stocksledig — ist auch bei dem vorliegenden Bande nicht unberechtigt. Allerdings ist der Preis sehr niedrig; aber ist es nicht unverzeihlich, für eine unter so großen pekuniären Opsern veranstaltete Ausgabe ein Papier zu verwenden, bessen Dauerhaftigkeit nur eine sehr beschränkte sein kann? Krusch.

Handbuch ber deutschen Alterthumskunde. Bon L. Lindenschmit. Erster Theil: Die Alterthümer der merovingischen Zeit. Erste Lieserung. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. 1880.

Eine umfassende Darstellung der Ergebnisse der reichen antiquarischen Funde neuerer Reit für die deutsche Alterthumskunde wird allseitig mit Freuden begrüßt werden, zumal wenn fie uns von fo bemährter und fundiger Sand wie der Lindenschmit's geboten wird. Die vorliegende erfte Lieferung des auf drei Bande berechneten Bertes enthält neben einer allgemeinen Ginleitung ben wichtigsten Theil ber merovingifchen Alterthumer. Der Bf. hat es für vortheilhafter gehalten, mit der frankischen Beit, für welche wir sowohl durch die größere Anzahl der sicher bestimmbaren Funde wie durch die reichlicher fließenden Quellen einen festeren Boben unter ben füßen haben, ben Anfang zu machen und von ihr aus in umgekehrter Reihenfolge auf die germanisch-römische (Th. II) und die vorgeschichtliche Reit (Th. III) überzugeben. Man wird ihm zugeben muffen, daß eine berartige rudläufige Darftellung neben manchen unvermeidlichen Nachtheilen gerade in diesem Falle auch bedeutende Vorzüge bietet, und, soweit ein Urtheil aus ber erften Lieferung möglich ift, ift es bem Bf. im gangen gelungen, Die aus der Anordnung feines Stoffes fich ergebenden Schwierigfeiten zu überminben.

für "Grabbaumes" und "beseitigt" für "bestätigt" zu lesen sein; S. 29 3. 7 muß es "Anzeichen" für "Anzeigen" beißen, S. 109 wird bie Berechnung der Felsengraber als fünfter Theil der Grabftellen von Belair erft verständlich, wenn man für die Rahl 126 einsett 162 und \* 6. 160 ift "Fordanes" als Bf. der angeführten Quellenftelle beis aufdreiben vergeffen. Auch S. 173 g. 9-11, S. 216 g. 1-4 und S. 312 R. 5-8 fann die Ausbrucksweise leicht zu Arrthumern Ber-🕈 anlassuna aeben. — Bei den Abbildungen, deren Anordnung und Musführung übrigens fehr zu loben ift, find bie Angaben nicht immer genau; ein Regifter berfelben am Schluf jedes Bandes mit Angabe bes Fundorts und, soweit möglich, bes gegenwärtigen Aufbewahrungs= ortes wäre daher doppelt erwünscht. Desgleichen ift eine genaue Inhaltsangabe am Schluß bes Banbes bringend erforberlich, ba ber Stoff febr wenig übersichtlich disponirt ift und größere Ravitelabtheilungen überhaupt fehlen.

Rum Schluß meiner Besprechung kann ich leiber nicht umbin. noch mit einigen Worten auf die Einleitung bes Bf.'s zurudzukommen ba zu befürchten fteht, bag bie in berfelben entwidelten Befichtsbunfte auf die folgenden Theile feines Werkes einen nachtheiligen Ginfluß ausüben burften. Diefelbe ift zum größten Theil einer Auseinandersetung mit der Sprachwiffenschaft gewidmet, und zwar tritt fie einerseits ber "indogermanischen Hypothese", wie L. sich ausdrückt, d. h. ber Annahme von der Ginwanderung der Germanen aus Afien, andrerseits ben Übergriffen der Reltomanie entgegen. Bahrend wir der Aurudweisung, welche lettere erfährt, sachlich völlig beipflichten, so ift boch ber Ton, ben L. anschlägt, umsomehr zu bedauern, ba er burch eine berartige Darftellung (man vergleiche nur S. 40 und 41!) in feiner Beise nutt, im Gegentheil nur einer an sich unbedeutenden Sache, bie in der von L. vorgeführten Gestalt schon jest als wissenschaftlich vollig beseitigt gelten tann, von neuem unverdiente Beachtung zuwendet. Daß er aber zugleich bie ganze keltische Sprachforschung. wie es nach S. 38 f. ben Anschein hat, in Verruf zu bringen sucht, beift auch hier das Rind mit bem Babe ausschütten und durfte ihm bon Seiten rein sprachlicher Erforscher bes Reltischen eine abnliche Rurudweisung zuziehen, wie er selbst S. 37 Geologen und Philologen zu Theil werben läft. Richt minder bedauerlich ift bie Stellung, Die Q. der Sprachwissenschaft im allgemeinen gegenüber einnimmt. Die Untersuchungen über die Ursitze des indogermanischen Bolkes werden bis auf den heutigen Tag auch von einem beträchtlichen Theil der einen bloßen Filzhut, sondern an eine mütsenförmige Kopsbededung mit Wetallspangen zu benken haben, welche letzteren dann mit Ebelssteinen ausgelegt waren. Die Stelle aus Procop, die L. noch heranzieht (De Bello Goth. 4, 31, nicht 13), kann zur Entscheidung der Sache nichts beitragen; da dort die  $\varphi \acute{a}\lambda a \varrho a$  als ebensowohl von der Lanze wie vom  $\pi i \lambda o \varsigma$  herabhängend bezeichnet werden, so kann man darunter wohl nur purpurne Bänder und keine Wetallplatten verstehen; mithin konnten aber daran auch keine Ebelsteine angebracht sein.

In den Bersen des Apollinaris Sidonius (Carm. 7, 241 s. bei Sirmond):

ac vultibus undique rasis

Pro barba tenues perarantur pectine cristae bei dem Worte cristae mit Q. S. 318 an einen schmalen Lippenbart zu benten, ist wegen der unmittelbar vorhergehenden Ausbrude pro barba und vultibus undique rasis meiner Meinung nach unmöglich; cristae wird hier vielmehr auf die neben den Ohren herabbangenden Saarftrahne zu beziehen fein, wie fie g. B. ber Siegelring bes Chilberich zeigt. Bu biefer und nicht zu ber 2. ichen Erklärung paßt auch die Beschreibung Theodorich's II. Epist. 1, 2 bei Apoll. Sid.: dem "cristae" an unferer Stelle entspricht bort "flagellis". — Die Bebenten, bie Q. S. 303 f. an eine andere Stelle besselben Schriftstellers (Epist. 4, 20, nicht 3, 20, wie L. schreibt), freilich unter allem Borbehalt knüpft, bedürfen noch einer näheren Erörterung. Daß in ältererer Reit auch bei germanischen Stämmen die Schwerter von den Schultern herabhängend getragen wurden, ergibt sich aus den Darftellungen auf ber Siegesfäule Trajan's, und Rlemm (germ. Alterthumskunde S. 251) erklärte dies sogar für das allgemein Abliche. Sollten fich indes L's Bebenken, wie ich glaube, rechtfertigen, so wurde bas meines Erachtens nothgebrungen zu einer auch burch sprachliche Gründe unterftütten Umgestaltung bes überlieferten Textes führen; für penduli würde pendula zu schreiben und die gange Stelle in folgender Beise berzustellen fein: Viridantia saga, limbis marginata puniceis, pendula ex humero; gladii balteis supercurrentibus strinxerunt clausa bullatis latera rhenonibus.

Übrigens gibt L. diese Stelle in einer namentlich durch salsche Interpunktion so verdorbenen Gestalt, daß sie ohne Zuhülsenahme der Ausgabe kaum zu verstehen ist. Derartige den Sinn entstellende Drucksfehler sinden sich auch sonst; so scheinen S. 126 Z. 12 v. u. ein oder zwei Wörter ausgekallen zu sein; S. 127 Z. 23 v. o. wird "Grabbaues"

für "Grabbaumes" und "beseitigt" für "bestätigt" zu lesen sein: S. 29 3. 7 muß es "Anzeichen" für "Anzeigen" beißen, S. 109 wirb die Berechnung der Felsengraber als fünfter Theil der Grabstellen von Belair erft verftandlich, wenn man für die Rabl 126 einsett 162 und S. 160 ift "Jordanes" als Bf. ber angeführten Quellenftelle bei= auschreiben vergeffen. Auch S. 173 g. 9-11, S. 216 g. 1-4 und S. 312 R. 5-8 fann die Ausbrucksweise leicht zu Arrthumern Beranlaffung geben. - Bei ben Abbildungen, beren Anordnung und Ausführung übrigens febr zu loben ift, find die Angaben nicht immer genau; ein Regifter berfelben am Schluß jedes Bandes mit Angabe bes Fundorts und, soweit möglich, bes gegenwärtigen Aufbewahrungs= ortes wäre daher doppelt erwünscht. Desgleichen ift eine genaue Inhaltsangabe am Schluß bes Banbes bringend erforberlich, ba ber Stoff febr wenig überfichtlich disponirt ift und größere Rapitelabtheilungen überhaupt fehlen.

Rum Schluß meiner Besprechung kann ich leiber nicht umbin. noch mit einigen Borten auf die Einleitung des Bf.'s jurudzukommen ba zu befürchten fteht, bag bie in berfelben entwickelten Gesichtsvunfte auf die folgenden Theile feines Werkes einen nachtheiligen Ginfluß ausüben dürften. Dieselbe ift zum größten Theil einer Auseinandersetung mit ber Sprachwissenschaft gewidmet, und zwar tritt fie einerseits ber "indogermanischen Hypothese", wie L. sich ausbrückt, b. h. ber Annahme von ber Einwanderung der Germanen aus Afien, andrerseits ben Übergriffen ber Reltomanie entgegen. Bahrend wir ber Burudweisung, welche lettere erfährt, sachlich völlig beipflichten, so ift boch ber Ton, den L. anschlägt, umsomehr zu bedauern, da er durch eine berartige Darftellung (man vergleiche nur S. 40 und 41!) in keiner Beise nütt, im Gegentheil nur einer an sich unbebeutenben Sache, die in der von Q. vorgeführten Geftalt icon jest als miffenschaftlich völlig beseitigt gelten tann, von neuem unverdiente Beachtung zuwendet. Daß er aber zugleich die ganze keltische Sprachforschung, wie es nach S. 38 f. den Anschein hat, in Verruf zu bringen sucht, heißt auch hier das Rind mit dem Bade ausschütten und dürfte ihm von Seiten rein sprachlicher Erforscher des Reltischen eine ähnliche Rurudweifung zuziehen, wie er felbst S. 37 Geologen und Philologen zu Theil werden läßt. Richt minder bedauerlich ift die Stellung, die 2. der Sprachwiffenschaft im allgemeinen gegenüber einnimmt. Die Untersuchungen über die Ursitze des indogermanischen Volkes werden bis auf den beutigen Tag auch von einem beträchtlichen Theil der Sprachforicher nicht als abgeschloffen betrachtet, Manner wie Benfey und Geiger, zum Theil auch Sid, find ber herrschenden Spoothese, wenn auch ohne durchschlagenden Erfolg, wiederholt entgegengetreten, und wenn Q. seinerseits weitere gewichtige Gründe für Mitteleuropa als urfprünglichen Sit bes Gesammtvolkes beizubringen vermag, fo wird es ihm gewiß nicht an Beachtung fehlen. Neues bringt er nach biefer Seite jedoch vorläufig in keiner Beise; dagegen machen seine Erorterungen ben Eindruck, als ob sein Angriff nicht sowohl nur ber Spoothefe betreffs ber Urfite als vielmehr ber gangen Spracmiffenschaft als folder gelte. Man fann fich bem gegenüber ber Befürchtung nicht entschlagen, daß Q. trot ber Bertheibigung, die er S. 3 und fonft unserer alten beimischen Rultur widmet, doch schließlich nur allzu geneigt sein wird, die Germanen vor ihrer Berührung mit den Römern als ein noch völlig im Urzustande beharrendes Bolt aufzufassen und alle Spuren boberer Rultur bei ihnen vornehmlich auf die Einwirkung jener zurudzuführen. So werben ichon im vorliegenden Beft S. 242 bie metallenen Schildbuckel ohne allen Grund als von den Römern entlieben bezeichnet (man vergleiche bes Beiteren S. 53. 218. 223 f. 231, 250, 265), und entschieden zu weit geben die Ausführungen Q.'s auf S. 59: . Erft nach lange dauernder Berührung mit bem Römerreiche in schweren Rampfen und friedlichem Berkehr zeigt fich infolge biefer tiefaebenbsten und nachbaltigsten Anregung auch die heimische Metallarbeit in bem Grabe entwidelt und verbreitet, baß fie bem gangen Bolte die eiferne Art und Lange reichen tann gur Bewältigung bes bis dabin übermächtigen Feindes, jum Umfturz des Weltreichs." -Bir können uns bem gegenüber und bei dem Zwiesvalt der Meinungen über die germanischen Antiquitaten nur auf den festen historischen Boben unserer Quellenzeugniffe ftellen. Diese aber laffen uns keinen Bweifel, daß die Germanen icon bei ihren erften bedeutsamen Berührungen mit ben Römern mit Metallmaffen ausgerüftet erschienen: man vergleiche nur Plutarch Marius c. 19, 22, 25 2c. und Tacitus Germ. c. 6. Cafar weiß in diefer Beziehung nichts Besonderes über bie beutichen Bolferschaften, mit benen er in Berührung tam, zu bemerten; aber eben bas tann uns zum Beweise bienen, daß er dieselben nicht mit auffallend primitiven Baffen ausgeruftet fand, ba bies von bem Keldberrn ficher bemerkt ware (Ariovist rühmt dem Casar gegenüber bie Germanen als exercitatissimi in armis B. G. 1, 36; bie übrigen Stellen (cf. 4, 19) find gang allgemein). — Rur fo weit reicht unfere historische Kenntnis. Will man barüberhinaus in eine noch fernere. durch keine Quellenzeugniffe mehr erhellte Borzeit unferes Bolles eindringen, so mag man das an der Hand der antiquarischen Runde Dann ift aber mit ber Sprachwissenschaft in anderer versuchen. Beise zu rechnen wie bei Q. S. 19 ff.: fie ift nicht als unbequeme Rivalin bei Seite zu schieben, sondern als willsommene Sulfsgenoffin zu begrüßen, die am beften vor haltlofen Phantafien bewahren tann. 2. hat durch seine energische Zurückweisung der nordischen Hypothese von den drei Hauptperioden, nach denen unsere Alterthumsfunde zu ordnen und zu beurtheilen fein follten (Steinzeit, Brongezeit, Gifenzeit), fich felbst ben Weg frei gemacht, um zu einer völlig unbefangenen von Spftematifirung freien Schatung ber einzelnen Funbstude zu gelangen. In gleicher Beise jedoch auch von den gesicherten Ergebnissen der Sprachvergleichung abieben zu wollen, möchte ihm für feine Darftellung ber älteften Beit mehr Schaben bringen, als er aus ber erfolgreichen Bekämpfung des Beriodenschematismus Bortheil ziehen kann. sympathischer wir baber seinem Werte gegenübersteben, um so bringender muffen wir bem Bf. eine nochmalige Brufung feines Standpunktes nach biefer Seite bin an's Berg legen. L. Erhardt.

Reallegiton ber beutschen Alterthümer. Bon Ernst Göginger. Leipzig, Bolbemar Urban. 1881.

Wir haben es hier mit einem ersten Versuch zu thun, nach Art der Reallezika für das klassische Alterthum, auch für das deutsche Mittelalter ein Hand- und Nachschlagebuch zu schaffen. Im ganzen hat sich der Bf. seiner Aufgabe gut entledigt; seine Angaben sind zuverlässig und geben ein ziemlich genaues Bild der augenblicklich herrschenden Auffassungen. Bei den größeren Artikeln sind auch die Werke, aus denen der Bf. geschöpft hat, am Schlusse angesührt, desegleichen, wo eine wörtliche Entlehnung statt gefunden hat.

Daß der zu bewältigende Stoff vielfach nicht gleichmäßig behandelt und noch häufiger unzweckmäßig angeordnet ist, kann man bei dem Mangel an Borarbeiten in dieser Richtung entschuldigen. Manche Artikel sind viel zu weitläusig behandelt, namentlich, wie es scheint, diesenigen, welche der Bf. von seinen Mitarbeitern erhielt und unversändert bewahren zu müssen glaubte. Wir rechnen dahin die Artikel: Geschichtschreibung, Humanismus, Kupfersteckkunst, die verschiedenen auf Architektur bezüglichen Artikel wie Centralbauten, byzantinischer Bauftil, gothische Baukunst, Kenaissancestil (11 S.!), romanische Baukunst, die sämmtlich unter dem einen Stichwort "Baukunst" viel kürzer zus

sammen zu sassen. Sebenso konnten die drei Artikel: Malerei, Miniaturmalerei und Glasmalerei bedeutend verkürzt und in Eins zusammengezogen werden. Die Germania des Tacitus in ihrem ersten Theil vollständig übersetzt zu geben, war um so überstüsstiger, da sie in ihren Hauptstellen an anderen Orten wörtlich angeführt wird. Sebenso sind die Auszüge aus Seb. Frank viel zu weitläusig, und gar unter "Musik" in einem Handbuch der deutschen Alterthümer nach einer Beurtheilung von Mozart und Beethoven zu suchen, wird doch Keinem so leicht einfallen.

Rusammengeböriges batte öfter unter einem gemeinsamen Stichwort gegeben werden sollen. So konnten die Sonderartikel: Harnisch, Hellebarte, Helm, Reule, Röcher, Lanze, Schild, Schwert 2c. in einem Gesammtartifel "Bewaffnung" vereinigt und baran bann auch bie "Reuerwaffen" und "Handfeuerwaffen" angereibt werden. Gin Gefammtgrtitel "Tracht" findet fich, daneben werden aber "Beinfleiber", "Fußbekleidung", "Ropfbededung", "Mantel" besonders behandelt, mabrend wohl beffer alles unter bem Stichwort "Bekleidung" zusammen zu faffen mar. In berfelben Beife vermiffen wir allgemeine Artitel über Feldbau (zum Theil unter "Dorf" zu suchen), Biebzucht, Stände, Handel, Gewerbe, Nahrungsmittel, Berkehr zc. Andrerseits waren für manche Dinge besondere Stichwörter erwünscht gewesen, Die auf ben bie Sache behandelnden Artifel verwiesen, so für: Friedensgeld. Malftatt, Orakel, Schildgefang, Balvater, Beltbrand 2c.; namentlich aber durften für die oft gebrauchten lateinischen Bezeichnungen wie Comitat, Fredum, Principat, Colonat, Advocatus, Buticularius 2c. besondere Stichwörter nicht fehlen, desgleichen für Doppelformen wie Liten und Leten. Endlich find auch einzelne Sachen gang überfeben. ber Pfahlgraben (Limes, Teufelsmauer) und die Agri decumates te Reit kommt überhaupt im Berhaltnis zu ichlecht mea). i feltener vorkommende Wörter wie Reipus, Orthand 2c. i fich biefe und ahnliche Mangel in einer zweiten Auflage, to als Ganzes und nicht lieferungsweise bearbeitet murbe, leicht laffen, und mag bas Buch bann für Manche ein willfommenes jur allgemeinen Orientirung über beutsche Alterthumer L. Erhardt.

Dic Annales Sithienses, Laurissenses minores und Enharti Fuldenses. Bon M. Manitius. Inaugural-Differtation. Leipzig 1881.

Der Bf. hat seit dem Erscheinen dieser Arbeit verschiedene Untersuchungen ähnlicher Art veröffentlicht (R. Archiv Bb. 7 Seft 3, Bb. 8 Beft 1) und babei eine tuchtige Renntnis bes zu behandelnden Stoffes an den Tag gelegt. In der vorliegenden Differtation sucht er zunächst im Anschluß an Bait's Anfichten und gegen Simson die Abhangigkeit ber A. Sith. von ben Fuld, ober einer uns verlorenen Komvilation aus Fuld. und Laur. maj. barzuthun. Dann werben (S. 9 ff.) bie Laur. min. auf ihre Quellen geprüft, als welche Fredegar und eine verlorene annalistische Quelle, bann von 741 an Laur, maj, angenommen werben. Bas lettere betrifft, fo fei eine erste Redaktion vorhanden gewesen, aus welcher sich die Abweichungen von der uns vorliegenden erklären sollen. Seit 775 wird Benutung ber a. Laureshamenses, seit 795 Paulus Diaconus gesta ep. Mett. nachgewiesen. Bon S. 22 an find die a. Fuldenses eingehend behandelt. Gine verlorene annaliftische Rompilation wird als Hauptquelle bis 770 durch einen genauen Bergleich von Fred., Laur. min., Fuld., Petav. mahr= scheinlich gemacht, als außerbem benutt ergeben sich mit größerer obergeringerer Deutlichkeit Laur, min, bis 794, vita Stephani II 753-756. Laur. maj. 757-829, Lauresh. 781-793, Einh. 795-799, transl. SS. Petri et Marc. 826 und 828, sowie Fulbaer, Klosteraufzeichnungen.

Hatte ber Bf. schon S. 29-31 von ber Benutung ber Fuld. durch die Vita Caroli des Einhard gesprochen, so sucht er nun (S. 37 ff.) nachzuweisen, daß Einhard auch in den nach ihm benannten Annalen die Fuld. benutte. Hier spielt die Kontroverse über die Abfassungart ber Laur, maj, bam, a. Einh, berein. Der Bf, bat jedoch über biesen Gegenftand N. A. 7, 517-568 einen weiteren Auffat veröffentlicht und im Busammenhang mit biefem wird auch bas zu beurtheilen sein, was in ber uns vorliegenden Arbeit S. 37-48 gesagt ift. hier moge nur noch barauf hingewiesen werben, bag S. 43 gang unbegründeter= weise im Sinblic auf die Borrede gur Vita betont wird, nur eine Vita Rarl's habe Ginhard zu seiner Zeit vermißt, aber eben auch nur eine Vita. Freilich fagt Einhard zunächst, er wolle vitam et conversationem schreiben und erft in britter Linie nennt er res gestas, aber ift das nicht eine logische und eine chronologische Reihenfolge bes Ausbruckes? Und aus den Worten "quia neque scriptis usquam aliquid declaratum est neque quisquam modo superesse invenitur, qui horum se dicat habere notitiam" zu folgern, Ginhard sage selbst,

er habe schriftliche Aufzeichnungen eingesehen (Anm. 45), ist überaus gewaltsam. Denn wie kann in diesen Worten, wenn sie sich auch auf den Wangel an Aufzeichnungen über die Jugend des Königs zunächst beziehen, ausgesprochen liegen, daß Einhard für die spätere Zeit Borslagen gehabt habe? Doch, wie gesagt, diese Gedanken des Bf. mögen anderweitig näherer Prüfung unterzogen werden.

Störend ist bei der äußeren Anlage der Arbeit die Zusammensstellung der Anmerkungen am Schlusse. Bei Aussätzen, die nur wissenschaftlichen Studien dienen können und sollen, muß ein für allemal der gesammte Arbeitsapparat dem Leser bequem vorgeführt werden.

Δ.

Die Translatio S. Alexandri. Bon August Begel. Gine fritische Untersuchung. Riel, Lipfius u. Fischer. 1881.

Diese Arbeit ist Neues Archiv 7, 228 f. von Battenbach, Gött. gel. Anz. 1881 1, 705 ff. von Wait, ferner Liter. Centralblatt 1882 Rr. 30 von Arndt eingebend besprochen worden und Ref. muß fich bem hier ausgesprochenen Urtheil, daß des Bf. versuchter Nachweis - die Transl. sei zum Amede der Täuschung, vielleicht zu geneglogischen Zweden geschrieben, weber Rubolf noch Meginhard seien Berfaffer berfelben, es habe eine Schrift Einhard's de gestis Saxonum eriftirt, die hier benutt sei - miglungen ift, völlig anschließen. Die Untersuchung ift unter bem Drude eines vorgefaßten Mißtrauens gegen bie Transl. geführt, und an fehr vielen Stellen sucht ber Bf. feine Anfichten mit gar zu schwachen Gründen zu ftüten. So ift S. 26 viel zu viel Gewicht barauf gelegt, daß Meginhard in seinem einleitenden Schreiben an Sundrolt die allgemeine Bekehrung ber Sachsen als die letten Worte, die Rudolf geschrieben, hinstellt, während die Randnote in der Handschrift "hucusque Ruodolf" diesem auch noch die Bemertung über die Taufe Widukind's zuweist. Hieraus durfte nicht gefolgert werden, daß Meginhard der Ansicht war, Rudolf's Arbeit reiche nur bis zu ben Worten "in hodiernum diem".

Bu S. 29 ff. ist betreffs der Abfassungszeit zu bemerken, daß es dur S nicht nothwendig erscheint, dieselbe unmittelbar nach der ersten Translation anzusezen. Diese Kategorie von Schriften verst e gel hnlich in erster Linie den Zweck, einem Rloster, einer Kirche ühr heit zu verschaffen und ihnen hierdurch Schenkungen der in zuzusühren. Gerade nachdem der Ruf von den bei der ution geschehenen Wundern verklungen war, mußte man zur

Aufzeichnung berselben schreiten. Nun erhält Graf Waltbert im Jahre 871 von König Ludwig Schutz und Immunität für sein Kloster Hilbeshausen, wohin er 851 die Gebeine des hl. Alexander hatte bringen lassen (vgl. Dümmler, Ostfr. Reich 1, 773). Gesuche um solche Privilegien pslegten wohl durch Borlegung einer Vita oder Translatio mit dazu gehörigen Wundern unterstützt zu werden. Es lohnte sich daher wohl, diese Urkunden in den Kreis der Betrachtungen zu ziehen, wo es darauf ankam, den Zeitpunkt für die Absassing der Transl. ausssindig zu machen.

Ohne das vorgefaßte Mißtrauen gegen die Echtheit der Transl. würde der Bf. bei seinem anerkennenswerthen Fleiße gewiß zu ansnehmbareren Ergebnissen gelangt sein. Es ist zu wünschen, daß er sich für die in Aussicht gestellte weitere Bearbeitung seines Themas mehr Unbesangenheit aneigne, sonst wird er auch in Zukunft nicht wesentlich zur Lösung der angeregten Fragen beitragen.

Bezüglich bes Handschriftlichen, sowie ber beigegebenen Schriftproben sei auf die oben angeführten Besprechungen hingewiesen. A.

Erzbischof Aribo von Mainz, 1021 — 1031. Bon Richard Müller. A. u. d. T.: Historische Studien, Heft 3. Leipzig, Beit u. Co. 1881.

Die Herausgabe bieser Arbeit ist bankenswerth. Gern orientirt man sich über eine Persönlichkeit von der Bedeutung Aribo's durch eine biographische Darstellung. Daß der Bf. zu bedeutenden neuen Gesichtspunkten nicht gelangt, ist nach den umfassenden neuesten Arbeiten über den gleichen Zeitraum der deutschen Geschichte natürlich, und daß er kein Streben zeigt, Anderer Ansichten zu bezweiseln, nur um Reues sagen zu können, ist erfreulich. Der Versuch, die Ausstührungen Giesebrecht's und Vesslau's bezüglich der Absichten Aribo's auf weitgehende kirchliche Resormen zu widerlegen, gibt den deutlichen Hinweis darauf, daß unsere Duellen allerdings nicht zur Annahme solcher Pläne nöthigen; aber auf den einsichtsvollen Mann Aribo, der die Hindernisse dieser Pläne als saft unüberwindlich hätte erkennen müssen (S. 25. 26), legt Bs. zu viel Gewicht. Das zeigt gerade seine Darlegung des Ganderspeimer Streites, in welchem der Erzbischof eine von Klugheit weit entsernte Starrköpsigkeit bewiesen hat.

Sind die Nachrichten Wolfhere's bezüglich Aribo's mit Vorsicht aufzunehmen, wie Bf. dies des öfteren selbst betont, so dürsen Erzählungen wie die von dem gegenseitigen Fußfall des Erzbischofs und Gobehard's auch nicht als baare Münze hingenommen werden (S. 49);

und dies um so weniger, als bekanntlich jenes "pedibus provolutus" vielkach bildlich für "inständig bitten" (so z. B. bei Lambert v. Hers-feld) angewendet wird.

Ref. möchte als einen besonderen Vorzug dieser Arbeit den gerade bei Unfängern leider immer seltener anzutreffenden Ton der Bescheidenheit gegenüber den Unsichten bewährter Forscher hervorheben.

Die Sage vom Kaiser Friedrich im Kiffhäuser nach ihrer mythischen, historischen und poetischenationalen Bedeutung erklärt. Bon E. Koch. (Rebe zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Albert von Sachsen, am 23. April 1875 gehalten.) Grimma, G. Gensel. 1880.

Die deutsche Kaisersage. Bon J. Häuffer. Programm. Bruchsal, D. Weber. 1882.

Zwei verdienstvolle Arbeiten über die deutsche Kaisersage, die nicht so sehr Neues geben, als vielmehr zusammenkassen und zu der scharf begrenzten Untersuchung G. Boigt's Naheliegendes hinzusügen. Beide halten es für nöthig, mythologische Beziehungen zu berücksichtigen, was Koch vielleicht in allzu ausgedehnter und unbestimmter Beise thut. In dem zweiten historischen Theile seiner Schrift — den ansprechenden poetisch-nationalen lassen wir beiseite — folgt er durchaus Boigt; nur sindet er schon in dem Bolksbüchsein von 1519 die Beranlassung dazu, daß Barbarossa das Bild seines Enkels Friedrich II. aus der Sage verdrängt habe, was Boigt (und auch Häller) den späteren Erwähnungen der Sage gemäß mit Recht bestritten hat: auch nach 1519 hat noch lange Zeit niemand an Barbarossa gedacht.

Biel wichtiger ist die H.'sche Abhandlung. Er leugnet, daß die Entstehung der Friedrichsage allein aus den politischen und mystische theologischen Strömungen des 13. Jahrhunderts zu erklären sei, vielsmehr durch diese nur die Möglichkeit einer legendären Verwendung der Person Friedrich's II. geschaffen war. Daher geht er von der älteren, schlechthin so zu nennenden Kaisersage, der schon im 10. Jahrhundert verbreiteten, mit dem Antichriste Wythus in Verbindung stehenden Sage vom letzten römischen Kaiser aus und zeigt, daß die Karlsage, wie auch die bekanntere Friedrichsage nur konkrete Erscheinungssormen der ersteren sind. Je nachdem nämlich jener letzte Kaiser von den Autoren als Frankenkönig oder, wie seit 1190 ungefähr, als deutscher König darzgestellt wird, theilt sich der Strom der Tradition; und zwar spricht sich hierin geradezu die politische Tendenz der Autoren aus; die im 13. und 14. Jahrhundert sich bekämpfenden Richtungen, nämlich die

abibellinifd = antipapftliche und die frangofifc = papftliche, geftalten die Raisersage in ihrem Sinne: hier wird fie zur Rarlfage, bort zur Friedrichsage, so daß man in der Form ber Sage nun fogar das Rriterium ihrer Entstehung auf staufischem ober papstlichem Boben erhält. Doch maltet zwischen biefen beiben Formen ein augenscheinlicher Unterschied, den der Bf. nicht genug hervorgehoben hat. Bährend die Friedrichsage sicherlich im Bolle entstanden und verbreitet ift. daber auch in ber Literatur eine jo häufige Ermahnung findet, tann man für die Karlfage nur zwei Autoren — Jordanus (1280) und Telesphorus (1390 c.) — anführen: und biefe haben ben Reformator ber Rirche, Rarl, in tendenziöler Absicht dem Berftorer der Rirche, Friedrich. gegen den fie polemifiren, entgegengestellt; auf einer Bolksfage icheinen fie taum zu fußen, benn die Sage vom Raifer Rarl im Untersberge ift ihnen fremd. — Endlich gibt ber Bf. eine gute Übersicht über die Fortbildung der Friedrichsage in plastischer Sinfict: an die Stelle der ursprünglichen hiftorischen Ruge, sowie bes firchenfeindlichen Moments treten — merkwürdig spät — jene uns burch die Boesie geläufigen plastischen Lebenszüge des Barbarossa im Riffhauser.

R. Sternfeld.

Initialornamentik bes 8. bis 13. Jahrhunderts. Bon Karl Lamprecht. 44 Steinbruck - Tafeln meist nach rheinischen Handschriften nebst erläuterndem Text. Leipzig, Dürr. 1882.

Wie der Titel besagt, liegt der Schwerpunkt dieser Publikation in den Tafeln, welche in forgfältiger Auswahl eine Reihe für bas frühe Mittelalter charafteriftischer Initialen vorführen. Dieselben find bauptfächlich den rheinischen Bibliotheken entnommen, welche noch immer Die Mehrzahl ber in diesen Gegenden gefertigten Sandichriften bergen. somit einen Gesammtbestand von solcher Geschlossenbeit besiten, wie von den größeren deutschen Bibliotheken nur noch die Münchener einen aufzuweisen hat. Ein knappes chronologisch geordnetes Berzeichnis ber zu Rathe gezogenen Sanbichriften, welches Bf. jüngst im 74. Seft ber Bonner Sahrbucher noch wesentlich vervollständigt hat, orientirt in dankenswerther Beise über bas vorhandene Material. Bon einer farbigen Wiedergabe ber Initialen murbe Abstand genommen; Dieselbe hätte unverhältnismäßige Kosten verursacht, und der Erfolg wäre wegen ber großen Schwierigkeiten, welche die mannigfaltigen Abstufungen und Brechungen der Tone bereiten, immerhin ein fraglicher gewesen. Überdies bildet die Formgebung das in stärkerem Grade veränderungsfählge Element gegenüber ber Färbung, welche theils ftabiler, theils nie bloffes Accessorium mehr ber Willfür anheimgegeben ift.

In dem begleitenden Text unternimmt es Lamprecht, auf Grund blefes Waterlats eine Überficht über die Entwidelung des "beutiden Welchmads" ju gegen. Bum Ausgangsvunkt bienen ihm die Berglerungewellen, welche fich am Inhalt ber Graberfunde tonftatiren lutten. Vinf bielen ber beutiden Stommeszeit bes 5. bis 8. Rahrhunderts angehörenben Wegenständen finden fich bie einfachften unmittelbar aus ber Technit hervormachfenden Formen. Die aus ber Holzschnittechnit and auf anderes Waterial übertragene und mit der Thierspmbolik perfullpfte Nandornamentit erreicht bier bereits ibre volle Ausbildung: burch die Ailfarantechnit wird die Spirale, balb auch die Doppelspirale, ule ein neues Glement augeführt. Diefer burchaus nationale Stil wirb lm H Jahrhundert, da unter der Einwirtung der irischen Missionäre die Allieberschreiberet aufzukommen begann, wesentlich abgewandelt. Akit Mecht bemerkt jedoch U., daß die vorwiegend kalligraphische Berglerungsweise ber Bren nicht in jener üppigen Gestaltung übermittelt wurde, welche in ben im Deimattande gefertigten Brachtbanbidriften auttritt; und baft von ber phantaftischen Thiersombolit ber Iren verbaltnismäßig nur weniges berübergenommen wurde, namentlich bie als Ausläufer ber Gebubrtet verwendeten Thiertopfe. Die auf Anlebnung an Die Antife bezubende ipatflaffiche Runft ber Larolingerzeit tubite bann im 9 Sabrbundert in die Bestaltung ber Juitialen infofein eine weientliche Meuerung ein, als fie die den Rorper bes Bud-Nations cuntibenden Minder an den Enden lätte und durch Bericklingung und Putitheugung berfer irre gewordenen Enden dem Gerufte bes Puchtlichens einen erganischen Abidiuf gab. Las Siechtwert dagegen. weiches chemick in reader Gestritung die Neutrifeld undgestüllt hatte. results armitted by sessioning the particular designation for the comment and the companies of the comment and companies of the comment and companies of the co

In medicien hahr nun E. zu zegen, wie eilmilität, numentlich von bei Zuhehandert, in Stelle neier u.ten erferhenden Bildung zu vonest hiederum sihr germanfahes Kennent wirt: die Butwerspeung. In die Ausberdammy diere Ausberdammy diere Stillneise gering. In die Ausberdammy diere Ausberdammy Die Stillneise konnennach Wender werder während des M. 119 II. Jahrlimmerziger Konnennach Wender werder während des M. 119 II. Jahrlimmerziger Konne, werden mit Luffe der Bestimmung des Saurifingungliese und bei Erdenseiten zu den Beiter der Konnennach untermerzigingende und Konnennachen gestellt und annander zusammernbungende und

ben raschen und in die Augen fallenden Bechsel der Bildungen sehr wohl dazu geeignet ist, die paläographische Untersuchung der Hand= schriften zu unterstützen und zu erganzen. Mehr noch als die Schrift ist die Verzierungsweise der Anitialen der Mode unterworfen gewesen. daher dieselben die Firirung fürzerer Leiträume ermöglichen, als mittels der bloßen Bestimmung des Schriftcharatters gefunden werden könnten. Naturgemäß folgt die Initiale demjenigen Geschmad, der sich in der monumentalen Bergierungsweise bekundet; auf fie lagt fich somit eine Entwickelungsgeschichte bes Geschmacks febr wohl begründen: nur wäre es vielleicht für die Darftellung vortheilhaft gewesen, wenn diese monumentale Bergierungsweise zum Bergleich und zur Kontrolle mit bergngezogen worden wäre; der Autor hätte fich dann wohl veranlaßt gefeben, die großen Buge ber Entwickelung fcharfer zusammenzufaffen und manche Details, die fich bei bem liebevoll eingehenden Studium ergeben, zur Rlarheit ber Darftellung jedoch nicht gerade beitragen, fortzulaffen. Dabei mare auch die bisweilen zu sustematische Starrheit ber Deduktion etwas gelockert worden.

hier können die Resultate ber Untersuchung nur in ihren großen Bügen wiedergegeben und einige treffende Bemerkungen berausaehoben werden. Im 9. und 10. Jahrhundert trat das Blattwerk erft nur schüchtern auf, gegen Ende bes letteren Sahrhunderts jedoch, zu ber Beit, ba die politische Ginigung Deutschlands erfolgt mar, erreichte dasselbe seine volle Kraft; das 11. Jahrhundert zeigt unter der Herr= icaft ber fächfischen Raifer die höchfte Bluthe bes Bflanzenftils. Die ursprüngliche Bandornamentik war nun ganz zurückgebrängt; aus der zu selbständiger Bedeutung gelangten Randeinfassung wuchsen die Blätter und Zweige als neue organische Keime hervor. In dieser innigen Harmonie der konstruktiven und der rein ornamentalen Elemente, in ber gegenseitigen Durchdringung von Initiale und Verzierung liegt bie Schönheit ber Gebilde bes Pflanzenftils begründet. Muftergültige Beispiele für die Gestaltung des Zweigwerks gegen Ende des 10. Jahrhunderts bieten die Anitialen in dem Echternacher Evangelium der Gothaer Bibliothet, von benen hier zahlreiche Broben mitgetheilt werden. Bis in's 12. Jahrhundert hinein find die Blatter und Anospen an den Aweigen noch spärlich, wachsen noch meist, wie in karolingischer Beit, direkt aus bem Stamm ber Initiale hervor; boch werben fie bereits im 11. Jahrhundert stärker gezackt gebildet, wozu sich als er= aanzendes Clement bie lebhaftere Farbung gefellt (biefe Erscheinung findet gleichzeitig in England ihr genques Anglogon). Im 12. Fahr-

bundert beginnt man auch das Mittelfeld ber Initialen im Sinne der Bflanzenornamentik zu verarbeiten; die nunmehr häufiger auftretenden Spangen, welche den Körper der Anitialen mehrfach umschlingen und an welche sich Blattwerk ansett, find wohl auf byzantinische Muster zurückzuführen. Gleichzeitig wächst das Aweigwerk immer mächtiger beraus (ein schönes Beispiel bietet auf Taf. 30 bie große Initiale V aus der Mitte des 12. Jahrhunderts), bis es in der eigenen Überfülle erstickt wird, Kraft und Charakter verliert. Das Blattwerk aber gelangt nun, in ber zweiten Salfte bes 12. Sahrhunderts. zu seiner vollen Ausgestaltung, verschlingt die Knospen, brangt bas verworrene Geafte in den Hintergrund und erhalt fich fortan im innigen Berein mit ber gleichzeitig wieder aufgenommenen und hier zuerft auf eigentliche Raturbeobachtung basirten Thierornamentik als das berrschende Element, dem fich andere Bergierungen, wie Ringe und besonders Borten, zur Erhöhung der Birkung beigefellen. Der ftreng architettonifche Stil ber Gothit loft endlich biefe gange Entwidelungereihe ab.

Nur so gewissenhafte Borarbeiten wie die vorliegende werden es ermöglichen, seinerzeit eine erschöpfende Geschichte der Ornamentik des Mittelalters abzusalsen; der Handschriftenkunde aber kommt diese Publiskation bereits jest zu statten.

W. v. Seidlitz.

Bur Geschichte bes Bormser Konforbates. Bon G. Bernheim. Gottingen, Reppmüller. 1878.

Bernheim's Abhandlung "Bur Geschichte bes Wormfer Rontorbatcs" gibt uns in flarer, überfichtlicher Darftellung Aufschluß über bie Entstehung ber wichtigen Urfunden, ihre Auffaffung feitens ber Reitgenossen, ihre verschiedene Sandhabung und die Bersuche, sie zu fälschen. Drei Barteien unterscheidet der Bf., die im Investiturstreite besonders hervortreten und deren Tendengen in dem schließlichen Kompromiß, dem Ronforbate, noch zu erkennen find. Gine Bermittlungspartei, besonders vertreten durch Ivo von Chartres, eine königliche mit dem anonymen Autor des tractatus de investitura episcoporum und Sugo von Fleury, und eine firchliche, vertreten burch Gottfried von Benbome und Placidus von Ronantula. Die wesentlichsten Ronzeisionen, welche sich diese Richtungen machen, bestehen in ber Reihenfolge von Inveftitur und Beihe. B. meint nun, daß ber Konig burch Berweigerung seiner in Deutschland vorgangigen Investitur "die Beibe binausschieben ober gar verhindern konnte". Das erstere nütte ihm nach meiner Meinung wenig, bas zweite ift wohl vorgekommen, war

aber vom guten Billen bes Bapftes refp. bes Metropoliten abbangig. und eine Annullirung ber Babl - bas ware boch ber ichliefliche Aweck gewesen — konnte erst recht nicht ohne kirchliche Anordnung vorgenommen werden. Die angebliche Konzession war also thatsächlich in jedem einzelnen Kalle vom Belieben bes Lapftes abhängig. Sollte fich damit Beinrich V. begnügt haben? Dir scheint ber Werth bes Investiturvorrechts für Deutschland in einem andern Buntte zu liegen. Der große Rampf bes 11. und 12. Jahrhunderts mar wesentlich mit um die Frage des Obereigenthumsrechtes am Reichstirchengut ent= brannt. Gregor's Aufbebung ber weltlichen Belebnung fprach biefes bem Raifer ab, und es mare also bei Durchführung seiner Ibee bereits durch die Ronsekration an den Gewählten übergegangen. Bei Entscheidung des Streites lag nun die Gefahr nahe, daß, auch wenn die weltliche Anveftitur aufrecht erhalten blieb, doch bei einer vorgängigen Ronsekration die kirchliche Anschauung bestehen blieb, um so eber, als bie Symbole weltlicher Belehnung jest an die Rirche übergingen. Mit Borausnahme der Anbestitur botumentirte der Raiser dagegen beutlich: ich bin der Obereigenthumer, welcher dir das Rirchengut verlieben hat.

Die umgekehrte Reihenfolge ber beiden Atte, die für Italien festgesetzt war, gibt demnach hier das Eigenthumsrecht des Reiches preis. Denn die Nichtigkeit der nachfolgenden Investitur erhellt schon aus der Thatsache, daß fast nie italienische Bischöfe zur Belehnung nach Deutschland gekommen sind.

Die zweite Hauptfrage bes Konkordates: über den königlichen Einsluß auf den Wahlakt, ift, worauf B. nicht aufmerksam gemacht hat, ebenso durch einen Kompromiß entschieden. In Deutschland darf der König den Wahlen beiwohnen; daß ihm dies Recht aber auch in Italien zustehe, davon erwähnt die Urkunde nichts.

Im 3. Kapitel versucht B. ben Konkordatstext des Cod. Udalr. als Fälschung hinzustellen. Dieses Urtheil hat er auf Bernhardi's kurze Recension (Jenaer Literaturzeitung 1878 Nr. 39) allerdings einsgeschränkt (Forschungen 20, 359), hält aber doch an der Möglichkeit seiner Anschauung sest, besonders bestimmt durch den Hosgerichtsspruch in Sachen der St. Gallener Wahl 1122, der sich durch den gefälschten Text erklären soll, und Otto von Freising's Auslassungen über das Konkordat.

Im ersten Falle kommt es darauf an, überhaupt nachzuweisen, daß die Entscheidung nach Abschluß bes Konkordates gefällt ift. Das

steht aber durchaus nicht so sest, wie B. meint. Die Cas. S. Galli berichten (Knonau, Mittheilungen für vaterländ. Gesch. N. F. Bd. 7), Herzog Konrad v. Zähringen habe bei der Erhebung Abt Manegold's mitgewirkt; Konrad aber ist erst nach dem September 1122 Herzog geworden. Kun ist er indes nach dem Berichte des Casus bereits bei der Wahl, die vor den Mai dieses Jahres fällt, als "Herzog" thätig gewesen. Es liegt demnach ein Jrrthum des Kontinuators vor, und der Grund, die kaiserliche Entscheidung nach dem September zu setzen, ist hinfällig. Es ist viel wahrscheinlicher, daß sich die Erledigung der fraglichen Angelegenheit nicht fünf oder mehr Monate hingezogen hat.

Ganz abgesehen hiervon, steht aber ber Bericht nicht einmal im Zusammenhange mit ber angeblichen Fälschung. Nach ben Cas. kann ber König bei einem Wahlzwist einem beliebigen Dritten bie Würde übertragen, nach bem God. Ud. ist er an einen ber beiben Gewählten gebunden.

Ebenso ist es mit Otto von Freising's Angaben; hiervon erinnert an die Urkunde des Cod. Ud. eigentlich gar nichts: ex primatum suorum consilio hat sogar unzweiselhafte Ühnlichkeit mit dem nur im authentischen Texte vorkommenden ex metropolitani vel comprovincialium iudicio.

Endlich lassen sich auch formale Gründe gegen die Annahme einer Fälschung anführen. Außer den von B. besonders hervorgehobenen Austassungen sinden sich noch andere, die völlig tendenzlos sind; die Urkunde, welche unmittelbar vorausgeht, ist entsprechend gearbeitet. So läßt sich vermuthen, daß wir es lediglich mit den Flüchtigkeiten oder absichtslosen Kürzungen eines Sammlers zu thun haben.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Beurtheilung Lothar's bezüglich seiner Stellung zum Konkordat wohl zu günftig ausgefallen ist. Der Brief an den Papst (Jaffé bibl. 5, 524) läßt sich schlecht mit B.'s Unnahme: "er habe den Frieden erhalten, ohne die Rechte des Königsthums preis zu geben" (S. 51) vereinigen. Wolfram.

Markgraf Konrad von Wontferrat. Von Theodor Jigen. Marburg, N. G. Eiwert. 1880.

Diese vortrefsliche Schrift zählt zu den zahlreichen Arbeiten aus den letzten Jahren, die (wie beispielsweise Rap-Herr's Untersuchungen über des Kaisers Manuel Komnenos abendländische Politik und L. Streit's Forschungen über die Vorgeschichte des venetianischefranzösischen "Kreuzzugs" gegen das byzantinische Reich) mit gutem Erfolge die

Buftände und die großen historischen Persönlickeiten der italienische griechischen und sprisch-franklichen Politik in dem denkwürdigen letzten Drittel des 12. Jahrhunderts in neues Licht zu stellen bestimmt sind. Nicht der Form nach, wohl aber im Inhalt berührt sich das Ilgen'sche Buch am nächsten mit der (durch L. Streit aus Karl Hopf's Nachlaß herausgegebenen) Schrift über Bonisaz von Montserrat.

Die Grundlage dieser febr feinen und foliden (Brof. Barrentrapp gewidmeten) Arbeit über bes späteren Ronigs von Theffalonich älteren Bruder, über den Markarafen Konrad, beffen raubes und fturmisches Leben mit seinem bunten Schicksalswechsel und seinem jaben blutigen Abschluß wie ein wilder Roman. uns anmuthet, ift nach ber für folche Untersuchungen gegenwärtig gangbaren Technik entworfen. Nach einer genauen Brufung bes Charafters ber beiben für verschiedene Bartien der italienischen Beriode Konrad's wichtiasten Quellenschriftsteller (Niketas von Chona, bessen Glaubwürdigkeit in Sachen Konrad's vertheidigt wird, und die Chronit bes fog. Beneditt von Beterborough, deren Angaben von ungleichem Berthe find) und nach weiterer Brüfung ber für Konrad's Kriegsthaten im Drient besonders ausgiebigen und fehr werthvollen Chronik bes Bischofs Sicard von Cremona, und ber fog. Fortsetzungen Wilhelm's von Thrus, die neben vielen guten hiftorifden Thatfachen boch auch reich find an fabelhaften Details, Irr= thumern und offenbaren Verseben dronologischer und sachlicher Art. gibt der Bf. zuerft eine übersichtliche, fehr dankenswerthe Stizze ber Berfunft und ber alteren Geschichte ber Markgrafen von Montferrat, Die seit den Reiten der Ottonen mit deutschen Raisergeschlechtern, später namentlich mit ben Staufern, in febr naben Beziehungen fteben und ihre impofante Rraftfulle mahrend ber zweiten Salfte bes 12. Rabrhunderts, feit Wilhelm's des Alten Aufenthalt am Bosporus zur Reit bes zweiten Rreuzzuges, mit svezieller Borliebe in bem griechischen Reiche und in Balaftina bethätigt haben. Das Sauptintereffe fällt dann auf den gewaltigen Konrad, beffen Glanz nur durch den Ruhm seines nicht minder glänzend begabten Bruders Bonifaz überboten wurde. Das Verdienst des Buches liegt neben der Erledigung vieler fekundarer Fragen zunächst darin, daß hier zuerst eine zusammen= hangende Überficht über das gefammte Leben des berühmten Martgrafen hergestellt ift. Dann weiter in ber genauen Untersuchung ber im ganzen allerdings nur etwas fparlic bekannten Geschichte Rourad's (bessen früheste Rugendzeit nach R. vor 1160 und bessen Geburt mahr= scheinlich in die vierziger Jahre des 12. Jahrhunderts fällt), vor steht aber durchaus nicht so sest, wie B. meint. Die Cas. S. Galli berichten (Knonau, Mittheilungen für vaterländ. Gesch. N. F. Bd. 7), Herzog Konrad v. Zähringen habe bei der Erhebung Abt Wanegold's mitgewirkt; Konrad aber ist erst nach dem September 1122 Herzog geworden. Nun ist er indes nach dem Berichte des Casus bereits bei der Wahl, die vor den Wai dieses Jahres fällt, als "Herzog" thätig gewesen. Es liegt demnach ein Frrthum des Kontinuators dor, und der Grund, die kaiserliche Entscheidung nach dem September zn setzen, ist hinfällig. Es ist viel wahrscheinlicher, daß sich die Erledigung der fraglichen Angelegenheit nicht fünf oder mehr Monate hingezogen hat.

Ganz abgesehen hiervon, steht aber ber Bericht nicht einmal im Zusammenhange mit ber angeblichen Fälschung. Nach ben Cas. kann ber König bei einem Wahlzwist einem beliebigen Dritten bie Würde übertragen, nach bem Çod. Ud. ist er an einen ber beiben Gewählten gebunden.

Ebenso ist es mit Otto von Freising's Angaben; hiervon erinnert an die Urkunde des Cod. Ud. eigentlich gar nichts: ex primatum suorum consilio hat sogar unzweiselhaste Ühnlichseit mit dem nur im authentischen Texte vorkommenden ex metropolitani vel comprovincialium iudicio.

Endlich lassen sich auch formale Gründe gegen die Annahme einer Fälschung anführen. Außer den von B. besonders hervorgehobenen Auslassungen sinden sich noch andere, die völlig tendenzlos sind; die Urkunde, welche unmittelbar vorausgeht, ist entsprechend gearbeitet. So läßt sich vermuthen, daß wir es lediglich mit den Flüchtigkeiten oder absichtslosen Kürzungen eines Sammlers zu thun haben.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die Beurtheilung Lothar's bezüglich seiner Stellung zum Konkordat wohl zu günftig ausgefallen ist. Der Brief an den Papst (Jaffé bibl. 5, 524) läßt sich schlecht mit B.'s Annahme: "er habe den Frieden erhalten, ohne die Rechte des Königsthums preis zu geben" (S. 51) vereinigen. Wolfram.

Markgraf Konrab von Montserrat. Von Theodor Ilgen. Marburg, N. G. Elwert. 1880.

Diese vortrefsliche Schrift zählt zu den zahlreichen Arbeiten aus den letzten Jahren, die (wie beispielsweise Kap-Herr's Untersuchungen über des Kaisers Manuel Konnnenos abendländische Politik und L. Streit's Forschungen über die Vorgeschichte des venetianischestranzösischen "Kreuzzugs" gegen das byzantinische Reich) mit gutem Ersolge die

Buftände und die großen historischen Persönlichkeiten der italienische griechischen und sprisch-frankischen Politik in dem denkwürdigen letzten Orittel des 12. Jahrhunderts in neues Licht zu stellen bestimmt sind. Nicht der Form nach, wohl aber im Inhalt berührt sich das Isgen'sche Buch am nächsten mit der (durch L. Streit aus Karl Hopf's Nachlaß herausgegebenen) Schrift über Bonisaz von Montferrat.

Die Grundlage dieser sehr feinen und foliden (Brof. Barrentrabb gewidmeten) Arbeit über bes späteren Königs von Theffalonich älteren Bruber, über ben Markarafen Konrad, beffen raubes und fturmisches Leben mit seinem bunten Schicksalswechsel und feinem jaben blutigen Abschluß wie ein wilder Roman. uns anmuthet, ift nach der für folche Untersuchungen gegenwärtig gangbaren Technif entworfen. Nach einer genauen Brüfung bes Charafters ber beiben für verschiedene Bartien der italienischen Beriode Konrad's wichtigsten Quellenschriftfteller (Niketas von Chona, deffen Glaubwürdigkeit in Sachen Konrad's vertheibigt wird, und die Chronik des sog. Benedikt von Beterborough. beren Angaben von ungleichem Werthe find) und nach weiterer Brufung ber für Ronrad's Rriegsthaten im Drient besonders ausgiebigen und fehr werthvollen Chronit bes Bischofs Sicard von Cremong, und ber fog. Fortsetzungen Wilhelm's von Thrus, die neben vielen guten hiftorifchen Thatfachen boch auch reich find an fabelhaften Details, Irr= thumern und offenbaren Verseben dronologischer und sachlicher Art. gibt ber Bf. zuerft eine überfichtliche, febr bantenswerthe Stizze ber Herfunft und ber alteren Geschichte ber Martgrafen von Montferrat. bie seit ben Reiten ber Ottonen mit beutschen Raisergeschlechtern, spater namentlich mit ben Staufern, in fehr naben Beziehungen fteben und ihre imposante Rraftfülle mahrend ber zweiten Salfte bes 12. Rahrhunderts, seit Wilhelm's des Alten Aufenthalt am Bosporus zur Reit bes zweiten Preuzzuges, mit spezieller Borliebe in bem griechischen Reiche und in Balaftina bethätigt haben. Das hauptintereffe fällt dann auf den gewaltigen Konrad, dessen Glanz nur durch den Ruhm feines nicht minder glänzend begabten Bruders Bonifaz überboten wurde. Das Berdienft bes Buches liegt neben ber Erledigung vieler sekundarer Fragen zunächst darin, daß hier zuerst eine zusammenhangende Übersicht über das gesammte Leben des berühmten Markgrafen hergestellt ift. Dann weiter in ber genauen Untersuchung ber im ganzen allerdings nur etwas fparlich bekannten Geschichte Konrad's (bessen früheste Jugendzeit nach J. vor 1160 und dessen Geburt wahr= icheinlich in die vierziger Rahre des 12. Rahrhunderts fällt), vor

seinem Ruge nach bem Bosporus. Die interessante Darstellung ber feindseligen Stellung Konrad's zu Friedrich Barbaroffa nach dem Frieden von Benedig und seiner Berbindung mit Manuel Romnenos gibt dabei für I. den Anlak (wie jungft für Rav-Herr), die aggressive Bolitik bieses Byzantiners gegenüber ben Staufern in's richtige Licht zu ftellen. Die Aussohnung zwischen ben Montferrats und ben Staufern ift erft nach Manuel's Tob (1180) wieber erzielt In anziehender Berbindung von Untersuchung und Darftellung führt uns nachher I. weiter auf ben Spuren Ronrab's: seine Thaten am Bosporus als Schwager bes Raifers Ifaat Angelos. nachher als allbewunderter Bertheidiger von Thrus gegen die Truppen bes groken Saladin, endlich als König von Rerusalem und Gegner Richard's von England find vortrefflich geschildert. dabei die ungunftigen und bofen Buge in Ronrad's Auftreten nirgends verhüllt. Die Ermordung Konrad's am 28. April 1192, über beren Urheber bie Anfichten bis auf die neueste Beit febr schwantend waren, wird von 3. jest auf Grund der Fortsetungen Wilhelm's von Thrus mit voller Bestimmtheit auf das damalige Oberhaupt ber sprischen Affasfinen (Reschideddin-Sinan) zurückgeführt, dessen Rache Konrad burch Beraubung eines Affassinenschiffes herausgefordert hatte: eine Annahme, in welcher, wie ich sehe, auch Rugler mit ihm vollständia übereinstimmt. G. H.

Geschichte bes römischen Königs Wilhelm von Holland. 1247—1256. Bon Abolf Ulrich. Hannover, Hahn. 1882.

Eine ihren Gegenstand in knapper, vielleicht hier und da zu knapper Form behandelnde Arbeit. Freilich vermag ja Wilhelm's Thätigkeit als römischer König kaum unsere Ausmerksamkeit in höherem Grade in Anspruch zu nehmen als seine flandrischen Händel. Daran tragen aber nicht diese die Hauptschuld, in erster Linie waren es die schwierigen Berhältnisse im Reich, die Wilhelm nicht zu einer seiner Würbe entsprechenden Machtstellung kommen ließen. Und diese besonders hätte der Bf. in einer Geschichte des römischen Königs Wilhelm von Holland wohl noch etwas mehr berücksichtigen können, um zu zeigen, wie infolge der seit Heinrich's VI. Zeiten hauptsächlich durch den Streit der Gegenkönige und die entschiedenste Vernachlässigung Deutschlands von Seiten Friedrich's II. veränderten Anschauungen im Staats= und Rechtsleben der Deutschen es immer schwieriger geworden war, das frühere Ansehen des Königthums zu wahren, wie es einem Fürsten

von den geringen Machtmitteln Wilhelm's von Holland doppelt schwer fallen mußte gegenüber dem in jener Beit allgemein in den deutschen Fürstenhäusern neu ausselevenden Buge der ausgesprochensten Sonderpolitik seine Stellung als römischer König gänzlich von neuem zu bezuründen. Charakteristisch genug ist es, daß sich gerade während der Regierungszeit Wilhelm's der Streit wegen zweier erledigter Reichssfürstenthümer, Thüringens und Österreichs, mehrere Jahre hindurch abspielen konnte, ohne daß dieser, soweit wir sehen, auch nur den Versuch gemacht hätte, seinen Einfluß als Oberhaupt des Reiches zur Geltung zu bringen, obwohl doch daßselbe dabei in hervorragender Weise intersessirt war.

Im einzelnen wird man Ulrich's Ausführungen in den meisten Källen beistimmen können: sein Urtheil ift im ganzen makvoll und verftändig. Ru bedauern ift, daß Bf. die Neubearbeitung der Böhmerichen Regesten von Fider nicht mehr hat benuten können; vielfache Berichtigungen Böhmer's sind dadurch überflüssig geworden, so S. 75 N. 2, val. mit Regesten Nr. 5075. Wegen der Verhandlungen zu Rupelmonde, die U. (S. 84 f.) gegen Sattler in's Jahr 1253 fest, fiebe Regeften Nr. 5093 a. In Bezug auf die Bahl Bilhelm's jum römischen Rönig, namentlich ben Ort berfelben, kommt ber Bf. an ber Sand ber Ann. S. Pant. naturgemäß zu bemfelben Resultat wie Ficer. Die Erörterungen (S. 45-46) über ben von Wilhelm im Februar 1249 Annocens IV. geleisteten Treueid find insofern nicht autreffend. als dabei unberückfichtigt gelaffen ift, daß bereits Friedrich II. im September 1219 ben gleichen Schwur mit benfelben Worten bem väpftlichen Stuhle geleistet hatte (Reg. Nr. 4964). Betreffs bes Blanes ber Absetzung Wilhelm's schließt sich U., wie bas auch Fider in ber Sauptfache thut, den Ausführungen Buffon's an. Ref. bezweifelt ebenfalls durchaus nicht, daß man damals damit umgegangen ift, an Stelle Wilhelm's einen anderen deutschen Kürsten, höchst wahrscheinlich Ottokar von Böhmen, jum Rönig ju mablen, nur icheint es ihm, bag man auf den Inhalt ber 8 Briefe (Archiv f. öfterr. Gefch. 40, 134 ff.) im einzelnen boch zu viel Gewicht legt. Daß fie weiter nichts als Stilubungen find, wird bem aufmerkfamen Lefer nicht lange zweifelhaft bleiben. Wenn trotbem das eine ober andere sachliche Moment in ben Briefen mit ben uns für jene Beit anderweit überlieferten Reugniffen übereintommt, so beweift das nach bes Ref. Überzeugung für die gesammten Angaben ber Briefe wenig ober nichts. Auch heutzutage verlangt man bon einem gereifteren Schuler, ber irgend ein hiftorisches Auffatthema zu behandeln hat, daß er sich über die dabei in Betracht tommenden Detailfragen nothdürftig orientirt, während trozdem seiner Phantasie nach dieser oder jener Seite hin größerer Spielraum gelassen werden kann. Aus solchen Erwägungen dürfte es geboten sein, auf die die Berwendung der in den Briesen gegebenen Notizen, die doch auch die Berhandlungen wegen der Abdankung Wilhelm's in einer etwas allzu gemüthlichen Weise geführt erscheinen lassen, zu verzichten, so lange nicht etwa noch von anderer Seite unmittelbar bestätigende Angaben hinzukommen und sich einsach mit dem Resultat zu begnügen, daß vor dem 28. August 1255, dem Datum des päpstelichen Anmahnungsschreiben an Konrad von Köln, bei den beutschen Fürsten, in erster Linie dem Kölner Erzbischof, Bestrebungen zu Tage getreten sind, die auf die Absehung Wilhelm's hinzielten.

Einige kleinere Unrichtigkeiten haben sich in U.'s Buch eingeschlichen. S. 13 wird Albrecht von Stade boch sehr mit Unrecht als ein Schriftsteller genannt, der sich "durch seine Zuverlässigkeit auszeichne". Die Ehe Hermann's von Thüringen mit Helene von Braunschweig (S. 69) ist wahrscheinlich nicht zu Stande gekommen. Herzog Otto von Braunschweig starb nicht 1252 7. Juli (S. 77), sondern 9. Juni. Auch Bersehen in den Citaten kommen hin und wieder vor, wie denn auch eine Anzahl von Drucksehlern stehen geblieben ist.

Études sur les derniers temps du royaume de Jérusalem. Par Reinhold Röhricht, I—II. Gênes 1881. (Sonderabbrud aus den Archives de l'Orient Latin.)

Man ist es selbst an den kleineren Abhandlungen Röhricht's zur Kreuzzugsgeschichte gewohnt, daß sie auf der umfassendsten Kenntnis des meist überaus weitschichtigen und heterogenen, vielsach auch schwer zugänglichen Quellenmateriales ruhen, das er mit dem ihm eigenen Geschick in seinen Darstellungen kritisch zu verwerthen weiß.

Vorliegende Studien über die letzten Zeiten des Königreiches Jerusalem, denen in nächster Zeit noch zwei weitere "Sultan Bibars und die Christen" und "König Jakob's von Aragonien Kreuzsahrt (1269)" in den Archives de l'Orient Latin folgen werden, reihen sich dem in den Forschungen zur deutschen Geschichte 20, 93 ff. versöffentlichten Aufsah "Die Eroberung Aktas durch die Muslimen (1291)" würdig an. Artikel 1 behandelt den Kreuzzug des Krinzen Sduard von England, den dieser auf die Einsadung und mit Unterstützung Ludwig des Heiligen unternommen. Durch die Verhältnisse in England

zurudgehalten, mar Eduard erft im November 1270 por Tunis eingetroffen, als hier eben ber Friede mit den Muslimen geschloffen mar. Er begah sich mit ben Rreuxfahrern nach Sicilien und brachte bier ben Winter an König Karl's Hofe zu, entschlossen, ben Zug in's beilige Land, ben die übrigen driftlichen Fürften wieder auf drei Jahre berichoben hatten, im tommenden Frühjahr auszuführen. Im Mai 1271 landete er bei 'Affa. Aber mahrend seines mehr als jahrigen Aufent= haltes baselbst vermochte er dem gewaltigen Sultan Bibars gegenüber nichts zur Befferung ber Lage ber Chriften in Balaftina zu thun, Die ihrerseits im April 1272 mit jenem einen gebniährigen Frieben abichloffen. Ein zweifellos auf Anftiften Bibars' burch Affaffinen gegen Eduard gerichtetes Attentat, das aber miglang, verleidete diesem ben Aufenthalt im beiligen Lande völlig; bereits im August 1272 verließ er basselbe. Mit ber Besteigung bes englischen Königsthrones erkaltete amar Eduard's Gifer für die Sache ber Christen im Morgenlande nicht, es kam jedoch auch zu keiner Erneuerung seines Kreuzzuges.

Der zweite Artifel schilbert die wiederholten Bersuche gur Er= oberung Ägpptens von Seiten der Mongolen, die bald auf Anftiften rebellischer Emire, balb auf eigne Fauft in Sprien einbrachen und durch ihr Auftreten auch bei den mit ihnen verbundeten Chriften neue Hoffnungen erweckten. Indes der erfte Rug, den die Mongolen nach Bîbar3' Tob gegen Sprien unternahmen, endete mit einer vollständigen Nieberlage berfelben bei hims (am 29. Oft. 1281), bemfelben Orte. wo fie icon einmal, 1260, bon ben Agpptern geschlagen maren. Enbe Dezember 1299 erfocht amar ber Mongolenfürst Gazan wiederum bei hims einen glanzenden Sieg über die agpptische Armee, aber er fam nicht bazu, die Früchte besselben zu ernten. Die von Konia Seinrich II. von Chpern, bem Herrn von Thrus, ben Hofpitalitern und Templern in Beranlaffung der Niederlage der Muslimen gegen Agypten und Tortofa geplanten Unternehmen schlugen ebenfalls fehl und auch bic Begeisterung, die im Abendlande noch einmal auf die übertreibenden Berichte von den Siegen Gazan's in hellen Flammen emporloberte. verglimmte allmählich wieber.

Sehr dankenswerth ift die (S. 34—35 N.) gegebene Zusammensftellung der Quellen und Literatur für die von den abendländischen Höfen mit den Mongolenfürsten unterhaltenen Beziehungen, die einem späteren Bearbeiter dieses Gegenstandes sehr zu statten kommen wird. Hoffentlich entschließt sich Bf. selbst auch demnächst zur Zusammensfassung seiner gründlichen Einzelstudien.

Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 1292 à 1378. Par Alfr. Leroux. (Bibliothèque de l'école des hautes études 50. fasc.) Paris, Vieweg. 1882.

Die vom Bf. behandelte Aufgabe, deren Lösung von deutschen Forschern nur für kleinere Reitabschnitte unternommen wurde, ist an fich für einen Franzosen viel schwieriger. Dem einheitlichen Königthum ber letten Capetinger und erften Balvis stehen auf beutscher Seite eine Menge geiftlicher und weltlicher Fürsten, ja zeitweise mehrere Rönige, gegenüber. Berbindungen ober Feindseligkeiten zwischen ben französischen Königen und beutschen Machthabern wollen baber auf Grund eingehender Renntnis der innerdeutschen Berhaltnisse beurtheilt Dazu bedarf es natürlich eines Materials, das dem französischen Forscher, namentlich in einer Provinzialstadt, nicht zugänglich ift. Das Thema legt dem Bearbeiter aber nicht nur die Nothwendigfeit auf, sich in die Geschichte Frankreichs und Deutschlands, bor allem auch ber Grenzländer, zu vertiefen, wir hören im 14. Sahrbundert bereits die Rlange eines europäischen Ronzerts, die freilich oft recht unharmonisch breinschallen. In die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland greift die papftliche Curie ein, die feit 1305 diesseits der Alpen residirt und nur um so unmittelbarer Awietracht ober Frieden stiftend wirtt, die englischen Rönige, die mit ben Capetingern um ihren Antheil an frangofischer Erbe ringen, bem Hause Balois die frangosische Krone entreißen wollen, endlich das Haus Anjou, das in Italien an der Spite aller Keinde des Raiferthums fteht, in Sübfrantreich gelegentlich mit ben Unnexionsbestrebungen bes frangofischen Königthums in Konflikt kommt, in Ungarn fich mit ben Säufern Sabsburg und Luremburg als feinen nächsten Nachbarn ab= zufinden hat. Man fieht, die Aufgabe, welche fich Leroux gewählt hat, bietet ein diplomatisches Interesse, das in diesem Maße sonst nur der neueren Geschichte zukommt. L. ist ihr nicht gerecht geworden. Sammlung bes Materials, die Kritik der Quellen und Sorgfalt der Forschung, sowie die Durchdringung des Stoffs laffen in gleicher Beise ju munichen übrig. Rur einiges jur Beftätigung Diefes Urtheils!

Das Material ist im wesentlichen das in Böhmer's Regesten bereit gelegte, obwohl zur 6. Abtheilung dieses Werkes seit 1857, zur 7. seit 1865 keine Nachträge geliesert waren. Die Acta imperii selecta sind nicht benutzt, Kopp's Geschichte der eidgenössischen Bünde nur dis zum 3. Bande u. s. w. Der Bf. ist der Versuchung unterlegen, statt Böhmer's und Potthast's Regesten regelmäßig die von diesen angesührten Ur-

fundenbücher und ungedruckten Duellen zu citiren, ohne zu bedenken, daß Jemand, der z. B. S. 115 Deutinger [Beiträge zur Geschichte des Erzbisthums Freising] als ein bekanntes Werk anführt, auch manches andere kennen sollte. Mehrsach, z. B. S. 103 Ann. 5 und S. 112 Ann. 1, ist es ihm passirt, daß er für dasselbe Faktum dieselbe Duelle in verschiedener Weise citirt hat: als Reimchronik mit der Seitenzahl, als Ottokar mit der Kapitelzahl. Die Chronik, welche bisher unter dem Ramen des Matthias von Neuendurg ging, wird bald als Albert von Straßburg nach der Ausgabe von Urstisius, bald als Matthias von Neuendurg nach Böhmer's fontes angeführt. Doch genug davon!

Welch' unstatthaften Gebrauch L. von so trüben Quellen, wie ben grandes chroniques de France, macht, hat Scheffer-Boichorft in ben Göttinger Gel. Anzeigen 1883 Rr. 9 und 10 gezeigt. S. 149 finde ich die späte Rompilation von Cornelius Rantfliet für ein Ereignis bes Rahres 1311 citirt; ber Lütticher Geschichtsschreiber hat die zu Grunde liegende Nachricht des Reitgenoffen Bernardus Guidonis völlig entstellt (val. Baluze, vitae papar. 1, 77 und Delisle's Abhandlung über B. G. in ben Notices et extraits des mss. de la bibl. nat. 27, 220). Auf derselben Seite wird eine Notiz von Tolommeo von Lucca unbedenklich mit der Besetzung Lyons durch Philipp ben Schonen in Berbindung gebracht, obwohl sie damit gar nichts zu thun hat (vgl. Böhlmann, Römerzug Heinrich's VII. S. 89, wo sie in richtiger Beise verwerthet ift); ber Borwurf gegen Suffer und Bonnaffieux, welche diese Stelle nicht gefunden hatten, mare also beffer unausgesprochen geblieben. Dagegen hatte 2. das Material über die Lyoner Angelegenheit durch ein sehr interessantes Dotument bereichern können. bas in ber bon ihm benutten Ausgabe Froiffart's (9, 538) von Rervyn be Lettenhove aus einer Cambrager Sandschrift gedruckt ift. Der Berausgeber bat es zum Jahre 1378 gezogen (es fehlen die Abresse und bas Datum), aber die Bezeichnung des Abressaten als imperator Romanorum und die Bemerkung, daß der Raifer den Bürgern von Lyon feine Rrönung angezeigt hat und sie seine Unterthanen nennt, worüber sich ber fransöfische König beschwert, hatte schon auf Beinrich VII. führen können. Run habe ich benfelben Brief aus einer Sandschrift ber vatifanischen Bibliothek (Christin. reg. 1653 p. 29 b) abgeschrieben. Dort aber findet sich die Aufschrift: Philippus dei gracia Francorum rex illustri principi H(enrico) eadem gracia Romanorum imperatori semper Augusto 1).

<sup>1)</sup> Danach ist auch zu berichtigen Ab. Gottlieb, Karl's IV. private und politische Beziehungen zu Frankreich, Innsbrud 1883, S. 132, wo ber Brief

Der Brief ist auch ba ohne Tagesangabe, er fällt in die Zeit zwischen Runi 1312 und August 1313. Philipp fest in ber Abresse feinen Namen voraus, ein Geschichtsschreiber, ber um die Formen ber Ranglei trefflich Bescheid wußte (Matth. Neob. fontes 4, 185), erzählt: turbavit enim Francum (Philipp IV.), quod ipse rex (Heinrich VII.) se preposuit in scribendo. Wir feben, Philipp, welcher auf Diese Auferlichfeiten nachweislich fehr großes Gewicht legte, ergriff Repreffalien. Q. hat (S. 152 Anm. 1) die eben angeführte Stelle bes Chroniften völlig mifverstanden und nachdem er gerade das Gegentheil, Empfind= lichkeit bes Raifers, herausgelesen, weitere Schluffe barauf gebaut. Derartige Migverständnisse finden sich viel zu häufig.), als daß nicht bas Vertrauen zu bem Bf. ganzlich verloren geben follte. — Glück= licherweise find uns gerade in neuester Reit einige gute Arbeiten über bie beutschefranzösischen Beziehungen in ber Zeit Rarl's IV. geschenkt worden, fo daß wir auch bafür die betreffenden Rapitel L.'s, welche übrigens im Verhältnis viel zu turz gerathen find, entbehren tonnen. Einige urkundliche Notizen aus dem Bariser Archiv sind, allerdings mit Borficht, zu gebrauchen. C. Wenck.

Gefcichtschreiber ber beutschen Borzeit. Lieferung 67 und 68: Das Leben Raifer Heinrich's VII. Übersett von B. Friebensburg. Leipzig, Dunder. 1882 und 1883.

Mit diesen beiben Lieferungen rückt das Unternehmen der "Geschichtsschreiber" in das 14. Jahrhundert vor. Bon den acht ganz oder theilsweise übersetzten Quellenschriften ist nur eine von einem Deutschen, alle übrigen sind von Italienern versaßt, entsprechend der Thatsacke, daß von der noch nicht fünssährigen Regierung Heinrich's ziemlich drei auf Italien fallen. Für vier dieser Quellenschriften hat die Ausgabe Muratori's zu Grunde gelegt werden müssen, für die drei andern des 2. Bandes gab es neue Ausgaben. Die eine deutsche Quelle, die Biographie Erzbischof Balduin's, genügt schon wegen der nahen Beziehungen des Ls. zu Heinrich's Bruder nicht, uns zu zeigen, wie man in Deutschland über den Kaiser dachte. Diese Lücke hätte in der Eins

für ein Schreiben Karl's V. an Wenzel auf Grund "alterer Borlagen aus ber Blütezeit bes Kaiserthums" gehalten wirb.

<sup>1)</sup> S. 100 Anm. 6 soll Albrecht I. seinem Sohne Rubolf die Mark Branbenburg (!) als Erbe versprochen haben, er sicherte ihm die Herzogthümer Österreich und Steher, die Herrschaften Krain, Mark und Borbenone zu.

leitung ausgefüllt werben follen. Es waren bie Reugniffe ber öffentlichen Meinung in Deutschland, welche sich nur allzugunftig über den Kaiser aussprechen, zu erwähnen gewesen. Aus Böhmen. Ofterreich, Baiern, Franken liegen gleichzeitige Aussprüche vor, welche Heinrich boch über seine Borganger stellen. Nicht seine staatsmännischen Fähigkeiten, für welche ja die geiftlichen Geschichtschreiber meift kein Verständnis gehabt haben würden, haben ihm das Lob der Reitgenossen erworben, sondern es sprach für ihn einerseits wohl die Erneuerung des Raiserthums. beffen Glanz gewiß in weiten Schichten gegenüber ber immer bober fteigenden Macht Frankreichs schmerzlich vermift wurde (vgl. 3. B. Annal. Lubic. Mon. Germ. 16, 421, 5), anderseits ber Vergleich mit ber gewaltthätig beginnenden, gewaltthätig endenden Regierung Albrecht's I., mit ben nachfolgenden trüben Zeiten bes Thronftreites, nicht zulest aber seine eble gewinnende Verfonlichkeit. Gben biese hatte in der Einleitung ausführlicher gezeichnet werben follen. Damit ware bann eine kurze Würdigung auch seiner beutschen Bolitik, die fich von ber Albrecht's in der veränderten Stellung zu den geiftlichen Kurfürsten und auch sonft so wesentlich unterscheibet, zu verbinden gewesen. Auffallend ift die Schilderung, welche Friedensburg 1, 63 Anm. von dem Berlauf ber Wahl Heinrich's unter Berufung auf die Differtation von Thomas macht. Danach "suchten zuerst Heinrich und Balbuin nicht ohne Erfolg Aurtoln zu gewinnen, welches allerdings im Anfang ber Kandidatur eines frangosischen Bringen zuneigte; weiter wurde Rurmainz herangezogen" u. f. w. Daß vielmehr Erzbischof Beter von Mainz gleich zu Anfang von Balbuin für Heinrich gewonnen war, sollte nach bem Reugnis Beter's von Königsaal nicht in Frage gezogen werben; seine ganze Haltung vor und nach ber Bah! spricht für ein entschlossenes Auftreten zu Gunften bes Luremburger Grafen, mahrend wir von bem Kölner Erzbischof, ber bann auch unter Seinrich sehr zurudtritt, wissen, baß er anfangs nach anderer Seite hinneigte und sich nicht einmal nach ben großen Versprechungen, welche ihm Beinrich am 20. September 1308 machte, unbedingt gebunden hat. Einer Berichtigung bedarf auch eine andere Angabe, welche Muffato korrigiren soll. F. sagt S. 66, daß es sich in dem von Mussato er= wähnten Streite ber Curie (Clemens' V.) mit Frankreich nicht sowohl um Berbrennung ber Bebeine bes Bonifag, als um Raffirung feiner Frankreich feindlichen Verfügungen und Erlaffe gehandelt habe. Diese Erlaffe waren jedoch ichon burch Benedikt XI. baw. Clemens V. in ben ersten Monaten seiner Regierung aufgehoben worden, bei den weiteren

Berhandlungen zwischen dem französischen König und dem Papst handelte es sich in der That um die Berbrennung der Gebeine des Bonisaz, sie hätte den von Philipp angestrengten Prozes der Regerei gegen Bonisaz nach den Anschauungen der Zeit abschließen müssen, wenn alles nach Philipp's Wunsche gegangen wäre, wenn nicht der Papst durch Begünstigung Heinrich's VII. Philipp zur Ausgabe des Prozesses genöthigt hätte. Die betressende Stelle') Mussac's ist sehr interessant, weil sie Heinrich VII. in klaren Worten die Absicht zuspricht, die von Philipp mit dem Rezerprozes bedrängte Curie wieder nach Italien zu ziehen und für sich selbst die Gunst der Curie zu erlangen, das einzige Mittel, um das Übergewicht Frankreichs zu brechen.

Die Arbeit des Übersetzers war namentlich bei Muffato teine leichte. Doch liest sich die Übersetzung meist aut, bisweilen hatte sie burch Theilung ber Sabe fluffiger gemacht werden konnen. Manches ist für Berbesserung bes Tertes mittels Konjektur geschehen, großen Fleiß hat der Überseter auf die Reduzirung der vorkommenden Ortsnamen verwendet. Für die meiften der hier mitgetheilten Schriftsteller ist die Erörterung kritischer Fragen über Verfasserschaft, Verhältnis zu verwandten Quellen und Glaubwürdigkeit von F. aufgenommen und weitergeführt worden. Den Mittheilungen über Muffato's Raifer= geschichte fieht man es an, daß fie auf eingehender tritischer Brüfung der Nachrichten des Raduaner Geschichtschreibers beruhen. fie zum Gegenstand einer eigenen Abhandlung im 23. Band ber "Forschungen zur beutschen Geschichte" gemacht. Danach hatte Duffato keineswegs Sympathie, ja nicht einmal Berftandnis für das Kaiferthum. Wenn man ihn mit Dante zusammengestellt bat, so beruhte bies auf oberflächlicher Renntnis und Migverständnis. Reitweise ist er, ber Sohn eines armen Ausrufers, von ber Perfonlichkeit bes Raifers, feiner Leutseligkeit und feinem Glanz bestochen, ohne doch biefem Eindruck seine politische Gefinnung zu opfern. Im ersten Theil seiner Raisergeschichte, ber sich in Oberitalien abspielt, ift er selbst vielfach Augenzeuge, er ftand in regem Berkehr mit bem Königshofe, Buch 1 bis 5 der Raisergeschichte find baber eine Quelle erften Ranges. Gin anderes Urtheil gewinnt &. über ben zweiten Theil, der die Thaten und Rampfe des Raifers in Toscana und Rom nach fremben Berichten

<sup>1)</sup> Die Übersetzung der sehr verwidelten Periode Musiato's ist nicht korrekt, da als Subjekt des Sapes "damit er den Schmud der Kaiserkrone u. s. w. erlange" der Papst erscheint.

behandelt. Er erkennt hier fortdauernd die Tendenz, die Erfolge der Gegner des Raisers bedeutender darzustellen, als sie in Wirklichkeit waren, bemerkt kleine gehässige Lüge, welche die Macht des Kaisers möglichst herabsehen sollen, und vermuthet als Quelle dieser parteilschen Darstellung fortlausende schriftliche Berichte, welche aus dem erzguelsischen Bologna nach Padua kamen ).

Auch die Erörterungen über die cortusische Chronik verdienen Beachtung. F. erweist die Sinheitlickkeit des Werkes (im Gegensatzu andern Angaben oder Vermuthungen) und setzt seine Absassung um das Jahr 1360.

Am meisten entbehren wir bis jest noch bei den Chroniken bes Ferreto von Vicenza und Johannes von Cermenate vollständige und gengue Wiedergabe bes handschriftlich erhaltenen Materials. Ferreto wird ausführlich gehandelt in einer italienischen Schrift bon Orti Manara, Cenni storici, che risguardano Cangrande I della Scala, Signore di Verona (Verona 1853). Daselbst finden sich urtundliche Angaben über seine Lebensumftanbe, namentlich aber find aus einer von Muratori nicht benutten Sandschrift die fünf Bücher bes Gebichtes de origine gentis Scaligerorum mitgetheilt, beren fünftes bis dahin unbekannt war. Bon unmittelbarerem Werthe für F.'s Übersetzung hatten bie Mittheilungen aus einer Handschrift bes Johann von Cermenate im Archivio storico Lombardo 4, 857 f. sein konnen, da fie wesentliche Luden des Muratori'schen Textes ausfüllen, welche R. aus der Chronik des Morigia nur theilweise erganzen konnte. Der Mailander Notar Johann von Cermenate wird noch mehrere Jahrzehnte nach der Zeit Heinrich's VII. urkundlich erwähnt, nämlich in einer Urfunde vom 7. September 1335 unter den nongenti consciliarii der Stadt Mailand bei Ofio, documenti diplomatici Milanesi 1, 96 (auch 1313, vgl. ebend. S. 71). Die Chronik ist nicht gleichzeitig, aber auch nur wenige Jahre nach bem Romerzuge Beinrich's verfaßt. Dieses auch von R. gewonnene Resultat läßt fich mehrfach erweisen.

Der 2. Band wird mit ber Relation des Bischofs Nikolaus von Butrinto eröffnet. Der Druck bei Böhmer (fontes 1), welcher auf Baluze's

<sup>1)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine Hallische Dissertation von 1882 hinweisen, in welcher "über den Plan zum Ludovicus Bavarus" des Albertino Mussato, wie mir scheint, mit Scharssinn geurtheilt wird: G. Weltzien, Untersuchung italienischer Quellen zum Römerzuge Ludwig's des Baiern. Halle 1882.

Todtenlifte. Gin Theilnehmer am Rampfe, der Bürgermeister felbft. hat dies Schreiben acht Tage nach dem Siege an verschiedene Städte bes Bundes abgefertigt. Nachdem es uns vorliegt, von Jacobien auf Grund des erreichbaren handschriftlichen Materials restituirt und in mustergiltiger Beise berausgegeben, erscheinen jene Borgange in gang anderem Lichte. Erwedt diefer Bericht icon baburch Bertrauen, bak er ohne jede Ruhmredigteit und in den ichlichteften Borten den Berlauf des Raubzuges der Reutlinger und dessen Resultate erzählt, so steigert fich seine Glaubwürdigkeit noch ganz erheblich durch den Umstand, daß er ein Rechtfertigungsschreiben ift. Die Situation war verzweifelt; und die Bürger, durch frühere Grausamkeiten der Würtemberger er= bittert, hatten den Kriegsbrauch verlett und keinen Bardon gegeben. Mit Grund fürchtete man die Difibilliqung bes Bundes, ber bamals auch mit dem Raifer schlecht ftand. Das Verfahren der Reutlinger konnte auch ihren Freunden verderblich werden. Deshalb bittet man Die Städte Ulm, Ronftanz, Rottweil, die genaue Runde von dem aus Noth Geschehenen weiter zu verbreiten und falschen Auffassungen ent= gegenzutreten.

Ratürlich ift dies Missiv der Reutlinger als alleinige Quelle der Darstellung zu Grunde zu legen, und mit Recht hebt J. hervor, wie unkritisch es sei, von chronikalischem Material das mitzuverwerthen, was jener Urkunde nicht widerspricht und an sich nicht unmöglich erscheint. Das ist statthaft doch nur für den Fall, daß bei der Identität der Grundanschauung von den Borgängen eine Chronik mit einem Plus an Nachrichten ergänzend eintritt. Bei uns trifft dies nicht zu. Dagegen setzt uns das Missiv in Stand, den Werth aller anderen Quellen zu prüsen und jeder ihren Antheil an der Ausschmüdung oder Berzerrung der Thatsachen zurüczugeben. Das Absügen der Keiter, der bekannte Ausfall der Bürger, welcher den Sieg entscheidet, die Anwesenheit Eberhard's des Greiners, das Zerschneiden des Tischtuches zwischen ihm und seinem Sohne Ulrich und manches andere wird unhaltbar und dahin gewiesen, wohin es gehört, in die Sage und Dichtung.

Die Beweisführung des Bf. ift hier wohl in allen Punkten unsansechtbar, und kaum läßt sich zu der wesentlich neuen Darstellung der Vorgänge, wie er sie gibt, etwas hinzusügen. Von der Schlacht selbst freilich ersahren wir so gut wie nichts. Das ist aber nicht von Belang; sie war, wie es scheint, durch ein kurzes, aber blutiges Handsgemenge entschieden. Der Reutlinger Augenzeuge gibt gar keine Be-

municarat. Videnda Clem. ne Romani de iureiur. Anderes. mas bort verzeichnet ift, befindet sich im Batikanischen Archive, aber die Nachforschungen, die auf meinen Betrieb nach jenem libellus daselbst angestellt murben, hatten teinen Erfolg. Bielleicht find andere gludlicher! — Auf Rifolaus' Relation folgen berjenige Theil ber Chronik Billani's, welcher bie Geschichte Beinrich's VII. behandelt, und Auszüge aus bem Tagebuche bes Toscanischen Notars Giovanni di Lemmo. einer wichtigen und unparteiischen Quelle für die Ereignisse in Toscana. Sie ift erst 1876 aus dem Autograph des Verfassers vollständig publizirt worden. Den Beschluß macht bas zweite Buch ber Lebensbeschreibung Balduin's von Trier, welche erft nach Balduin's Tode (geft. 1354) verfaßt ift. F. erweist die interessante Thatsache, daß der Berfasser biefer Vita und ber Maler bes jüngst berausgegebenen Bilbercyclus ber Romfahrt Beinrich's eine Quelle benutt haben, einen summarischen Bericht, ber die Hauptbaten des Römerzugs enthielt und in den Unterschriften ber Bilber zerstückelt erhalten ift. Bas ber Biograph zu diesem Gerippe seines Werks hinzugethan bat, ift nicht von erheblicher Bedeutuna. C. Wenck.

Historische Studien. Achtes heft: Die Schlacht bei Reutlingen 14. Mai 1377. Bon Johannes Jacobsen. Eingeleitet von J. Beizsäcker. Leipzig, Beit & Comp. 1882.

Das 8. Heft ber "Hiftorischen Studien" bringt uns von einem Schüler Weizsäcker's eine Göttinger Promotionsschrift über die Schlacht bei Reutlingen. Den Gegenstand haben, meistens im Zusammenhange der schwäbischen Landesgeschichte, viele behandelt, zuletzt Vischer 1862 in der Geschichte des schwäbischen Städtebundes von 1376 bis 1389 (Forschungen Band 2); und doch ist man dis heute über eine mehr oder weniger kritiklose Rombination der verschiedenen Quellensberichte nicht hinausgekommen. Die Überlieferung selbst ist verworren genug. Auch dieses kriegerischen Ersolges der Bürger hatte sich die Phantasie des Volks und späterer Rompisatoren bemeistert: nach zwei Jahrhunderten erscheinen die historischen Thatsachen insolge salscher Vorstellungen vielsach verschoen, durch willkürliche Ünderungen und Ersindungen ungemein entstellt.

Glücklicherweise haben wir aber gerade hier neben den Erzählungen der Chronisten eine ausführliche urkundliche Quelle, welche bisher nur unbolktommen bekannt war und die rechte Würdigung nicht gefunden hatte. Das ist der offizielle Schlachtbericht der Reutlinger nebst der

TRUM TOUR TOUR TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY

The second secon

schreibung, nach J., weil er es nicht kann, vielleicht aber auch, weil er es verschmäht; benn bas würde bem Charakter seines Schreibens wohl entsprechen. Um so genauer werden wir über den vorhergehenden Raubzug der Reutlinger nach Urach und Dettingen, über die Stärke der Parteien und ihre so ungleichen Verluste unterrichtet. Was hier noch an Vollständigkeit des Bildes sehlt, das hat der Vf., soweit es überhaupt möglich ist, in überzeugender Weise erschlossen und dargestellt.

Bortrefflich ist ferner der Nachweis des richtigen Tages der Schlacht. Schlachttag und Bericht haben in dem Missiv basselbe Datum. Schon früher mar aufgefallen, aber noch nicht bewiesen, baß bies Reitverhältnis falfch sein muffe. Satte man nun bisher die Abfassungszeit bes Berichts angezweifelt, die boch burch boppelte Datirung unanfectbar ift, ben Tag ber Schlacht hingegen zu ändern nicht gewagt, fo that dies jest J. mittels einer fehr einleuchtenden Textemendation, indem er einen auch sonst vorkommenden und gerade hier leicht erklärlichen Kanzleisehler annimmt (Donnerstag vor Pfingsten — Mai 14 statt Donnerstag nach Bfingsten ober Donnerstag vor St. Urban's Tag = Mai 21). Man wird an dem 14. Mai als dem Datum der Reutlinger Schlacht, das auch durch Contin. Matth. Nuew. bezeugt ift, nicht mehr rütteln können (übrigens hat auch Erhard Bahraus biefen Tag, und zwar nicht, wie Königshofen, aus ber obengenannten Quelle; woher, habe ich nicht ermitteln können). Bei anderen Ergebnissen 3.'s interesfirt weniger ihre Neuheit und Bichtigkeit, als die Sicherheit feiner Untersuchung. Auch die Anordnung der ganzen Arbeit spricht an durch ihre Übersichtlichkeit: die Hauptpunkte springen sofort in's Auge.

In einem Nachtrag setzt sich der Bf. mit einer gleichzeitigen Tübinger Differtation auseinander, welche von der Kritik Königshosen's aus zu derselben Auffassung der Quellen der Reutlinger Schlacht gelangt ift, im einzelnen aber Frethümer enthält. Karl Janson.

Philipp der Großmüthige von Hessen und die Restitution Ulrich's von Bürtemberg 1526—1535. Von Jakob Wille. Tübingen, H. Laupp. 1882.

Ausdrücklich hebt der Bf. hervor, daß es sich für ihn um mehr als ein Stück Territorialgeschichte gehandelt; und ganz von selbst mußte ja bei einem Gegenstande, wie dem hier vorliegenden, für Forschung und Verarbeitung sich ein weiterer Gesichtskreis aufthun. Das Aktenmaterial ist dem Af. in reichster Fülle durch die Archive in Marsburg, München und Weimar geboten worden und mit eingehendstem Fleiße hat er von diesem Reichthum Gebrauch gemacht. In dem

Mittelbunkte bes Gangen fteht natürlich die Rurudführung bes Bergog Ulrich nach Bürtemberg, eine der bedeutenoften Bollziehungen bes Landarafen und eine von benen, bei welchen die Ratur besfelben nach ibrer Leistungefähigkeit und zum Theil auch von ihrer gemuthlichen Seite fich besonders gunftig barftellt. Bas hier junachft am ftartiten in's Licht tritt, bas ift bie Festigkeit und Stetigkeit, mit welcher Landgraf Philipp lange Jahre hindurch, inmitten der mannigfachen ihn beschäftigenden Rombinationen, die Wiedereinsehung Ulrich's in's Bergogthum als eine Hauptaufgabe seiner Politit im Auge behält. Philipp es ift, ber bei bem frangofischen Ronige ein Intereffe für Ulrich's Sache zu ermeden fich bemüht, fo ift bie hoffnung, für biefe wirken zu konnen, sehr wesentlich im Sviel bei feinem Eintritt in Die Berbindung, die infolge der Erwählung Ferdinand's jum römischen König und gegen diese Erwählung sich bilbete. Durch diesen Eintritt hatte der Landgraf, als seine Beziehungen zu dem projektenreichen Amingli und den Schweizern nach der Katastrophe von Rappel feinen Dienst mehr für die Sache Ulrich's leisten konnten, schon die Moglichkeit gewonnen, in einer Bereinigung gang anderer Art für die nämliche Sache thatig zu fein. Freilich eben bies auch wieder eine Bereinigung voll Schwierigkeiten für das, wofür fie der Landgraf zu benuten hoffte. Lief man boch Gefahr, die Sympathien, auf welche die beabsichtigte Befreiung Burtembergs im Rreise ber Rurfürsten rechnen konnte, bei fünf derselben durch den Widerspruch gegen die von ihnen vollzogene Bahl zu verscherzen; mahrend ber einzige Rurfürst, welcher an diesen Widerspruch und an der Bereinigung partizipirte, der sächfische Glaubensgenoß Philipp's, aus Gemiffens- und anderen Grunden bem Vorhaben bes Landgrafen entschieben abhold war; wohingegen wieder das zu einer habsburgfeindlichen Aftion aufgelegtefte Mitglied der Bereinigung, Baiern, theils sich mit Gedanken trug, die ganz aus dem Rahmen der landgräflichen Absichten hinausgingen, theils in der würtembergischen Sache burchaus nichts von Ulrich wissen, durchaus nur für bessen Sohn Christoph arbeiten wollte — dies namentlich auch, um zu verhüten, daß aus der Bertreibung der habsburgischen Landes= regierung der Gewinn für den Protestantismus hervorginge, um welchen es dem Landgrafen bei der Sache ganz wesentlich zu thun war; ja indem die Bolitik Leonhard v. Ed's für Christoph eher als für Ulrich bei dem habsburgischen Sause etwas in Gute auszurichten hofft, ift sic mitunter in der Lage, in Berhandlungen mit Österreich das Mittel au suchen, sowohl, um Burtemberg nicht langer öfterreichisch bleiben, als, um es nicht in Ulrich's Banbe fallen zu laffen. Als fich ber Landgraf endlich mit raschem Entschlusse einer Entscheidung der würtembergischen Angelegenheit in seinem Sinne zuwendete, hierfür die französische Unterftützung gewann und durch einen leichten Feldzug den Herzog Ulrich in das streitige Land einführte, so war dies nicht bloß ein empfindlicher Schlag für Öfterreich, es war zugleich auch eine entichiebene Rreuzung ber baierischen Absichten, es mar baneben aber auch eine vollständige Nichtachtung ernftlichfter Abmahnungen, die ihm von feinem mächtiaften Genoffen im Schmaltalbifden Bunde bis zum letten Momente zukamen. Seine Lage unmittelbar nach bem Siege war benn auch eine nichts weniger als glanzende und die vorfichtige Saltung, die er beobachtete, diefer Lage nur entsprechend; den Anregungen Frankreichs zu einem Angriff auf Ofterreich in's Unbegränzte bingus verschloß er sich ganglich. Daß nun ba bem Friedensverlangen bes Landgrafen das Friedensbedürfnis im Reiche entgegenkam, und daß es dann die bisherige Burudhaltung des fachfischen Rurfürften biefem erleichterte, dem allgemeinen Bedürfnisse zu bienen, dies wurde für ben Abschluß bes Sandels von großer Bichtigkeit. Freilich gingen bann auch aus ber Starte biefes Bedürfniffes und aus bem Ginbruck, welchen bie Macht bes habsburgischen Hauses auf die Friedensbedürftigen auszuüben vermochte, die Unvollfommenheiten des Friedensschlusses hervor, bie nun ben Landarafen noch zu bem eigenen Schutling, zu bem von ihm zurudgeführten Ulrich, in widerwärtige Berhältniffe brachten.

Was durch die ganze Berwickelung hindurch in einer ganz befonderen Art die Aufmerksamkeit reizt, das ist die Rührigkeit, Bielfeitigfeit und Durchtriebenheit ber Bolitit Leonhard v. Ed's. Diefer Reis wirft noch gans sulett in voller Starte, wenn man fieht, wie ber baierische Kanzler in seiner Berbitterung über die schliekliche Wendung ber Dinge feine Gelegenheit verfäumt und feine Doppelzungigfeit scheut, um, wo er irgend eine Fuge klaffen sieht, seine Reile hineinautreiben, damit bas ihm Difbehagende nicht fertig, baw. damit es rudgangig werbe, ober wie er, nach allen seinen Machinationen gegen Habsburg und den vertrauten Beziehungen, in welche er durch die= felben zu Landgraf Philipp, zu Frankreich und andern getreten, bann boch endlich bei einem Gelaften anlangen kann, bas baierische Interesse mit dem taiserlichen zum Berberben des Landgrafen, bes würtembergischen Herzogs und des Protestantismus, sowie (angeblich wenigstens) jum Schaben bes frangbiifchen Ronigs ju verbinden **(S.** 248).

Das Wert arbeitet sich mit großem Fleiß und Scharsblick in der Menge der Berwicklungen, in dem Gegen: und Durcheinander der verschiedensten Absichten und Gesächtspunkte vorwärts. Meist auch äußertich sich eng an die Omellen haltend, hänsig sich der eigenen Worte derselben bedienend, macht es wohl an einigen Stellen den Gindruck eines Reserates aus den Alten. Wie aber der Br. überall die vollste Bertrautheit mit der Stelle verräth, die jedes Erreignis und jede Bestredung in dem allgemeinen Zusammenhange der Zeitverhältnisse einnimmt, so weiß er auch in seinem Berichte diese allgemeineren Beziehungen und das Charakteristische an den Dingen für denzenigen, der sich einer eingehenden Lektüre hingibt, oft in recht scharfer, schlagender Weise zum Ausdruck zu dringen. Wir haben in dem Buche einen sehr schäsenswerthen Beitrag zur deutschen Resormationszeschichte zu begrüßen.

In dem Anhange (Analetten S. 255—345) ift eine Anzahl wichstigerer Altenstüde aus den Jahren 1532—1536 zum Abdruck gebracht, gutentheils von Philipp herrührend oder an ihn gerichtet; alle liefern sie einen Beweis für die Mannigsaltigkeit seiner Thätigkeit sowie der Richtungen, nach denen er in den Berhältnissen der Zeit eine weit über seine materielle Macht hinausreichende Bedeutung gewonnen hatte.

W. Wenck.

Zimmerische Chronik. Herausgegeben von Karl August Barad. Zweite, verbesserte Auslage. Bier Bände. Freiburg i. Br. und Tübingen, Mohr. 1881.

Die 1. Auflage der Zimmerischen Chronik ist 1869 in den Publikationen des literarischen Bereins zu Stuttgart unter Nummer 91—94 veröffentlicht worden. Raturgemäß ist deshalb die Auflage eine kleine gewesen, und der größte Theil wurde sosort an die Bereinsmitglieder vertheilt, so daß der Nachfrage von außen her nicht genügt zu werden vermochte. Gewiß zeugt es von liberalem und uneigennützigem Sinn, daß angesichts des hervorgetretenen wissenschaftlichen Bedürsnissen sinn, daß angesichts des hervorgetretenen wissenschaftlichen Bedürsnissen nach einem Neudruck der Chronik der literarische Berein auf sein Eigensthumsrecht Berzicht geleistet und so Barack und der Mohr'schen Berzlagshandlung es ermöglicht hat, eine 2. Auslage erscheinen zu lassen; mit Jug und Recht bezeugt deswegen der Herausgeber dem Berein dasur seinen Dank, und richtet ihn in erster Linie an den nunmehr verstorbenen Präsiedenten des Bereins, Prof. Abalbert v. Keller in Tübingen. Die Arbeit B.'s weist in drei Bunkten Berschiedenheiten

von der 1. Auflage auf. Erstlich find alle auf Grund der Sandichriften neu entbedten Drud- und Lesefehler berichtigt worden; zweitens ift ber Text für ben Lefer baburch verftanblicher geftaltet worben, bag überall da, wo die Handschriften die Urkunde a, o und u ftatt a, o und a haben, an beren Statt die Umlaute gesetzt wurden, sofern ber alte Sprachgebrauch und die Mundart feine Ginsprache erhoben. Außerdem find an gablreichen Chronifftellen weitere erklärende Bemerkungen oder Bermeise auf andere Werke beigefügt worben, wodurch Die einzelnen Stellen mehr Licht erhalten und der betreffende Rusammenhang weiter verfolgt werden kann; hierbei ift B. von Brof. Liebrecht in Lüttich unterftütt worden, welcher außerbem in ben "Göttingischen Gelehrten Anzeigen" vom Rahr 1869 und in ber Reitschrift "Germania" vom aleichen Rahr über die Limmerische Chronik gehandelt und böchst werthvolle Erläuterungen zu ihr niedergelegt hat. Bon ben Bemerkungen B.'s würde man vielleicht die eine ober andere auch entbebren können; auf S. 2 bes 1. Banbes wurde bie Stelle Strabon VII 2 mohl richtiger schon zu Reile 3 citirt sein, ftatt erft zu Reile 31: eine Erklarung wie die, daß Rungeval gleich Ronceval ift (S. 3 R. 14), kommt uns überflüssig vor, ober es icheinen uns noch andere Noten berart ebenso nothig; bagegen soll im allgemeinen bie Berbienftlichkeit ber Bemerkungen durchaus nicht bestritten und namentlich die der literaris schen Nachweise ausbrudlich bantbar anerkannt sein. B. hat offenbar Die Abficht gehabt, mit seinen Noten sowohl bem Geschichtsfreund aus ben Laienkreisen als bem Forscher zu bienen, und daß er ersterem bas erfrischende, köstliche Buch zugänglicher gemacht hat, gereicht ihm zu allem Lobe; noch mehr, daß er dies in aller Rurze thut, wie beispiels= weise 1, 289 ber Ausbrud: "es kommen einem mirmidones in schebel" fnapp und boch völlig ausreichend so erklart ift: "mirmidones hier = Ameisen, von μέρμηξ". An vielen Stellen finden sich Ablate. welche durch Sterne eingefaßt find; fie find Nachtrage, welche ber Handschrift B von S. 1182-1557 entlehnt find; wir erfahren bies aus einer Note zu 1, 7; es wäre wohl beffer gewesen, diese Aufklärung in der Borrede zu geben, da bei dem großen Umfang des Buches gar mancher Leser die Lektüre nicht der Reihe nach von vorn herein vornehmen bürfte.

Außerdem hat aber B. im 4. Band S. 316 ff. ein "Nachwort" angefügt, in welchem er über den Werth der Chronik als Geschichtsquelle, die gesunden Ansichten des Verfassers von seiner Ausgabe, über die Handschriften, die Frage nach dem Verfasser, die sprachliche Seite, die Cmellen der Chronit u. dgl. handelt, auch das unwinngurühe Register der ersten Ausgabe nicht bloß vermehrt, sondern es annh zur leichteren Benutzung in zwei Theile zerlegt hat: in ein Berts und Sachregister und in ein Personen: und Ortsregister. Zür alles dies wird ihm jeder Leser des Buches zu aufrichtigem Danke verpflichtet sein; seine Ausgeh, daß wir nicht etwa nur einen Bersasser, sondern zwei annehmen müssen, den Grasen Froden Christoph v. Zimmern und seinem Selretär Johannes Müsser (S. 333), ist dis zur Eridenz gedrucht: der Grassührem Werther hat wohl Beiträge zur Geschichte seines Geschlechts geliesert, welche von Froden Christoph herübergenommen wurden, ist aber sicherlich nicht der Bersasser ber Chronit; der Abschlich bes Werkes im ganzen ist 1566 erfolgt.

Co viel über bie verdienftliche Thatiqieit bes Berguegeebers: ber Berlagshandlung gebührt bie Anerfennung, bag fie bem Berte eine wurdige Ausstattung verlieben bat; betrachten wir nunmehr ducles Wert felbft. Bie der Rame faat, foll es zumäcke eine Cheunt bes inbeutichen Abelsgeschlechtes berer von Rimmern fein, wollde im obern Redarthal bei Rottweil und in ber Bobenfregegen hummid wacen, aber an biefen Grundftod ber Erzähltung febiefen teutenbertet unbere Glemente an, welche fich bem Grabler theils burch ale Mermunbichaft bes Stoffes, theils burch Erlebniffe feiner einent lichen hielben aufbrangen. Aus bem erften Gefichtspuntt erflatt es 114 4 1. wenn ber Chronift, nachdem er 2, 523 berichtet bat bak und macam "ble bauren ju Balwis" ben Buruf "Beberou" nicht leiben mbgen, und bagant aufmertfam macht (2, 531), bag auch bie inweren in Wirfum" im Stift Bilbesheim nichts vom "Beiben" wiffen wollen: ha ber abten therm Attichof einmal einen Beih in ber Meinumt, es fei un er ibicht, und ber Mogel "flog mit ainer großen ungeftum" durch an einiter blubuch, "bat gar icon gefcmelet mar": weiter be mit gener Cheffer Moggen Erfat leiften mußten. Dber wenn er eraftit ine ein behernburfer Wurger, genannt Schuler-Folele, einen einen sergern ale term werth, wie bie tabule legum fprechen, membra in ... mbere flubel und ihn gur Strafe an allen Bieren gufammen eine mig Chinge jum linden binaus banat, fo reibt er eine niere Margan um gellen geitilicher Ungucht an, ausnahmslos von der befinden Und beginnbeter Memergugung der Frauenflöfter; ben Anfang mehr and mir tottfilfte aus Roln, alfo einem Gebiet, wolin bie Made ger in gegerchen Abthweitungen erfieht man aus Beinarten, me Te

3, 260 ff. bietet; da wird vorher auf S. 242 ff. erzählt, wie die Grafen Froben Christoph und Gottfrid Christoph von Cimbern fich entschlossen. sammt ihrem Bräceptor Christopherus Matthias "ber sprach halben" fich nach Angers zu begeben - "benn baselbs bomal tein Soch= beutscher war, zu der Reit ain wolfaile quete zerung allda, auch ein frölichs und unschaltbars völke und fürbindige quete victualien" und im Anschluß daran folgen recht draftische Mittheilungen über das Leben am Sof Frang' I. Beshalb ber Chronift biese mit reizender Naivetät und mit derbster Natürlichkeit ausgeführten Episoden einflicht. und mas boch eigentlich ber rothe Faben in feinen Erzählungen ift. das gibt er 2, 310 glso an: "so werden die sachen, wie die ergangen. auch was sich in unser landtsart bei den zimbrischen underthonnen. zugehörigen und vernachpurten zu zeiten begeben, angezeicht und mueß der leser also nach erkündigung sovil trauriger und nach= tailiger handlungen mit diefen dorechten ober kurzweiligen fachen widerumb recreirt und ufgehalten werden." Bon Sause aus also ift ber leitende Gesichtspunkt ber, die Geschichte des zimbrischen Sauses zu ichreiben und bas Angrenzende alles in ben breiten Strom bereinzuziehen: es ist eine Erzählung de rebus zimbricis et quibusdam aliis. Das Geschlecht verdient aber nach des Chronisten Meinung eine eingebenbe Schilberung seiner Schickfale; es hat einen erlauchten Ursprung, welcher in die graueste Vorzeit hineinführt; seine Ahnherren find die Cimbern — und so halt er ftets bie Namensform Zimbern fest —; und beren Vorfahren hinwiederum — hier kommt ihm Strabon VII 2 recht febr zu Baß - find die Rimmerier, welche "hundert jar vor dem fürtrefflichen homero, bor ber gepurt unfers seligmachers taufenbt neunhundert und fünf jahr" ben cimbrifden Cherfones verliegen und "bis an ben meotischen see und Pontum Euxinum" tamen; als bie Römer das eimbrische Bolk aufgerieben hatten, floh der Rest nach Deutschland und "ber merertheil berfelben" ließ fich "am Schwarzwald allernechft am ursprung bes Regters" nieder, wo fie bann bie Wilbnis ausrotteten und verschiedene Ortschaften grundeten und nach ihrem Namen Rottenzimbern, Zimbern im Lechle, Beiligenzimbern benannten. Auch später find die Spuren bes Bolkes und Geschlechtes bem Chronisten noch erkennbar; die Brüber Nasua und Cimberius, welche nach Casar's Rommentarien de bello Gallico 1, 37 über die centum pagi ber Sueven den Oberbefehl führten, find ausgemachtermaßen herren von Raffau und Zimbern (1, 34). Auf Schritt und Tritt wird man beim Lesen der Chronif an Serodot erinnert. Es erfreut uns an

beiben Antoren die bergliche Ginfalt, Die ungeschminfte Ratürlichkeit ber Darftellung, die frobe Luft am Rabuliren; was fie wiffen, beffen walten fie wie die homeriiche Schaffnerin ihrer Borrathe, von benen fie gerne mittheilt; je mehr Anekooten, je mehr anziehendes Detail gur Berfügung fteht, befto lieber ift es bem Ergabler; feruell Anftokiges wird mit Unbefangenheit von beiden erzählt; es nimmt aber bei dem deutschen Chronisten vermöge der dem 16. Kahrhundert eigenen massiven Derbheit einen viel breiteren Raum ein als bei bem Griechen und bient ber Lachluft bes Reitalters, welche nach Gervinus burch unsere Chronit "neue lebensvolle Muftrationen erhalten bat". Auch in einem andern Buntte kann man eine Analogie mit Herobot nicht überseben: wie dieser durchdrungen ift von dem Glauben an ein Walten ber Götter, das fich überall fühlbar macht, vor allem auf Roften berer, welche fich überheben, so fieht auch der deutsche Chronist den Kinger Gottes überall und beugt fich vor dem Willen des Allmächtigen: namentlich ist er überzeugt, daß die Borsehung ihr Auge über der Berrichaft Bimbern offen erhalt; 2, 512 finden fich gleich zwei Belege für biefe Anschauung; sogar daß Gottfried Wernher "ain icone behausung ohne alle nott ober sondere erhebliche ursach" hat abbrechen laffen, erklart er fich fataliftisch, ba alle andern Motive versagen, mit ben Worten: "es hat fein muegen". Aber in einem Sauptpunkte freilich burfte man ben Unterschied zwischen bem Deutschen und bem Griechen nicht überschen; er betrifft die Anlage bes Gangen, sozusagen ben Ort, bon wo fie ausgeben. Der Grieche nimmt fich vor, die Rusammenftofe awifden ben Barbaren und feinen Bolfsgenoffen in langer Reibe au entwideln; von bier aus schreitet er au Evisoden fort, die ibn bald rechts, balb links vom Weg ab auf anmuthige Seitenpfabe führen und öftere einen familienhaften Charafter tragen, wie g. B. bie befannte Episode von dem Hochzeitssest am Tyrannenhofe zu Sikon (6, 126 bis 131). Der Deutsche bagegen bat sein Absehen gunächst nicht auf einen Stoff von allgemein hiftorischem Interesse gerichtet; sein Bert trägt ben Stempel bes Familienhaften an ber Stirn; aber inbem er Thaten und Leiben einer mannigfach verzweigten und öfters auch an wichtige Stellen berufenen Familie ergablt, wird ihm Gelegenbeit genug, auch allgemein Bedeutsames zu berühren; wir beben als Belege bie Stelle über ben Bauernfrieg beraus, welche auch bas gimmerifche Landvoll aufregte, und in bem ber Chronift ain plag ober ftraf Wottes über reich und arm, ebel und unebel erblickt (2, 522-530), ober ben Bericht über ben Doi Frang I. von Frankreich (3, 200-271).

von welchem ber Chronist, der selber in Frankreich gemesen ift, die berbften Geschichten erzählt: "bet billich bas Circeum ober Beneris berg megen genannt werben". Man fann alfo fagen: ber Grieche geht vom Allgemeinen jum Ginzelnen, ber Deutsche vom Ginzelnen jum Allgemeinen fort; jener betritt Seitenwege von ber Beerftrake aus, diefer erreicht von feinem Seitenpfade die Beerftrafe. Überwiegend liegt boch ber Gewinn aus unserer Chronif nicht auf dem politischen. fondern auf bem tulturbiftorifden Gebiet; mer hier Schate heben will, findet deren fo viel, daß er fie taum ericopfen burfte: icon Gervinus (Geschichte ber beutschen Dichtung II 5 532) hat bemerkt, daß in den früheren Bartien vorzugsweise alte Sagen, in ben mittleren Schmanke und ichimpfliche Siftorien, in ben letteren mehr Gefpenfter-, Gputund Teufelsgeschichten mit absichtlicher Syftematit eingestreut feien; was die Wiffenichaft von unserer alteren Sprache für Rugen aus ben vier ftattlichen Banben gieben fann, zeigt Lerer's mittelhochbeutsches Sandwörterbuch. Roch intereffirt uns aber bie Stellung des Chroniften zur großen Frage bes 16. Nahrhunderts, zur Sache ber Kirchenverbesserung. Da nimmt er nun teinen grundstürzenden Standpunkt ein: er ift nicht gegen ben usus, aber gegen ben abusus. "Und aber." lesen wir 2, 641, "die ordnungen unserer vorsaren und das guet wolmainen (gemeint ift die klösterliche Ordnung) ift barum nit zu ftraffen ober zu verwerfen, sonder die migbreuch, daß niemands die abthuen ober ben hundt will, als man fagt, zum fenfter binaus werfen, fonder die weltlich obrigkaiten und fürgesetzten sehen durch die finger und ligen zu zeiten auch unter ber bedin. Wer will bann den ftrafer unter denen gaiftlichen ftrafen? Derhalben will es fchier an allen orten felen." Bon diefer Gefinnung aus geht er benn auch schonungsloß gegen ben schweren Unfug vor, welcher fich in ben Klöstern, namentlich den Frauenklöstern, fand; und er häuft Material in diefer Richtung auf, aus dem sich ein Anti-Janssen mit den allerichärfsten Waffen ausrüften könnte. Das Frauenkloster zu Oberndorf im Thal nennt er 2, 640 "mit gueten ehren und der warheit vilmehr bes abels burbaus, bann bes abels spittal"; ber Abt zu Beingarten, Germigt Blarer, ber mit feiner "Concubin ober balmefel" auf die Reichstage tam und "in folden icharmusten bie Frangofen (Spohilis) erfrieget", wird 2, 533 ff. schonungslos an den Pranger geftellt; wer gut berathen ift, lagt feine Frau und Tochter nicht einmal ein Frauenfloster betreten, da die Klosterfrauen nicht die besten preceptores sind, "die ehweiber abzurichten, darvon ich noch anders mer fagen wellt,

aber ich wills bei dem bleiben laffen. Gott waist die warheit, die welt ist die Welt, und sag der Pfaff was er well" (2, 645). Und 2, 639 räth er an: "in soma, wer weislich und wol handlen well, der laß die pfassen und münch, so vil sein kann, ußerm haus, vermeg des alten sprichworts:

Welcher sein haus well sauber und rain behalten, ber meibt pfaffen, münch und tauben, und laß den lieben Gott walten;

ober:

alt affen, jung pfaffen und wilbe bern soll niemands in sein haus begern."

G. Egelhaaf.

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Sein Entwicklungsgang und sein Wirken im Geiste der Kirche. Von Joh. Janisen. In einem Bande. Zweite Auslage. Freiburg i. Br., Herber. 1882.

Der Bf. bemerkt in dem Borwort, Diefes kurzere Berk sei nach Inhalt und Form nicht ein bloger Auszug aus feiner größeren zweibändigen Biographie Stolberg's: es enthält auf ungefähr 60 Drudseiten mancherlei werthvolle und anziehende neue Mittheilungen theils aus bisher unbekannten Briefen und Aufzeichnungen Stolberg's, theils aus zwar icon veröffentlichten, aber in bas frühere Wert nicht aufgenommenen, theils endlich aus Briefen, welche Galland in feiner Lebensbeschreibung ber Fürstin Gallitin und Sivler im Ermländer Bastoralblatt publizirt haben. Renntlich gemacht find neu hinzugekommene Stude nicht, wie benn überhaupt bas Buch seiner ganzen Unlage und Einrichtung nach nicht sowohl wissenschaftlichen als erbaulichen Ameden bienen kann und will. Janffen felbst nimmt felten bas Wort und nur, um zwischen ben fehr reichlich gegebenen Briefen. Aufzeichnungen. Auffätzen, Borreden, Aussprüchen Stolberg's eine nothburftige Berbindung berzustellen. Aus fich ist bas Ganze baber nur unbollfommen verständlich, ba ber Leser weber über bie Berfonlichkeiten bes Stolberg'schen Umgangs = und Korrespondenzkreises ausreichend belehrt wird, noch in die jedesmalige allgemeine ober individuelle Situation die zu vollem Berftandnis und selbständiger Urtheilsbildung erforderliche Einsicht gewinnt. Die in der Aufgabe liegende Folirung des firchlich-religiofen Entwicklungsganges Stolberg's einerseits, Charatter. Stil und Glaubensstandpunkt, "bie fromme Glüdseligkeit" bes ausgezeichneten Mannes andrerseits erklären es, daß man, wenigftens bei aufammenhängender Letture bes Buches, mit einer leicht ermubenden

Monotonie zu kampfen hat, für welche bann manches geistvolle Wort, manche gebankenreiche Erörterung — Ref. weift 3. B. auf die iconen Stellen über das Studium des Griechischen S. 228. 232 ff. bin und mehr als das der Einblich in das Seelenleben diefer hochgestimmten Menschen entschädigen muß. Wenn freilich ber Bf. erwartet, daß Stolberg's "Selbftbefdreibung" nicht nur feinen Ronfeffionsgenoffen ein erhebendes Borbild "in ben ichweren firchlichen Bebrangniffen ber Reit", sondern auch für "jedes unbefangene Gemut" eine erquidende Freude sein werde, so vergift oder beachtet er nicht, daß der Entwidlungsgang feines Belben und Beiligen diefen je mehr und mehr bem Entwickelungsgang ber Nation entfrembet, fo vielem, was wir ichaten, abgewendet bat. Wir lefen S. 254: "Schiller ift also tobt! Gott habe ihn felig. Für die Philosophie, Religion und den Geschmad bes Wahren und Schönen ift fein Tod Gewinn. Er hatte Talent jum glanzenden Falfchen, nicht genug fur's Bahre." - Janffen lagt uns nur die eine Seite sehen; wer auch die andere kennen lernen, wer wissen will, wie Stolberg's verhängnisvoller Schritt von weiten Rreisen der Nation empfunden und beurtheilt ward und wird, findet gediegene Belehrung in Wilhelm Berbst's Johann Beinrich Bog, auch in G. Ransen's trefflicher Schrift "Aus vergangenen Tagen" (Olbenburg J. J-n. 1877).

Die Baubenkmäler des Regierungsbezirkes Stralfund. Bearbeitet von E. v. Haselberg. 1. Heft. · Der Kreis Franzburg. Stettin, P. Saunier. 1881.

Dies Heft, der Anfang einer Bearbeitung aller pommerschen Bausbenkmäler, welche unter Leitung der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde hergestellt wird, und zu der die Provinzialvertretung die Mittel gewährt, folgt im wesentlichen den Grundsähen, nach denen v. Dehn=Nothselser und Lotz die Denkmäler des Regierungsbezirkes Kassel behandelt haben; es beschreibt die kirchlichen Baudenkmäler der Städte Barth, Damgarten, Richtenberg und Franzburg (letzteres auf der Stätte des einstigen Cisterzienserskofters Neuencamp entstanden), sowie der 25 Kirchbörser des Kreises, endlich "die steinerne Wange" zu Berthke, zur Sühnung einer Wordsthat 1313 errichtet, und das Schloß zu Diviz. Eine praktische Ersleichterung des Überblickes hätte es gewährt, wenn hier wie dei v. Dehn=Nothselser die Angaben über den jetzigen baulichen Zustand und die heutigen Unterhaltungsquellen und «Kosten, sowie über eins

schlägige sonstige Besprechungen und anderwärts vorhandene Abbilsbungen in kleinerer Schrift als der übrige Inhalt gedruckt worden wären. Vortheilhaft für den technisch minder Bewanderten und hierin abweichend von Dehn-Rothselser ist dagegen, daß eine historische Sinleitung über die bauliche und sonstige Kunstentwicklung, soweit sie in dem Kreise bemerklich wird, orientirt. Als zweites Heft sind jest die Denkmäler des Kreises Greiswald völlig drucksertig.

G. Haag.

Geschichte bes Cisterzienserklosters Elbena im Zusammenhange mit ber Stadt und Universität Greifswald. Herausgegeben von Theod. Pyl.

Theil I. Innere Einrichtung des Konbents, Beschreibung der Gebäude und Grabsteine. Übersicht des Grundbesitzes und äußere Geschichte des Klosters. Greismald, Alademische Buchhandlung. 1880—1881.

Theil II. Übersicht ber Quellen und Hullsmittel. Chronologische Reihenfolge der Übte und Priore. Regesten zur Geschichte des Klosters, sowie Ortsund Versonen-Register. Greiswald 1882.

Nach neunjähriger Vorarbeit bietet der Bf. hier die Geschichte jenes Rlofters, beffen meiften Grundbefit Bergog Bogislam XIV. im Jahre 1634 der Greifswalder Hochschule geschenkt und badurch erft ihre gebeihliche Entwickelung gefichert hat. Die Geschichte einer Abtei, der nicht nur die Stadt Greifswald ihre Entstehung, sondern auch die dortige Universität ihre werthvollste Dotation verdankte, verdient ohne Frage eine so eingehende und sorgfältige Behandlung. hätte das Werk unleugbar gewonnen, wenn eine Anlage und Stoff= bisposition, wie sie von Bietlow in seiner Geschichte des Pramonftratenser Klosters Grobe auf Usedom angestrebt wurde, statt die innere Einrichtung bes Ronventes von ber außeren Geschichte bes Klosters und diese wieder von der Übersicht des Grundbesites zu trennen, alles Wefentliche in eine zusammenhängend lesbare Geschichte hineingearbeitet hätte. Die jest erreichte Übersichtlichkeit der Klein= momente beeinträchtigt unter Umständen den Überblick der Gesammt= entwidelung; allerdings ift bas Werk jest für ben Ginzelforscher ein bequemeres Nachschlagebuch geworden. Für den Überblick über den Gütererwerb hatte eine etwas ausführlichere Geftaltung bes alphabetischen Grundbesithverzeichnisses genügt, das ber 2f. am Schlusse von Theil II ohnehin gibt; für die innere Einrichtung des Konventes aber war nach der grundlegenden Arbeit Franz Winter's "Die Ciftercienser bes nordöstlichen Deutschlands" ein eigener Abschnitt noch weniger Bedürfnis. Was hiervon in der einheitlichen Erzählung nicht untergebracht werden konnte, ließ sich ebenfalls in Verzeichnisse zum Schlusse oder in Anmerkungen unter den Text verweisen. Der wegen seiner in selkenem Grade ausopfernden historischen Thätigkeit um seinen Landestheil so hochverdiente Vf. wird in dieser Ausstellung nur den Ausdruck des Wunsches erblicken, seinem Werke eine größere Verbreitungsfähigkeit zu sichern. In der Einzelsorschung ist es ja ein Muster überaus sorgfältigen und liebevollen Studiums.

G. Haag.

Die alteren Stettiner Straßennamen. Gesammelt und erlautert, von H. Lem de. Stettin, P. Saunier. 1881.

Das älteste Schöffenbuch von Freienwalde i. P. Bon H. Lemde. Stettin, Herrde und Lebeling. 1881. (Auch in den Baltischen Studien Jahrg. XXXII.)

Als im Rahre 1880 auf Anregung ber Polizeibirektion zu Stettin im Interesse ber Herstellung größerer einheitlich benannter Straßenguge eine Reihe alter und historisch bemerkenswerther Strafennamen gestrichen werden follten, schrieb ber Bf., langjähriger Stadtverordneter Stettins, die erstgenannte Schrift, nicht nur um Wesen und Entftehung jener bem Untergange geweihten Strafennamen flar zu legen, fondern auch um, was ihm zum Theil gelang, für die Erhaltuna berfelben zu wirken. Dabei tam ihm vor allem zu Statten, bag im Rahre 1879 von ihm und Dr. Brumers im Stettiner Stadtarchive umfangreiche mittelalterliche Stadtbuchrefte aufgefunden maren: bas bis jest alteste lateinische Schöffenbuch von 1305-52, ein beutsches von 1495-1526, endlich zwei geiftliche Stadtbucher, von 1373 bis etwa zur Reformationszeit herabreichend. Aus diesen, sowie anderen icon länger vorhandenen Stadtquellen ift biefe Schrift erwachsen, welche feit Hering's Beitragen zur Topographie Stettins (Balt. Stub. 10, 1) als die wissenschaftlich werthvollfte Arbeit über die historische Topographie dieser Stadt betrachtet werden muß.

Das Schöffenbuch von Freienwalbe in Pommern, einer Mediatstadt der Herren von Webel, reicht etwa von 1320—1567, also durch 2½ Jahrhunderte. Die sonst berechtigte Scheu, Stadtbücher vollständig zu veröffentlichen, konnte hier deshalb überwunden werden, weil die mittelsalterliche Geschichte Freienwaldes sonst überaus dürftig bezeugt



ift und bies Buch von allen in einer fo kleinen Stadt möglichen Rechtsgeschäften ein gutes Bilb gewährt.

Die Aufzeichnungen find im Druck, anders als in ber Sandfdrift, möglichst in dronologischer Folge geordnet. Bie ich zuerft aus einer von Brumers hergestellten und in meinen Sanden befindlichen Rollation, bann aus eigenen Ginblid in die Handschrift erfannte, ift in Lemde's Publifation biefes jum Theil überaus fcwer leferlichen und verblaften Schöffenbuches zu lefen: S. 10 (10. p. 5) pueri ftatt puer, S. 16 (15, p. 5) pecuniam ftatt perpetuam, S. 17 (16, p. 4) manere ftatt Marie, S. 19 (26, p. 8) Struceberch ftatt Arnceberch, 6. 22 (34, p. 12 vorlette Beile) sistit ftatt his fit, 6. 241 (40, p. 14) Heyno statt Henricus, S. 25 (43, p. 15) comunitati statt conciuitati, 6. 30 (58, p. 23) Akelman ftatt Akeling, 6. 37 (68, p. 28) gude vorermen statt vorermen, S. 39 (72, p. 31) mark; men statt mrc. ulen, S. 40 (73, p. 32) Men effthe ftatt Wen effthe, S. 42 (76, p. 33) lütken vastelavende statt vastellavende, S. 46 (85, p. 50) ift hinter schuldych hinzugufügen L mark unde Asmus Block ys den -. ©. 46 (86, p. 51) Kysthengredte ftatt Kisthen gude, ©. 48 (89, p. 40) af geuallen ftatt aff genatten, S. 49 (4. Reile v. unten) also ftatt so. S. 52 (93, p. 44) Gorges statt Czerges, ebenso 94 p. 53 Gorges ftatt Czorges, S. 56 (100, p. 63) Tonniges ftatt Tuuises, zur Kosten statt zue Koffen, S. 58 (103, p. 68, 5. Zeile v. oben) muß so feblen. G. Haag.

Die Pomerania des Joh. Bugenhagen und ihre Quellen. Bon G. Jähnte. Göttinger Jnaugurasbissertation. Berlin, P. Lange. 1882.

Wie wünschenswerth auch eine Quellenkritit dieser ersten Gesammtsbarstellung pommerscher Geschichte, die der spätere Resormator J. Bugenhagen noch als Lektor des Prämonstratenser=Rlosters Belbuck versaßt hat, sein mußte, so war doch eine erheblich größere Akridie bei solcher Forschung aufzuwenden, als sie der Bf. zeigt. Zwar ist unbestreitbar, daß Bugenhagen zu dieser Arbeit angeregt wurde, weil der sächssische Aursurft Friedrich der Weise vom pommerschen Herzog Bogistaw X. etwaige Quellenmaterialien zur sächsischen Geschichte aus Pommern erbeten hatte, Jähnke thut aber zudiel des Guten, wenn er den Auftrag Bogistaw's an Bugenhagen lauten läßt, letzterer solle nur Bücher über sächsische Geschichte sammeln. Bielmehr sollte er alle historischen Quellen ausspüren (ut permeans Pomeraniam omnes conquirerem libros antiquitatem continentes quo inclyto mos

gereretur Frederico Saxonum duci). Gerabe aus biefer meitergebenden Forderung Bogislam's gog Bugenhagen ben Unreig, nun auch ben dürftigen Studchen vommerscher historischer Quellen nachzugeben und, da diese an fich ziemlich burr und ungenießbar waren. fie zu einer Geschichtsbarstellung zu verarbeiten. Sehr eingehend hat schon Bugenhagen, wie zuerft 23. Böhmer erkannte, Selmold und bas Chronicon Parochi Suselensis (burch ben Lübecker Lasvenres edirt) benutt, nur daß 3. dies nirgend als die Beobachtung feines Borgängers Böhmer, den er doch kannte, erwähnt. Bon den Bartien, welche Bugenhagen aus jenem Parochus Suselensis jog, hatte ich bereits den grökten Theil in den Baltischen Studien Bb. 31 registrirt. Was aber Bugenhagen aus Helmold nahm, hat I. auch nicht entfernt vollständig, wie doch zu fordern war, aufgeführt. Am bittersten freilich rächt es sich. wenn man beim Quellenstubium Pommerscher Chronistik nicht von einer gründlichen Kenntnis der vitae Otto's von Bambera ausaeht — nächst Helmold und jenem Barochus die ausgiebigsten dronistischen Quellen Bugenhagen's. Daber die große Reihe von Arrthumern, die I. hier begegnet find. Bugenhagen legt feineswegs in ber hauptsache ben fog. Anonymus Canifii (Herbord) zu Grunde, wie J. S. 32 annimmt, sondern, wie bie hoffentlich in nicht zu ferner Beit erscheinenbe Ausgabe Bugen= hagen's (als Bestandtheil ber von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte geplanten Bublikation "Bommerscher Geschichtsquellen") zeigen wird, in manchen Abschnitten vorwiegend ben Anonymus (Berbord), in anderen pormiegend ben Andreas vom Sabre 1487 (Ebo); im Bericht über bie zweite Reise aber folgt Bugenhagen mit Recht fast burchmeg bem Berichte Cbo's, beffen anspruchslofere und nüchternere Berichterstattung seiner eigenen Natur mehr entsprach. Der Drud einer Otto-Biographie, ben Bugenhagen nach feiner Musfage benutt hat, mar nicht, wie I. S. 31 fich entscheiden möchte, ber Andreas vom Jahre 1499, sondern der Anonymus (Herbord), da der Rug Boleslaw's von Bolen aus bem Sahre 1121, ben Bugenhagen S. 39 aus bem Drude gezogen zu haben bekennt, nur beim Anonymus (Herbord 2, 5) berichtet ist, nicht bei Ebo. Überhaupt benutte Bugenhagen nicht ben Andreas vom Jahre 1499 (eine Umarbeitung Berbord's durch Abt Andreas vom Rlofter Michelsberg in Bamberg); in biefer irrigen Annahme folgt J., ohne wieder seinen Borganger zu nennen, bem fonft fo trefflichen Rovte (Mon. Germ. Beriptt. 12, 746). Das einzige Rapitel Bugenhagen's (II, c. 13).

welches Röpke als Beweis für seine Aufftellung bort citirt, ftammt vielmehr aus dem Andreas vom Jahre 1487 (Ebo) und zum Theil aus dem ja auch sonst von Bugenbagen benutten, im Druck ibm vorliegenden Anonymus (Berbord). Daher schwindet für diefe Aufftellung Röpte's jebe Begründung. Die Benutung ber fog. "Stargardischen Bortekenisse", einer von Rantzow in seinen Fragmenten uns erhaltenen Rlofteraufzeichnung, ift für Bugenhagen nicht zuerft pon Rabnte, fonbern icon Cod. Pom. dipl. S. 294 bemertt: in ber Aufführung ber von Bugenhagen aus den ichon wiederholt ge= brudten Rolbater Unnalen benutten Stellen fehlt bei I. gerabe bie werthe vollste: die Gedenkverse auf die Schlacht am Rremmer Damm (1332), welche Rlempin (Bomm. Urtob. 1, 489) aus eben biefer Quelle als historisch gegen Barthold's Ameifel erwiesen hat. Einen Einwand. ben 3. S. 41-44 gegen eine meiner eigenen Beobachtungen über eine andere, febr geringfügige Quelle Bugenhagen's erhoben bat, werbe ich Baltische Studien 33, 3 zu widerlegen suchen. Die sog. "Bufowische Bortefenisse", uns wiederum in Rantzow's Fragmenten 2, 99 ff. erhalten, die (wie ich schon Baltische Studien 33, 1 zeigte) ein bis jest nicht beachteter Auszug aus ben verlorenen, auch von Bugenhagen benutten Unnalen bes Rlofters Grobe find, werde ich eben bort nochmals abdrucken, da 3.'s Abdruck berfelben fehr fehler= G. Haag. baft ist.

hausbuch bes herrn Joachim b. Bebel. herausgegeben burch Julius Freiherrn b. Bohlen-Bohlenborff. Gebruckt für ben literarischen Berein in Stuttgart. Tübingen 1882.

Diese für Pommern so wichtige Chronik des J. v. Webel (gestoren 1552, gestorben 1609) umfaßt die Zeit von 1500—1606. Sie ist unter allen gleichzeitigen Quellen sür die Ereignisse von 1570—1606 als die vornehmste zu betrachten. Um so erwünschter mußte ihre endsliche Beröffentlichung durch den im setzten Winter (1882—1883) verstorbenen Beteranen pommerischer Forschung sein. Die Originalhandsschrift ist verloren. Leider hat nun der Herausgeber die, nächst der von ihm zu Grunde gelegten, beste Abschrift, die sog. Roch'sche (in seiner Aufzählung S. 562 ist es Handschrift Nr. 2), für diese Versöffentlichung nicht nach Gebühr gewürdigt, noch auch verglichen. Unsläugdar ist diese gleich der Riel'schen Abschrift aus der Originalshandschrift selbst gestossen. Schon die in ihr häusigen Lücken sincht entzisserte Worte beweisen dies, da Wedel's Handschrift sehr unseser

Die Siftoriter ber Jettzeit, sondern die Buneigung entgegen, wie fie nur berjenige haben tann, ber fich in biefe Buftanbe völlig eingelebt hat und ihre bis in unsere Tage hineinreichende Wirksamkeit in praktischer Erfahrung kennen gelernt hat. Man sieht überall, daß der Bf. aus dem Bollen geschöpft hat. Daß hauptsächlich das landftanbifde Arciv zu Lubben bie Grundlagen für bie Darftellung liefert, wird dem Leser erft allmählich klar, die Akten werden in einer nur für ben Rundigen verständlichen Weise citirt. Die Arbeit umfaßt 4 Abtheilungen: 1. Die Entwickelung ber Berfassung unter sachfischer Landeshobeit 1635—1815. 2. Die Entwickelung der Verfassung unter preußischer Landeshoheit seit 1815. 3. Steuerverfassung. Rriegs= schulben=, Finanz= und Raffenwefen. 4. Lehnsverfassung der Rieder= laufit. Rebe Abtheilung ift in fich überfichtlich geordnet. Es muß anerkannt werben, daß es dem Bf. gelungen ift, das Ganze in eine recht lesbare Darftellung zu kleiben. — Bon hiftorischen Abhandlungen Dieses Bandes seien noch ermähnt Saalborn über ben Sorauer Chroniften Robannes Magnus. - Dachatichet, Bier Bifcofe bes Meikener Hochftifts zu Ende des 14. und Beginn des 15. Rahrhunderts. nämlich Nikolaus I. 1379—1392, Johannes III. 1393—1398, Thimo 1399 bis 1410 und Rudolf 1411-1427. Die Arbeit ift recht verbienftlich. da der Bf. den panegyrischen Ton ziemlich zurückfält und dafür alles thatfächliche Material zur Beurtheilung ber Regierung biefer vier Rirchenfürften zusammenbringt, im wesentlichen mit Beschräntung auf bie gedrudten Quellen. Bulest gibt ber Berausgeber Schonwalber eine toppgraphische Erläuterung der erften Abschnitte der Urkunde über die Begrenzung des Bisthums Meißen von 1241.

Band 56. Auch dieser Band wird mit einer gekrönten Preisschrift eröffnet, von H. Knothe: Der Antheil der Oberlausit an den Anfängen des 30jährigen Krieges. Dieselbe ist auch besonders erschienen und schon in Bd. 47 der H. L. angezeigt. Ihr folgt von demselben Bf. noch ein zweiter Aussauf über die Bemühungen der Oberlausit um einen Majestätsbrief 1609—1611. Erst nachdem die Böhmen und die Schlesier sich ihre Majestätsbriefe errungen hatten, kamen die Lausitzer mit einem ähnlichen Berlangen. Über Glaubensbedrückung hatten sie sich nicht zu beklagen, doch stand ihr protestantisches Kirchenwesen unter dem katholischen Dekan des Bautzener Domkapitels, der nach Ausschlagen des Meißener Bisthums vom Papste zum administrator epicopatus Misnensis in spiritualibus per utramque Lusatiam ernannt worden war. Bon seiner geistlichen Herrschaft suchten sie bem großen Bublitum ben Star über "Bineta" gründlich zu ftechen. Es ift unglaublich, welchen Vorstellungen man über biefe Sata morgang ber Sage noch immer, felbft bei vielen Bobergebilbeten begegnet. Richt nur daß ein Trauerspiel "Bineta" von Rarl Salbemann (Berlin 1875) und ein Roman "Die verfunkene Stadt" von der Dame B. Banl (Leipzig, Spamer. Boltsausgabe 1880) mit zügelloser Phantafie biese Bunderftadt schilbert - bie poetische Eriftenzberechtigung Bineta's läßt fich freilich feit 28. Müller's einschlägigem Gebichte nicht mehr aut beseitigen —, so tritt im Sahre 1877 Dr. Hermann Müller mit ber Beröffentlichung einer obsoleten Commentatio Herm. Henrici ab Engelbrecht de Wineta deperdito Pomeranorum emporio (Marburg. Elwert) hervor, welche bie hiftorische Eriftenzberechtigung biefer Stadt verficht. Es verdient boch besondere Erwähnung, daß ein Buchhändler einer beutschen Universitätsstadt noch heutzutage sich bereit fand, auf so gang vorzüglichem Papiere eine Abhandlung aus ben Rahren 1731—1732 zu verlegen, laut welcher in Bineta Freizugiakeit und Handelsfreiheit herrschte (S. 20), das Wittwenverbrennen im Schwange war (S. 38), bort bie Urheimat best lübischen Seeund Handelsrechtes zu suchen ift (S. 22) und gar "bie Refte Bineta's noch heute oft fichtbar find" (S. 11. 12). Bas will man mehr! Daneben aber vergilbt, ohne vom großen Bublitum in ihren Refultaten gekannt zu fein, die ausgezeichnete Abhandlung Robert Rlempin's über die Lage der Rongsburg und Bineta's (Balt. Stub. 13. 1. 1—167). welche die Entwidlungsgeschichte ber Sage endgiltig und auch ftpliftifc fehr ansprechend barlegt, im Staube ber Bibliotheten.

G. Haag.

Neues Lausistiches Magazin. Im Auftrage der Oberlausitischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Schönwälder. LV—LVIII. Görlit, Selbstverlag der Gesellschaft und in Kommission dei E. Renner. 1879 bis 1882.

Band 55 beginnt mit einer ausführlichen, von der Gefellschaft preisgekrönten Abhandlung von L. Grosse, Entwickelung der Bersfassung und des öffentlichen Rechts der Niederlausits seit dem Traditionsreces vom Jahre 1635. Die verdienstliche Arbeit entstammt offenbar der Feder eines im langen praktischen Dienst mit der Bersfassung und Berwaltung der Niederlausits vertraut gewordenen Berswaltungsbeamten, er bringt dem ständischen und partikularistischen Wesen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht Wisachtung, wie meist

Die Hiftoriker ber Jettzeit, sondern die Zuneigung entgegen, wie fie nur berienige haben tann, der sich in diese Ruftande völlig eingelebt hat und ihre bis in unsere Tage hineinreichende Wirtsamkeit in praktischer Erfahrung kennen gelernt hat. Man fieht überall, daß der Pf. aus dem Bollen geschöpft bat. Das bauptsächlich das landftandische Archiv zu Lubben die Grundlagen für die Darstellung liefert, wird bem Leser erft allmählich klar, die Atten werden in einer nur für den Rundigen verständlichen Weise citirt. Die Arbeit umfaßt 4 Abtheilungen: 1. Die Entwidelung ber Berfassung unter fächsischer Landeshoheit 1635—1815. 2. Die Entwickelung der Verfassung unter preußischer Landeshoheit seit 1815. 3. Steuerverfassung, Kriegsiculben=. Finang= und Raffenweien. 4. Lebnsverfaffung der Rieder= laufit. Jede Abtheilung ift in fich überfichtlich geordnet. Es muß anerkannt werden, daß es bem Bf. gelungen ift, das Ganze in eine recht lesbare Darftellung zu kleiben. — Bon hiftorischen Abhandlungen Diefes Bandes feien noch erwähnt Saalborn über ben Sorauer Chroniften Robannes Magnus. - Dadatidet, Bier Bifcofe bes Meifener Hochftifts zu Ende des 14. und Beginn des 15. Rahrhunderts, nämlich Nikolaus I. 1379—1392. Johannes III. 1393—1398. Thimo 1399 bis 1410 und Rudolf 1411-1427. Die Arbeit ift recht verdienftlich. ba ber Bf. den vaneaprischen Ton ziemlich zurückält und dafür alles thatfächliche Material zur Beurtheilung ber Regierung diefer vier Rirchenfürsten zusammenbringt, im wesentlichen mit Beschräntung auf bie gedrudten Quellen. Bulett gibt ber Herausgeber Schonwalber eine topographische Erläuterung der erften Abschnitte der Urkunde über die Begrenzung bes Bisthums Meißen von 1241.

Band 56. Auch dieser Band wird mit einer gekrönten Preissschrift eröffnet, von H. Knothe: Der Antheil der Oberlausits an den Ansängen des 30jährigen Krieges. Dieselbe ist auch besonders erschienen und schon in Bd. 47 der H. L. angezeigt. Ihr folgt von demselben Bf. noch ein zweiter Aussassischen Demühungen der Oberlausits um einen Majestätsbrief 1609—1611. Erst nachdem die Böhmen und die Schlesier sich ihre Majestätsbriefe errungen hatten, kamen, die Lausitzer mit einem ähnlichen Berlangen. Über Glaubensbedrückung hatten sie sich nicht zu beklagen, doch stand ihr protestantisches Kirchenswesen unter dem katholischen Dekan des Bautzener Domkapitels, der nach Ausschlichung des Meißener Bisthums vom Papste zum administrator epicopatus Misnensis in spiritualibus per utramque Lusatiam ernannt worden war. Bon seiner geistlichen Herrschaft suchten sie

fich jest frei zu machen und bafür eine eigene protestantische Rirchenbeborde zu bekommen. Die Sache gelang trot zweifähriger koftspieliger Berbandlungen, die ber Bf. genau barlegt, nicht. - Chelmann. Ein Rechtsftreit aus dem 15. Sahrhundert behandelt einen Streit um bas balbe Dorf Richornau 1469-1480, ber wegen ber Einmischung bes geiftlichen Berichtes ein besonderes Intereffe gewinnt. - Rnothe. Untersuchungen über bie Deigener Bisthumsmatrifel, soweit fie bie Oberlausis betrifft. Er weift nach, daß die von bem Resuiten Calles 1752 publizirte Matrifel nicht das angebliche Driginal von 1346 ift. ban bie von Breuster veröffentlichte Redaktion von 1495 alter ift. und erörtert baran die Entstehung ber kirchlichen Organisation in ber Dbrilaufit. - Schlobach. Die Gudweftede ber Dobrilugter Rloftergrengen. . . Soonwalder, Die hohe Landftrage durch die Oberlaufis im Wittelalter. Er behandelt zuerft die zahlreichen Erdmalle, Die als Strafienichangen erflart werben, und an benen ber Rug ber alten Etrafte festgestellt wird, bann ben Strafenzwang, Begebau, Die Rolle. auleht die Sicherheit ober vielmehr Unficherheit ber Strafe. Die hobe Chafte ift ber obere, am Fuße ber Berge von Bolen bam. Schleffen burch bas land nach Sachsen führende Sauptmeg ber Dberlaufit. -In bus Webiet ber Literaturgeschichte gehören noch folgende Abbandlunuen: 3. Wobe, Die Fauftfage. - Th. Baur, Urfprung und Musgang ber Worlibifchen Boctengefellichaft in Leibzig zu Anfang bes G. G. Bilifd, Des Bittauer Dichtere 3ob. 18. Anbibunberts. Weni Michaelis (1746 1772) Autobiographie. — L. Saupt, Thomas a Mempis vier Bucher von der Nachfolge Chrifti, metrische Überlebung berfelben. - Endlich find noch zu erwähnen E. Berger. Weltbieble bes Buchbandels in ber Laufit im 19. Jahrhundert und u Andubran, bie Aufänge bes Lehrerseminars ju Altdobern.

Vant ist Den größten Theil bieses und bes folgenden Bandes almant ber Abbruck des zweiten Theiles der Geschichte der Obers und Mitterlausth von Ih. Schelt ein. Der erste Theil dieses für seine bill richt tachtigen Wertes ist im Jahre 1847 erschienen; eine Drucklaugen bes ebenhalls im Manustript vollendeten zweiten Theiles verstaubert der im Jahre 1851 ersolgte Tod des Bf. Wenn die Oberstauber Westlichaft sich seht nach mehr als 30 Jahren entschlossen bist inter in Jahre 1851 ersolgte, so erfüllt sie damit eine Pflicht, was der nur zu bedauern ist, daß sie sich nicht früher dazu entschlossen ist dam tazuschen ist ein guter Theil des Buches schon start antispart warmantlich der allgemeinen Partien der Darstellung sind durch

Valach's Geschichte von Böhmen Bb. 3-5 überholt worden. bleibt bas Buch für ben besonderen Antheil, ben bie Laufitzer an ben allgemeinen Ereigniffen ber Reit, von ihrer Einverleibung in das Reich Rarl's IV. bis zum Tobe Ludwig's II., 1373-1526, als Glieber ber Krone Böhmen gehabt haben, immer noch schätzenswerth, ba gerade Diefe Beriode tein laufitifcher Geschichtsschreiber seit ber Beit im Rusammenhange bearbeitet hat. Schelb's Verdienst ift im wesentlichen die sorgsame Zusammentragung und Aneinanderreihung der sicher beglaubigten Thatsachen und Vorgange, wie sie bie Chronisten und die Urkunden bieten; hier zeigt er nicht bloß Sammelfleiß, sondern auch Sinn für Ordnung und Kritit: freisich wird man beutzutage ben Rusammenhang seiner Darstellung überall mit Borsicht brufen. Bon ben vier Büchern, die biefer zweite Theil umfaßt, haben bas 7. Buch: Die letten Jahre Karl's IV. und die Regierung Benglaw's und feiner Brüber und Bettern 1373—1419 und bas 10. Buch: Die ungarisch= bohmische Reit 1469-1526 für uns wegen ber Menge von sveziellen lausitisischen Nachrichten, die anderweitig noch nicht verwerthet find, mehr Werth als die beiden mittleren Bucher über die husitische Beriode. Über 1526 hinaus scheint nichts im Manustript vorzuliegen. Unbequem für die Benutzung ift es, daß die Gesellschaft fich nicht entschloffen hat, das Werk als einen besonderen Band zu ediren, sondern es auf zwei Theile des Mugazins vertheilt hat, die jeder sonft noch anderen Inhalt haben.

Von Bb. 57 ist daneben zu nennen E. Machatschet, Drei Bischöfe des Meißener Hochstiftes aus dem 15. Jahrhundert, eine Fortsetzung der Abhandlung des 55. Bandes. Diesmal behandelt der Bf. die Geschichte der Bischöse Johann IV. (Hossman) 1427—1451, Kaspar v. Schönberg 1451—1463 und Dietrich III. v. Schönberg 1463—1476, in derselben Weise wie früher, aber aussührlicher, da die Quellen reichlicher zu sließen beginnen. — Sonst enthält der Band noch von Saalborn Sprachproben aus der Landschaft um Sorau, Resultate der prähistorischen Forschungen in und am Kreise Sorau, die Sorauer Lagerlarte von 1733, Geschichte der geistlichen Bücherstasse in Sorau; von Moschäu Die Kuine Falkenberg am Hochwalde; von Scheufsler Noch einmal Hans Fabian von Ponickau und Der letzte Vorritt am 3. April 1780; von Schlobach Exinnerung an die erste Vereinigung der Lausis mit Brandenburg, endlich vom Heraußsgeber Zwischen Elbe und Oder, eine Grenzschau.

Band 58 enthalt außer bem letten Theile ber Geschichte von Schelk noch eine größere Abhandlung bes für die Geschichte ber Oberlaufit fo überaus thatigen Professor S. Anothe, Geschichte bes Tuchmacherhandwerkes in der Oberlaufit bis zu Anfang des 17. Rahrhunderts. Die Tuchmacher ober Wollenweber, wie man in ben alteren Zeiten sagte, bilben in allen Stabten ber Laufit bas älteste und wichtigfte Sandwert. Mit ihnen beginnt bas Bunftwefen in diesem Lande überhaupt. Ihre Geschichte ift beshalb vor ber aller übrigen Handwerke wichtig. Bf. bat seine fehr eingehende und gründliche Arbeit in 6 Rapitel getheilt: 1. Entstehung und Verbreitung ber Tuchmacherei in ber Lausit: 2. Wolle und Baid: 3. Die Berstellung bes Tuchs: 4. Der Verkauf bes Tuchs: 5. Die Annung ber Tuch: macher; 6. Die Stellung ber Tuchmacher zum Stadtregimente. Dazu kommen 16 urkundliche Beilagen von 1346-1650, die eine werthvolle Rugabe zu ber gediegenen Schrift bilben. — L. Rorth, Bur Geschichte der Kehmhandel in der Oberlausit, bringt einige Rachrichten aus den Rolner Ropirbuchern über den altesten Fall einer Borlabung ber Stadt Görlit vor das Fehmgericht im Jahre 1428.

Sämmtliche Bände enthalten sonst noch Nachrichten aus ben Lausitzen betr. Schulwesen, literarische Anzeigen, Miscellen und Nachsrichten aus ber Gesellschaft. Mkgf.

Die Wiedervereinigung der Lausis mit Böhmen (1462). Bon Abolf Bachmann. Wien, Karl Gerold's Sohn. 1882. (Sonderabbruck aus dem Archiv für österreichische Geschichte Bb. 64.)

Nachdem schon Alb. Kotelmann seine Geschickte ber ältern Erzwerbungen der Hohenzollern in der Niederlausitz (Berlin 1864) nach den Alten der Staatsarchive zu Berlin, Dresden und Weimar bearbeitet hatte, hat jetzt Ab. Bachmann den letzten Abschnitt dieser Geschichte ohne Rücksicht auf Kotelmann nach den Materialien des Dresdener und namentlich des Weimarer Archives noch einmal sehr eingehend dargestellt. Seine Schrift läßt besonders hervortreten, wie der König Georg Podiebrad in seinem Streben nach Wiedergewinnung der von den Brandenburgern erkausten Herrschaften Kottbus zc. und der ihnen verpfändeten Landvoigtei der Niederlausitz für die Krone Böhmen 1460—1462 durch die Kücksicht auf seine allgemeine Politik zu immer neuen Schwankungen und zuletzt zu einer unerwarteten Nachziedigkeit genöthigt wird. Den sächsichter Kürsten gebührt der Kuhm, daß sie sich dabei als treue "Verbrüderte" der Brandenburger

erzeigten. Die Resultate bleiben im wesentlichen die des Kotelmannsschen Buches; einige militärische Details über die Belagerung von Kottbus im November 1461 lassen sich aus der gleichzeitig im 58. Bande des Niederlausiger Wagazins veröffentlichten Geschichte der Lausig von Schelz hinzusügen. — B. hat seiner Abhandlung den Abdruck der wichtigsten Attenstücke beigefügt.

Mittelalterliche Künftler und Werkmeister Niedersachsens und Westfalens, legikalisch dargestellt. Bon h. Wilh. h. Mithoff. Zweite umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. Hannover, helwing. 1883.

Um die Erforschung ber Runftgeschichte Riedersachsens bat sich niemand größere Berdienste erworben, als ber Berfaffer obengenannten Ein langes und arbeitsreiches Leben hat er fast ausschließ: lich dieser Aufgabe gewidmet; seine "Runftbenkmale und Alterthumer im Sannoverschen", die wir wiederholt in dieser Reitschrift besprochen haben, find Borbild für ähnliche Unternehmungen in anderen Brovinzen bes preußischen Staates geworben. Das jest vorliegende Werk gibt in seinem Saupttheile eine alphabetische Rusammenstellung ber Rünftler und Werkmeister mit biographischen Notizen und Angaben über bie von ihnen herrührenden Arbeiten. Daran ichlieft fich ein Unhang, ber zunächst eine dronologische Busammenftellung ber Rünftler und Werkmeister vom 9. bis zum Ende bes 13. Jahrhunderts enthalt, und eine zweite in Beziehung zu einzelnen Stadten, Rlöftern und größeren Gebieten. Darauf folgt ber Abdrud bes Maler- und Glaseramtes in Lüneburg aus dem Jahre 1497 nebst anderen Nachrichten über dieses Amt, eine Abhandlung über das Künstlerwappen drei kleinere Schilde in einem größeren —, urkundliche Verhandlungen mit Rünftlern und Werkmeistern aus ben Städten Hannover, Goslar und Hilbesheim, die Mittheilung einer Morgensprache, ein Berzeichnis ber Schutheiligen von Runftlern und Wertmeiftern und endlich ein mittelniederdeutsches Gloffar.

Das verdienstvolle Buch gibt etwas mehr als der Titel sagt; nicht nur die geographischen, sondern auch die zeitlichen Grenzen sind etwas weiter gestedt. Es beschränkt sich nicht ganz streng auf Niedersachsen und Westfalen, sondern greist etwas darüber hinaus, ebenso wenig ausschließlich auf das Mittelalter: es ist auch das 16. Jahrhundert, bis zu dessen Ende im nördlichen Deutschland die letzten Ausläuser mittelalterlicher Kunstweise sich versolgen lassen, in den Kreis der Darsstellung gezogen.

Seldsbersteindung ift is eine nur verhältnismäßig kleine Zahl von funstiern, die in der Kunstigeschachte eine hervorragende Stellung einstehnen. die überwiegende Mehrzacht der mitgetheilten Namen gehört dem kunsthandwerke in, zu dessen Geschichte das Mithoffsche Werksichen iderung werthvollen Beitrag gibt. Der Bf. hat diese Seite seines Buches auch durch das ihm vorgedruckte Motto genügend charakteriert:

Far Siber undt für rothes Golbt En kunst und Tugendt lieben sollt", Ind reichen dar die Freundeshand Dem Pandwerk, so der Kunst verwandt.

Bas über die Lebensumstände der vielen Hunderte von Kinstern und Bertmeitern von dem fleißigen Bf. beigebracht wird, beschräftluch, mit wenigen Ausnahmen, nur auf furze Rotizen: der aft der klagte Mangel in ergiebigeren Quellen zur mittelatterlichen Sinsteplichtet tritt auch hier wieder recht zu Tage.

Bie beiden Magdeburger Baumeister Kurt von Treiden und Finde von Padua, welche S. 77 und 128 nach Fiorills gemannt merden, tuhrt die Magdeburger Schöppenchronik auf, aus der ille Angaben aber sie stammen. Es heißt daselbst S. 375: "Tax mr. in dem Liebe und in dem 24 jare vel ein steinen pilre in an der keinen dungen negest dem brugge dore, und dar velen twe weber nede. Bax mr. in bem 25 jare wart ein steinen pilere wedder gebunge dem und. De den meiter kort van Dresen. De piler krite der ind prot peit. wenter ber mester unendigen arbeidede und lemgam. Di passe in den merker orlof und nemen einen be heit mester Hans van Padowen. De slot dat auder welfte und de arbeide truweliter." — S. 407 ist "wedder" statt "uedder" zu lesen. C. J.

Bolitische Korrespondenz der Stadt Strafburg im Zeitalter der Resormation. I. 1517—1580. Bearbeitet von Hand Bird (Urfunden und Aften der Stadt Strafburg, herausgegeben mit Unterstützung der Landess und der Stadtverwaltung. Zweite Abtheilung). Strafburg, Karl J. Trübner. 1882.

Wenn man sich die Bedeutung vergegenwärtigt, welche die Ge= schichte Strafburgs in ben Jahren von Luther's Auftreten bis jum Augsburger Reichstage für die ganze beutsche Entwickelung hat, die Wirksamkeit, welche sich an Versönlichkeiten wie Sebastian Brant. Martin Bucer, Capito und ben gangen Preis ihrer Gefinnungsgenoffen anknüpft, so wird man vielleicht bem Inhalt biefer Sammlung mit größeren Erwartungen nahe treten als er erfüllt. Wenigstens bie ersten Jahre dieser Korrespondenz lassen das reiche geistige Leben nicht ahnen, welches bamals in ben Mauern ber alten Reichsftadt fo bobe Wellen schlug; erst von 1525 ab deckt sich die politische Korrespondenz mit ber reformationshiftorischen Bebeutung Strafburgs. Gerabe barin aber offenbart sich wieder ein Grundzug der deutschen Reformationsgeschichte überhaupt. Reine bewegteren Zeiten hat Deutschland und vor allem Strafburg gesehen, als die Jahre der Erhebung gegen Rom. der allgemeinen kirchlichen Berrüttung, der ritterschaftlichen und der bäuerlichen Revolution. Aber die Stellungnahme der Stände selbst. ihre Entscheidung für ober gegen die katholische Politik vollzieht fich erst unter bem Druck ber großen Empörung von 1525. Und beshalb fann auch die politische Korrespondenz Strafburgs erft von da ab für die deutsche Reformationsgeschichte werthvoll werden.

Dennoch muß man erstaunen über den geringen Umsang, in dem sich die Bewegungen jener Jahre in den Straßburger Atten widersspiegesn. Das Spochenjahr der Resormation hat nur einige Attenstüde zu dem "Reichstriege", den das Mandat Maximisian's I. vom 6. Dezember 1516 gegen Sikkingen eröffnete und die Aushebung der Acht vom 7. Juli 1517 schloß; bezeichnend für die großen Worte und die geringen Ersolge, welche der kaiserlichen Politik eigenthümlich waren, nur geringe Ergänzungen zu der Darstellung Usmann's; die großen politischen Zusammenhänge sassen ficht erkennen; zum Intersessantesten gehören noch die Berichte des Hauptmanns oder Kommissars Glad Böcklin, der die Straßburger Fähnlein nach Worms führte

(Dr. 36 f. 40, 45, 49 f.). Roch auffälliger ift bas Burudfteben Straßburge mabrent ber Babifring: 1519 bietet 6 Aftenftude über bie brobende Anvaffen Frang I. in bas Eliag. 1520 ein einziges, bie Rotifitation bes öfterreichischen Regimente in Augeburg an ben Rath über die Ermerbung Burtemberge für Rari V. Much ber Bormfer Reichotag laft noch nicht bie Bedeurung abnen, welche feine Befchluffe für Strafburg baben follten. Die Compforge von Rath und Gefandten ift bie Erbaltung und Berberung ber fiabriiden Privilegien. Sie wollen, ichreiben biefe. ... fem met emis forberen, es fig ban baft wir bie fribeiten guver baben! Rr. 3 Bor allem fuchen fie bas Recht bes Wabiburgertbums allen Beidebeichluffen gum Trob an erhalten. Da fie bieren befondere ben Abel gegen fich haben, erftreben fie mit ben Stutten Bertmann abme rechten Erfolg, wie fie benn überhaupt mebriad uter bie Gibride Unemitfeit flagen. Der ficherfte Weg ift immer noch ber breite in bie tanfertiche Ranglei, wo ihnen in Riftas Biogler ein freundradtanider Surfprecher ift; feine und feiner Rollegen Gunft gemmern fie burd reiche Frichipenben, bie auch ber Raifer felbit beffen Bernebe fin Seide befannt ift, anabia entgegennimmt. Aber auch bie Bedauerma ber Privilegien ftachelt ben veichspatriotischen Greier ber Gefandern nicht ann gegen bas Kammergericht machen fie fich der 20 Guden bie es kontet, wegen fo fteif mie mbglich. Die Ebre ber Stimme in Resiment fuchen fie auf Des ju ichieben, um ibrer Stadt bie Rofter au ibarent ber Romgug, ber "überbeidmerliche" gad, alle Fragen ber Referm und ber auswärfigen Politik interestieren bie mit femen aus fit bas Strafburger Beide bild berühren. Bon der Berbandlang mit Luther erwähnen fie nur fein eiftes Amstreten am 17 Appt. mit fichtet geringer Theilnahme (Mit ib) froeden, ber eine Gefandt. Sane Bod, in ber Kommiffion was welche den Refermater em 14. April sur Unterwerfung unter in Mongitien bringen tollte

Ge ist obt von dem treundichaft ider Cerbaitnis Straßburgs zu einflugen geworden worden dem die Stadt zwei nicht unbedeutende Unseinen gewöhrte wine Anicht digung die iehr früh auftritt; schon am die November 1969 batt, die die geger Erzbischof Richard von Arac bestweiten in verantworten. Die die mitgetbeiten, wenig zahle einem Aften bezeingen allerdinge die Un einen, welche die Stadt mit eine Wanden das der Richt in, die die Kariers Dienft gesordert beite einfliche auch die Unterstutzung Gezef Withelm's von Fürsten-

berg mit Pulver, machen es aber im übrigen beutlich, daß Straßburg auch hier ohne weitergehende Absichten sich zwischen den streitenden Parteien hindurch zu winden suchte.

Ebenso wenig tritt die Bebeutung des Regimentes und der Reichstage von Nürnberg für den Fortgang der evangelischen Bewegung bervor. Wir erkennen zwar beutlicher, als es aus Ranke's Stizze möglich ift, die Schärfe der Gegenfate, die partitularen Stromungen, welche in Rürnberg sich von Anfang an geltend machten, aber es bleiben boch gang fragmentarische Erganzungen ber Maffenben Lüden, welche die beutsche Geschichte in biefen Epochejahren barbietet. Das Wesentliche für die allgemeine Entwickelung ist noch die exerbte Feindschaft ber Städte und Fürften; zwischen ihnen fteht ber Berrenstand, mit und über ihnen die taiferliche Gewalt: aus dem Rusammentreten, Rollibiren, Abstoßen bieser Fattoren sett fich bie Reichsgeschichte zusammen; man gewinnt oft aus den Alten den Eindruck, als lese man beutsche Geschichte bes 14. und 15. Sahrhunderts. macht fich schon in ihnen mit wachsender Energie, in benselben lokalen Grenzen, aber von Anfang an nach Berbindung mit ben gleichartigen Antrieben strebend und aus allen Schichten ber Bevölkerung Nahrung ziehend, ein gang neuer Kraftfattor geltend, bas "Evangelium": eine politische Macht, mit der zu rechnen ift, auch wenn die Machthaber fonst noch in ber Beschräntung ihres bisberigen politischen Lebens verharren und vielleicht nicht einmal von der religiös-moralischen Berechtigung ber neuen Lehre perfonlich durchbrungen find. Es ift natürlich, daß eine Stadt wie Stragburg gunächst in den benachbarten Gemeinden bes Oberlandes und der Schweiz beshalb Verbindungen anknüpfte und damit die besonderen städtischen Interessen, die vorzüglich in der Abwehr bes Bolls, "bes höchst beschwerlichen ftucks, bas bem beiligen reich, zuvor aber den erbarn frei und reichstetten bei menschengebechtnus je hat zusteen und begegnen möcht" (Nr. 140), zusammentrafen, zu verbinden suchte. Unter biefem Gefichtspuntt gewinnen bie Aften über die Städtetage von Speier, Eslingen und Ulm 1523 bis 1525 hervorragende Bebeutung.

Mitten in biese Verhandlungen tritt die vulkanische Eruption des Bauernkrieges. Darüber geben nicht weniger als 255 Aktenstücke, die allerdings zum Theil schon verwerthet oder abgedruckt wurden, in zwei Gruppen auf den rechts- und linksrheinischen Schauplat der Empörung vertheilt, höchst reichhaltigen Ausschluß. Mit Recht hebt der Heraus-

geber die Bedeutung des Bauerntrieges für die Geschichte Strafburgs hervor, das von Basel bis Weißenburg der "einzige fichere Bort für Rlöster. Abel und Kürften" gewesen sei und baburch "bie ihm gebührende Stellung am Oberrhein mit einem Schlage zurückerobert" babe (VII). Nur wird man nicht in ber Größe ber Stadt und dem durch jene Erfolge gesteigerten "Selbstgefühl ber Bürger" ben wesentlichen Grund für die Ausbreitung ihres politischen Horizontes und Ginfluffes seben dürfen. Nicht die Größe der Kommune an fich war für die Bedrohten. bie sich an Strafburg wandten, das Rusammenschließende, sondern beffen Politik ber Bermittelung, welche ihm feine Stellung inmitten ber Barteien auferlegte. Deshalb wurde es von den verschiedensten Richtungen, ben Bauern, ben Geiftlichen in Stadt und Land, von Sanau und von Baden, dem Bischofe und dem Landvogt aufgesucht. Es bedarf noch ber Aufflärung, wodurch bie Stadt zu diefer Stellung veranlakt murbe: man wird das aus der innern Geschichte, wie fie besonders in den Rathsprotokollen sich abspiegeln muß, erforschen können. Doch erkennen wir auch aus der politischen Korrespondenz ichon die wirkfamften Momente: Die Stellung bes Rathes zu ben Rünften, zu ben Besitzungen außerhalb ber Mauern, zu ben Rlöftern, zum Bischof und Ravitel, besonders auch hier die Frage des Bfahlbürgerthums, mit allen aber in Verbindung, als Maß und Richtung gebend Die "evangelische" Bewegung. Auf beiben Seiten bes Rheins verfolgt ber Rath biefelbe friedliche Bolitit, doch mit verschiedenem Erfolg. Im Elfaß, wo Bucer und die andern Brädikanten felbit in bas Bauernlager reiten, bleiben die Berhandlungen (f. bef. Nr. 195. 205. 245) ungeschlichtet. Bier wirft bas plötliche Erscheinen ber lothringischen Rriegsrüftung die in sich recht gespannten Berhältnisse durcheinander und uähert fogar die bis dahin fehr tropigen Bauern den Friedenserbietungen ber Stadt, welche fich felbst durch das brüske Auftreten der Lothringer äußerft genirt fühlt (Nr. 279-292). Die gräßlichen Thaten von Rabern und Scherweiler werben aus ben entrufteten Berichten der Strafburger Abgeordneten vortrefflich beleuchtet (Nr. 293-320). Wie aufrichtig aber die friedfertigen Absichten des Magistrats maren, zeigen die rechtsrheinischen Berhandlungen, die zu dem Bertrage von Renchen=Ortenau führten (Rr. 342-427), beffen ausgesprochene Bebeutung in der vermittelnden Beilegung der bäuerlichen Bewegung lag. Hier also ist das Ergebnis der Revolution keineswegs die Reaktion gegen das Epangelium, sondern seine Förderung und Stärkung auf Grund bes föberativen Rusammenhaltens der Territorialgewalten, mit der bestimmten Hoffnung auf die Genehmigung durch die oberste Reichsgewalt. Merkwürdig sind die Paciscenten, die sich hiersür, dem "römischen Hausen" zuwider, erklärten: die Stadt Straßburg, ihr Bischof Wilhelm, Markgraf Philipp von Baden und Graf Wilhelm von Fürstenberg. Die Grafen von Hanau, welche in der Gesahr sich günstig ausgesprochen hatten, zogen sich nach deren Beendigung zurück und wandten sich dem Regiment und Österreich zu, um die sich die entgegengesetzte Parteigruppirung bildete. Ganz die gleiche Entwickslung also, welche bei den norddeutschen Fürsten sich in den Verhandslungen von Mühlhausen und Dessau ausprägte.

Bon jest ab machte die Gruppirung der deutschen Stände in den beiden Lagern mit und wider Rom mächtige Fortschritte. Zwei Momente waren dafür vorzüglich von Einsluß: die partikularen Intersessen und die jest immer stärkere direkte Einwirkung der kaiserlichen Politik, welche sich an den Sieg von Pavia und den Frieden von Madrid knüpfte. Deutlich können wir auf diese Ersolge zwei Maßnahmen des Raisers zurücksühren, das Ausschreiben des Augsdurger Reichstages im Mai 1525, welches auf die Parteibildung außerordentlich eingewirkt hat, und die Instruktion für die Kommissare zum Speierer Reichstage vom 23. März 1526.

Rugleich beben fich aber in ber evangelischen Barteibewegung brei Strömungen ab, beren Rusammen- oder Gegeneinanderwirkeu für den beutschen Protestantismus überhaupt entscheibend gewesen ift: bie fürstlich=nordbeutsche, die städtisch=oberlandische und die eidgenössische. Lettere beiben hatten vielfache Berührungspunkte, fo daß schon im April 1525 der Gedanke des Burgrechtes auftauchte: aber je reger fie fich zusammenschloffen, um so weiter entfernten fie fich von ben Fürsten und einem Theil ber Städte selbst. Andrerseits war fast bas Sauptbeftreben ber Städte barauf gerichtet, ben alten Bufammenhang durch das Evangelium nicht ftoren zu laffen, vielmehr auch dies in ben Rreis der ftabtischen Interessen bineinzuziehen, um die Gelbftanbigfeit gegenüber ben Fürsten zu behaupten. Aber ichon ber Speierer Reichstag zeigte, daß dies nicht mehr möglich war. Hier tritt ber Werth unserer Attensammlung in fehr helles Licht. Bor allem ergeben die Berichte der Strafburger Gefandten (es find die erften von Jatob Sturm's Hand, der auf dem Speierer Städtetag September 1525 zum ersten Mal erwähnt wird, Nr. 189), daß die Stimmung ber Stände nicht fo friedlich und einhellig mar, als man gemeint bat. Es trifft weber ben Sinn ber kaiferlichen Proposition

TTTLLT LINE LEAD LE LA LINE LE LA COURTE GAR

19. Les de la contra Sinnoe militare de la companie de la companie

Bar die Reichsbotschaft miggludt, so bot sich als natürlichster Ausweg die evangelische dar. Deren Abfertigung bildet die Grundlage für die Berhandlungen der neukirchlichen Stände zu Frankfurt 9. — 11. April 1527, worüber die Urkunden Nr. 490 ff. zum ersten Mal Aufschluß geben. Es waren dieselben Fürsten und Städte wie in Speier. Sofort aber erhob fich die Frage, was zu geschehen habe. wenn man beim Raiser kein Gebor erhalte. Dann war ber Bund boch wieder der einzige Schutz. So tam es in Frankfurt seitens der Kürften zur Lorlage eines Bulfsvertrages, ben man wohl als die erfte Urfunde des Schmalkaldischen Bundes bezeichnen kann. Noch aber war man weit von einander. Abgeseben von aller Gefahr, die vom Kaiser drohte, mußte ein Moment selbst eine so muthige Stadt wie Strafburg gegen bie Antrage ber Fürften fprobe machen: bie Gemeinsamteit ber ftabtischen Interessen. Die Berbindung mit jenen bedeutete die Spaltung biefer. Daber beginnt mit dem Tage von Frankfurt eine rückläufige Bewegung. Runächst versuchten die fünf großen Reichsstädte fich ausammenauschließen; bas ist ber Inhalt ber Strafburger Instruktion zum Regensburger Reichstage vom 1. März 1528 (Nr. 501). Immerhin war bas ichon auch ben Stäbten gegen= über eine Sonderpolitit: allem Streben nach Aufrechterhaltung ber Gemeinschaft zum Trot gab man Falle zu, in benen man fich von ben Anderen lösen wolle; das "Wort Gottes" brangte fich immer mehr als der Angelpunkt der gesammten Politik hervor. Ganz analog war nus die Bewegung innerhalb ber Gibgenoffenschaft, welche gur Aussonderung der Burgrechtsstädte führte; und daher erklärt es sich, daß beibe Kreise nach Verbindung ftrebten. Die Mittheilungen über biese Berhandlungen beden fich meist mit den Beröffentlichungen Stridler's in ber Sammlung ber eidgenössischen Abschiebe. Neu hingegen find die Aften über bie oberbeutschen Burgrechtsverhandlungen zu Eslingen und Geislingen (Juni, September 1528; Nr. 525. 536 ff.). Aber auch hier blieben die Differenzen nicht aus, da Augsburg und Ulm ben Schwäbischen Bund ausnehmen wollten, mas der Bereinigung die Spite abbrechen hieß. Unterdeß mehrten sich durch die Back'schen Händel und die Mission Waldkirch's die drohenden Anzeichen gegen bie evangelische Politik, und alles war unentschieden, als ber neue Reichstag in Speier zusammentrat. Für bessen Geschichte, Die Nep mit gemissenhaftester Ausführlichkeit registrirt hat, gibt die Sammlung nichts als ben Abbruck ber icon von Jung publizirten Aften. Die brei letten Abschnitte, Rr. 605 - 861, vom Rotacher bis zum ersten

Der ebenfalle

Timellungen aus
r werthvolles

gerrent im liebt · gen ber Rom . Jane 3 13 M. 5. not. Er nure E. ben menter min. 2 / 27 mms\*/ - 4.41 T - - - 3. 13 armie it. 2 2 20 4 2 Att. 74 . 3.2 il einelem iba gerine in Spitt Street the More manager - No. 19 (12) 3. 129 The second secon and the second s me im be guminensmerrn in nichten Auch bie Erftlirungen feltener Wortformen hätten wohl öfter beigefügt werden können. Ungern entsbehren wir den Datirungsort in der Überschrift, sowie Kolumnensüberschriften, die den Inhalt der Regesten rekapituliren könnten. Ein chronologisches Verzeichnis der mitgetheilten Briefe, und etwa auch die Andeutung und Aufzählung der verlorenen würden sehr willkommen sein.

Louis XIV. et Strasbourg. D'après de documents officiels et inédits par A. Legrelle. Gand, Librairie de Snoeck-Ducaju et fils. 1878.

Bur Geschichte der Strafburger Kapitulation von 1681. Hiftorische Rücksblide eines Elfässers auf die Zeit von 1648 bis 1697. Strafburg, R. Schulh u. Comp. 1882.

Die beiden angezeigten Schriften behandeln benfelben hiftorischen Gegenstand und zwar nach bemselben Blan, wenngleich ber Standpunkt beider Verfasser ein völlig verschiedener ift. Die Annexion Strafburgs an Frankreich ift ihnen nicht nur eine einzelne Episobe ber Geschichte, sondern ber Schlufakt einer ganzen Reihe von Ereigniffen, die benselben nothwendig herbeiführen mußten. Legrelle sucht auf Grund archivalischer Studien, die ihm besonders in sablreichen Dokumenten ber Bibliothet de la rue Richelieu in Baris, im fog. fonds français et fonds allemand, zu Gebote ftanben, die Thefe ausauführen, daß Ludwig XIV. im Sinne ber frangofischen Bolitik folge= richtig handelte und handeln mußte, wenn er bas Elfaß und zulet beffen Metropole Strafburg zwang, seine Souveranetät anzuerkennen. Der ungenannte, aber gang im beutschen Sinn und Beift bentenbe und fühlende Verfasser ber "Strafburger Kapitulation", von Geburt ein Elfaffer, fucht bie entgegengesette These gur Geltung zu bringen, daß nämlich Ludwig XIV. durch die Reunion Strafburgs mit Frankreich seinen Gewaltthaten gegen das Elsag die Krone auffeste. Ihm stand weniger graivalisches Material, welches überhaupt in Strakburg für die Kapitulation von 1681, seit dem Brande der Kanzlei (13. November 1686), in welchen die betreffenden Urkunden fich befanden, nur fparlich vorhanden ift, zu Gebote. Dagegen tonnte er bie überaus gablreiche und wichtige Flugschriftenliteratur jener Beit, bie fich in seltener Bollständigkeit auf ber Strafburger Stadtbibliothet porfindet, ju feinem Amede benuten. Beibe Schriften, Die ihren Gegenstand und die einschlägige Literatur vollständig beherrichen und auch auf die früheren Arbeiten von Reutinger und Cofte Rudficht nehmen, ergangen fich gegenseitig.

Beibe Verfaffer heben ihre Betrachtungen von dem weftfälischen Friedensichlusse an. Durch benselben mar ber Krone Frankreich bie Landgrafichaft Elfaß nebst ber Landvogtei Sagenau mit ben früheren Rechten und Befugnissen bes Hauses Sabsburg übertragen worden. Frankreichs Abficht war gleich von Anfang an auf die völlige Befitzergreifung bes Elfaß gerichtet, allein die Minorennitat Ludwig's XIV. und die Unruhen der Fronde gemährten dem Elfag noch eine Reit verhältnismäßiger Rube, wo alle Berbaltniffe im Lande im früheren status quo zu bleiben schienen. Allein mehrere Thatsachen wiesen barauf bin, daß diese Rube eine trügerische sei und daß Frankreich mit einem bloken Brotektorat über bas Glag fich nicht begnügen wurde. Im Rabre 1658 wurde in Ensisheim, dem einstigen Site ber österreichischen Regierung, eine chambre royale, ein oberfter Gerichtshof mit den Rechten eines Barlaments errichtet. Der Minifter Rardinal Mazarin ließ durch frangosische Auristen eine Reihe von Mémoires und Gutachten verfassen, die noch in Baris in der Bibliothet ber rue de Richelieu (fonds Saint-Germain) fich befinden, in welchen dieselben Ansprüche auf Berrichaft und Souveranetat erhoben maren. welche später die berüchtigten Reunionstammern geltend machten. Als im Rahre 1661 der neue elfässische Landvoot, des Ministers Reffe La Meilleraie, Herzog von Mazarin, sein Amt antrat, verlangte er von ben gehn elfässischen Reichsftädten den Gid ber Treue; nach langen Berathungen leifteten ihre Abgeordneten benfelben am 10. Januar 1662 auf dem Rathhaus von Sagenau. Richt nur die Bürgerschaft jener Städte, auch der elfäffische Abel war Frankreich anfänglich abhold. hatten doch achtzig unterelfäffische Edelleute noch am 28. Juni 1651 zu Marienthal bei Sagenau einen Bund mit einander geschloffen, fich auch fortan an das deutsche Reich zu halten, und ber Raifer hatte trot der Brotestationen Frankreichs diesen Bund bestätigt. Das elfafsische Bolk endlich, bessen Sprache und Sitten ganz deutsch waren, fühlte teinen Bug zur frangofischen Berrichaft.

Nach der Mündigerklärung Ludwig's XIV. wurde als Ziel der französischen Politik die völlige Souveränetät über das Elsaß in's Auge gefaßt. Als 1672 der holländische Krieg ausbrach, besiegte Ludwig XIV. den Widerstand der beutsch gesinnten Bürger der elsässischen Dekapolis, indem er die Städte Colmar und Schlettstadt im August 1673 militärisch besehen ließ und sie ihrer Mauerkrone, des Sinnbildes alter Reichsherrlichkeit, beraubte und in "offene Dörser", wie die Zeitgenossen sich energisch ausdrückten, verwandelte.

Der oberessäfssische Abel war beinahe ausgestorben, ber unterselsässische wurde durch königliche Gunstbezeugungen gewonnen; mit der Beit bekleibeten die elsässischen Ebelleute höhere Ümter und Würden in der französischen Civils und Militärverwaltung. So war allmählich bei dem Abschluß des Friedens von Nymwegen (1679) das ganze Elsaß mit Ausnahme der einzigen Stadt Straßburg unter die direkte oder indirekte Botmäßigkeit Frankreichs gerathen.

Straßburg befand sich in einer eigenthümlichen Lage. Die Stadt hatte in dem deutschefranzösischen Kriege die Neutralität ergriffen, allein sie besaß den Rheinpaß, der für beide triegsührende Theile von der höchsten Wichtigkeit war. Der Besiß von Straßburg war für Frankreich eine politische Nothwendigkeit, von demselben hing der Besiß des ganzen Elsaß ab; für das deutsche Reich war aber die französische Herrschaft im Elsaß eine stete Gesahr, denn da Breisach und Philippsburg in französischen Händen sich besanden, so war Straßburg das große Aussallthor der Franzosen in das deutsche Reich.

Die französische Politik hatte Straßburgs Besitzergreifung längst vor 1681 beschlossen; es handelte sich nur um die Form, in welcher dies Borhaben am besten in Szene gesett werden konnte. Bor allem suchte Ludwig XIV. die Stadt zu schwächen. So mußte 1672 der Prinz von Condé die Rheinbrücke durch nächtliche Brander zerkören: als 1674 die brandenburgische Armee unter dem Großen Kurfürsten die Rheinbrücke bei Straßburg überschritt, machten der französische Ressident Frischmann und Louvois dem Rath die heftigsten Borwürse. Im Jahre 1678 wollte der Marschall von Créquh, welcher in der Banzenau sein Hauptquartier ausgeschlagen hatte, Straßburg berennen, allein zu Versailles wollte man alles Aussehen vermeiben und einen geeigneteren Zeitpunkt abwarten, sowie andere Mittel anwenden, pour reduire la ville à l'obéissance du Roy, wie es im französischen Kanzleistyle hieß. So mußte Créquh sich damit begnügen, drei volle Kanonenladungen gegen die Stadt zu seuern.

Daß die Unnexion von Straßburg nur eine Frage der Zeit sei und über kurz oder lang erfolgen müsse, war jedem Einsichtigen klar und darüber machten sich die Bürger der Stadt keine Täuschung. Ihnen war es hauptsächlich um den "flor der commercien", wie Reißeisen in seiner Chronik sich ausdrückt, und um ihre alten vers brieften und versiegelten Privilegien zu thun. Um diesen Preis waren die meisten Straßburger bereit, ihre "libertaet" und ihre politische

Reich, deffer

ar dem wenig ---- Ermedung der Tas Propins ---reffapein Ge-\_\_\_\_ murden - trans - Sappen an - - beugten ermeburg - India burt ... = idmig von and the Real Property and State of Stat in bien ibre a marter de honnes e eminence remorden. Tingi unemem reti - Ben urdirere Steering unit unmal

n Sviele war,

de Sugnifen. Tie

de in in Siegen Feetheiten und

desse de enomig AFV.

des Indianes in Abent

the Politicistics of the topological control and interest that the transfer of the politicist of the P

sichtigen, komplimentiren. Desgleichen der Markgraf von Badens Durlach. Der Fürstbischof von Straßburg, Franz Egon von Fürstensberg, war schon längst für die französischen Interessen gewonnen. Das deutsche Bolk jedoch protestirte in zahllosen Flugschriften gegen diese Gewaltthat, allein umsonst, denn der Frieden von Ryswick bestätigte die Usurpation.

Der alte Abel im Ober-Elfaß. Bon J. Rindler v. Knobloch. Berlin, Julius Sittenfeld. 1882.

Die vorliegende Schrift, eine mahre Benediktinerarbeit, fullt eine wirkliche Lude in ber elfässischen Literatur aus. Die Rahl ber elfässiichen Abelsfamilien ift beute nicht mehr fehr beträchtlich. In ben 1697 gefdriebenen, bisher noch ungebrudten Memoiren bes Intenbanten de La Grange (Mémoires sur l'Alsace pour servir à l'instruction de Mgr. le duc de Bourgogne), werben bie abelichen Familien zu Ende des 17. Jahrhunderts im Unterelfaß auf 120, im Oberelfaß bloß auf 100 geschätt. Seit ber frangofischen Besitzergreifung bes Landes ift eine beständige Abnahme bes elfässischen Abels bemerkbar. Dies hat mehrere Urfachen: einzelne machtige Abelsgeschlechter, wie bie Grafen von Egisheim und von Bfirt ftarben aus, andere blieben bem Sause Sabsburg getreu und zogen aus bem Lande, ober endlich wurden fie durch den französischen eingewanderten Abel, der in den Befit altelfässischer Guter und Pfrunden trat, erfest. Im Unterelfaß schloß fich der Abel meift an die französischen Interessen an und blieb im ruhigen und ungeftorten Befit feiner Guter und Leben bis gum Ausbruch ber frangofischen Revolution, wo die namhaftesten Geschlechter. wie die von Andlau, von Türkheim, von Berftett, von Rageneck, von Müllenheim, Röber von Diersburg u. a. nach dem babifchen Lande auswanderten.

Heutzutage ist der elsässische Abel nur noch durch wenige Familien vertreten. Die Zorn von Bulach und die Herren von Reinach respräsentiren beinahe allein noch die Traditionen des alten elsässischen Abels. Wanche oberelsässische Abelssamilie wie die von Bertheim, Waldner von Freundstein, von Rathsamhausen haben sich bleibend in Frankreich, besonders nach Verheiratung ihrer Töchter daselbst, niedersgelassen oder sich wie die Grasen (früher Ritter) v. Andlau zugleich nach Frankreich und nach Deutschland (Baden und Österreich) verzweigt.

Der Bf. war in ber bevorzugten Lage, handschriftliche Quellen wie das Bezirksarchiv von Colmar und das Hausarchiv der Familie Sikorlice Leitscrift N. K. Bb. XIV.

den die Seitenbuch des Streße der Geschnichte benützen der Geschnicht von München in der Geschnichte von Stuftgart den der den der den den noch

2010 and energine ades and Unsernation and Control of the Control

Les alea Lenedenstuden veringende Schröft in acoondrungen. Die eige Abhandlung in. Lie eige Abhandlung in. Lie Linde und zwar in der von J. Liblin in. Lee von in Visace 1876 und 1877, unter inwoneignes a Strassbourg au Moyen-age. In mit einigen Beilagen veröffentlichte sie sachet und Bibliothefen zu Straßburg im

guehen nut der Zeit gerirent wurden. In der mit der Beite geftreut wurden. In der der Berner Bibliothef und in ber Jewreste davon. Auch das St. Thomass und Bückersammtung, von welcher einen ein Respetchies machte. Unter den

Klöstern der Stadt ragt insbesondere die Bibliothek des Johannitershauses hervor, welche 899 Codices zählte und von welcher zwei Catasloge (Catalogus librorum und Catalogus Codicum) vorhanden sind. In den Stürmen der französischen Revolution kam die Johanniterbibliothek, die unter ihren Druckwerken mehrere der ältesten Inkunadeln besaß, an die Stadt Straßburg, um im Jahre 1870 ein Raub der Flammen zu werden.

Der zweite Abschnitt handelt von den Straßburger Buchbruckern bis zum Jahre 1520. Daß Straßburg, die Geburtsstätte der Buchbruckertunst, von alters her viele Buchbruckereien zählte, ist selbstwerständlich. Der Bf. sieht ganz von Gutenberg und den Ansängen seiner Kunst in Straßburg ab, was wir bedauern, denn er wäre sicherlich in der Lage gewesen, Wichtiges und Neues darüber zu sagen; er erwähnt nur, daß Johann Mentel von Schlettstadt, der Goldsschreiber, mit Gutenberg in Straßburg und Mainz in Verbindung gestanden hatte, ehe er um daß Jahr 1458 im "Thiergarten" eine Buchdruckerei eröffnete.

Über die bekanntesten Straßburger Buchbrucker, Heinrich Eggesstein von Roßheim, Abolf Rusch von Ingweiser, den Erbauer der dortigen später an die Grasen von Hanau-Lichtenberg übergangenen Ruschens oder Rauschenburg, Martin Flach, Martin Schott, Johann Grüninger, den Buchdrucker der katholischen Partei, der unter anderem Thomas Murner's polemische Schriften wider Luther druckte, Johann Schott, Johann Knobloch, Johann Prüß und andere, gibt Bf. insteressante biographische und bibliographische Notizen.

Die Buchläben befanden sich meist auf öffentlichen Plätzen, so am Münster, das ganz von Buden und angebauten Läden umgeben war; diese Andaue bestanden theilweise dis zu Ende der vierziger Jahre. Auch in den Kreuzgängen der Klöster wurden Bücher aufgesstellt. Bs. schließt seine Abhandlung über die Straßburger Buchdrucker, denen er noch einige Hagenauer Buchdrucker Heinrich Gran und Thomas Anshelm und den Schlettstadter Lazarus Schürer beifügt, mit dem Jahre 1520. Bon diesem Zeitpunst an, mit der Resormation, tritt die Buchsbruckersunst in Straßburg in ein neues Stadium ein. Hand in Hand mit dem Ausblühen der Buchdruckersunst bildete sich auch eine Schule von Zeichnern und Formschneidern, die den bekannten Colmarer Martin Schön als ihren Meister anerkannte.

Die britte Abhandlung ist betitelt: "Die Ehemalige Bibliothekt ber Straßburger Hohen Schule im ersten Jahrhundert ihres Bestehens."

Die Anfänge einer öffentlichen Bibliothek in Straßburg fallen mit der Reformation und dem Aufschwung des Schulwesens zusammen. Der Rath verordnete drei seiner Mitglieder als praesecti scholarum oder Scholarchen (Schulherren). Dieselben waren auch die Oberbehörde für das Bibliothekwesen.

Der hochherzige Stättmeister Jakob Sturm von Sturmed, der Stifter des Straßburger Gymnasiums, legte auch (durch Schenkung von Büchern und ein Bermächtnis) den Grund zur Straßburger Bibliothek. Der Rektor Johann Sturm aus Sleiden unterstützte ihn in seinen Bestrebungen. Nach langen Vorstellungen und Bitten bei dem Rath erlangte der Rektor, daß die Bibliothek einem Prosessor ansvertraut und im Chor der früheren Predigerkirche untergebracht wurde. Auch eine Bibliothekordnung wurde, nachdem mehrere Gutachten einzesordert worden waren, aufgesetzt. Die Bibliothek vermehrte sich vom 17. Jahrhundert an durch den Ankauf der Sammlungen des Präses des Kirchenkonvents Johann Pappus und des Prosessor Matthias Bernegger. Der erste Bibliothekar war der Prosessor Joachim Clutenius und seit 1634 Johann Georg Dorsch, Prosessor der Theoslogie.

Codex diplomaticus Salemitanus. Urfundenbuch der Cisterzienserabtei Salem. Herausgegeben von Friedrich v. Weech. Lieferung 3 und 4. Karlseruhe 1882. 1883.

Die Ausgabe ber Salemer Urtunden wird in den vorliegenden Lieferungen, welche ca. 200 Stude theils im Wortlaute, theils im Auszuge bringen und ben erften Band vervollständigen, nur vom Rahre 1243 bis zum Ende des Rahres 1266 weitergeführt. fieht, wie ftark bas Material anwächst. Da Einrichtung und Vorzüge die Ausgabe dieselben geblieben find, genügt ein Sinweis auf die Besprechung der früheren Lieferungen in der S. B. 47, 543, auf welche ber Herausgeber in seinen Berichtigungen und Rufaben am Schlusse bes Werkes gelegentlich zurücktommt. Eine große Anzahl vortrefflich ausgeführter Siegelabbildungen begleitet auch die fpateren Lieferungen, fo daß der erste Band beren im ganzen nicht weniger als 80 auf 15 Tafeln enthält. Mit gang besonderem Dante aber begruße ich bas geradezu musterhaft gearbeitete Register (S. 473-540). welches mit seinen gablreichen Ortsnachweisungen einerseits allen benjenigen aute Dienste leiften wird, beren Forschungen fich auf bem südwefts beutschen Gebiete bewegen, andrerseits durch die gemissenhafte Aufnahme aller verschiebenen Namenssormen auch der sprachlichen Untersuchung derselben überaus förderlich werden kann. Möge dieser auch durch ihre äußerliche Ausstattung wohlthuend wirkenden Ausgabe fröhlicher Fortgang beschieden sein! Wenn ich aber ein Bedauern nicht ganz unterdrücken kann, so ist es das eine, daß die neue badische historische Commission nicht mit dieser Publikation ihre Thätigkeit hat eröffnen können.

Burtembergische Bierteljahreshefte für Landesgeschichte. 5. Jahrgang. Stuttgart, Rohlhammer. 1882.

Weitaus die umfangreichste Arbeit in diesem Bande ist von Diakonus Rlemm geliefert: er handelt auf S. 1-223 über murtembergische Baumeister und Bildhauer bis zum Jahr 1750. Die außerordentlich fleißige und gewissenhafte Studie sucht eine neue Quelle anzubohren, die Steinmetzeichen, welche feither fo gut wie unbeachtet geblieben waren; Rlemm rechtfertigt seine Reuerung ausführlich auf S. 11 ff. Wenn er als Motto das Wort Seneca's (epist. 64) gewählt hat: Multum adhuc restat operis, multumque restabit; nec ulli nato post mille secula praecludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi - fo ift biefe Bescheibenheit angesichts beffen, mas Riemm mit seiner grundlegenden Arbeit geleistet hat, doppelt rühmenswerth: alle fünftigen Untersuchungen werden von ihm auszugehen haben. — Bon den anderen Beiträgen beben wir bervor zwei scharfe Reffripte Bergog Friedrich's aus ben Jahren 1599 und 1602, seine Sofprediger betreffend, von benen einer angewiesen wirb, "die rechte Stundt zu baltten, und sich zu erinnern, daß er ibo zu hoff und nicht mehr unter den Bauren", mahrend der andere, welcher feinem Umt als Brediger nicht nach Bunfc nachkam, bedeutet wird, "wann die Sofcavell mit einem Sof = Brediger allein versehen werben thundte, fo bedörfften Ihro Fürstliche Gnaden zwaper Sof-Brediger barzu niht". Abam spricht über bas ständische Archiv zu Stuttgart, "bas uns von bisher unbekannten Haupt- und Staatsaktionen keine Runde bringen wird", aber tropbem "einen nicht zu unterschätzenden Werth für Wiffenichaft und Leben" befitt. Beefenmaner handelt über ein Freischießen in Ulm a. 1556. Boffert und Meger fahren mit Beröffentlichung der Briefe des Ulmer Reformators Martin Frecht an seine Gattin fort; sie datiren aus den Jahren 1548 und 1549 und bringen interessante Details über seine Gefangenschaft bei ben Spaniern, seine Bereitwilligfeit, "wenn wir im Umt und Dienft ber Rirchen bleiben",

"gemäß bem Interim zu lehren", feine Befreiung auf Fürsbrache Ulms und feine Sorgen wegen feiner fünftigen Stellung. Send theilt eine bisber unbekannte Urkunde von Gök von Berlichingen mit. d. d. 23. Juli 1551, Stuttgart, in welcher Bos fich bezüglich alter Forderungen an Bergog Ulrich, "feinen Gnedigen Fürsten und Bern", für befriedigt erklärt: nebenbei entdeckt man in der Urkunde einen seither unbekannten Tochtermann Götzens. Alexander von Braubach qui bene latuit, bene vixit! "Rarl V. in Kirchberg a. b. Jagft" ift die Überschrift eines Beitrags von F. G. Bühler, welcher einen Bericht bes reichsstädtischen Obervogts in Rirchberg, Ludwig Birnhaber. veröffentlicht; aus bem Postsfriptum ersieht man, daß bie Bauern breier benachbarter Dorfer "in vorgeschrieben taiferischem Fürzug" ungefähr .40 ftreifende Spanier ober Rtaliener" auf dem Feld erftachen und der Bogt, dem der Borfall mäßig leid gewesen zu sein icheint, fich bamit begnügte, auf Begrabung ber "tobten Rorper" zu bringen. Schauffele fteuert ben Artitel "Frangofifche Gefangene in Ball" bei ; gemeint find 500 Gefangene von ber Bochstädter Schlacht. beren bobe Gefammtzahl - 12 000 - ihre Bertheilung über viele Blate nothwendig machte. Fürft Friedrich Rarl v. Sobenlobe=Balben= . burg=Schilling&fürst theilt die lateinische Grabschrift des am 6. Ruli 1743 bei Übrigshausen (Oberamts Hall) gefallenen Barons Stephan Berenni de Naan Szölöf mit. Boffert leitet ben Namen Crailsheim von Cragilo und dies von chra, chraju = Rrabe ab. indem er alle bagegen erhobenen Bebenken zergliebert und zu entfraften fucht; bann bandelt er über Burtembergifch-Franken im alteften Lehnbuch des Hochstifts Würzburg, und bespricht Bölter's Aufsat über die Sette von Schwäbisch-Hall und die Raisersage im 4. Bande ber Zeitschrift für Rirchengeschichte, wodurch "mit glücklicher Sand die Haller Sette mit ber Raisersage vom Wiebererscheinen Raiser Friedrich's in Rufammenhang gebracht wird"; Bolter ift es gelungen. "ben Boben. auf welchem die Raisersage erwachsen konnte, in den durch die Brediger= fette erregten Gemuthern nachzuweisen", und Boffert fucht feine Aufftellungen, namentlich burch Bervorhebung ber lotalfrantischen Seite. noch weiter zu verfolgen. Endlich fpricht Boffert noch über die alteften herren von Beinsberg. Das Register über ben gangen Band ift wieber von Engelbrecht beforgt. Unfere frühere Rlage über bie Mangel ber Anordnung in ben Auffaten (f. S. 3. 49, 339) gilt leiber auch bon biefem Jahrgang genau ebenso wie von seinen Borgangern.

G. Egelhaaf.

Würth zisches Urkundenbuch. Herausgegeben von dem k. Staatsarchiv in Stuttgart. III. IV. Stuttgart, in Kommission bei F. H. Köhler, bzw. Karl 2007, 1871. 1883.

Es ift ein langfam fortschreitendes Unternehmen, über bas wir berichten baben: balb ift ein viertel Sahrhundert verfloffen, feit Archivrath Rausler ben erften Band besselben veröffentlichte; aber wenn auch die Arbeit bem Rreise ber Intereffenten viel zu langfam poranschritt und öfters geäußert ist, daß das nonum prematur in annum allgu punttlich inne gehalten ober gar überschritten werbe, fo ift boch zweierlei gewiß: bag nicht die Laffigteit ober Saumfeligfeit ber verantwortlichen Herausgeber — bei Bb. 1-3 Rausler, bei Bb. 4 Baul Friedrich Stälin — daran die Schuld träat. sondern andere Umftanbe, namentlich ber Mangel an ausreichenden und geiculten Silfetraften, und daß die Bergogerung nicht gur Schäbigung bes Bertes felber geführt hat. Das murtembergifche Urtundenbuch braucht, was Solidität ber Arbeit, Bollftandigfeit und Brauchbarkeit, auch mas die äußere Ausstattung angeht, ben Bergleich mit keinem abnlichen Berte ju icheuen. Die Ginrichtung ift ungefähr biefelbe wie überall. Die Borreden orientiren über die Grundfate, welche bei ber Berausgabe geleitet haben; ber ursprüngliche Bersuch, auch würtembergische Urfunden im weiteren Sinne, b. h. folche, welche eine rechtliche Festsetzung über irgend einen dem heutigen Burtemberg angehörigen Ort enthalten, ber Sammlung einzuverleiben, wurde ichon mit bem 2. Bande ber Stoffmenge halber fallen gelaffen; es folgen bann statistische Nachweisungen über die Driginale, den Aufbewahrungs= ort, etwaige andere Abdrucke der Terte; hieran reihen sich die Terte selber in dronologischer Ordnung, mit fortlaufenden Rummern und Inhaltsangaben, die in Regestenform gehalten und je über den ein= zelnen Urtunden angebracht find; dann tommen Nachtrage und Berbefferungen, und ben Schluß bilden Orts- und Bersonenregister, welche mit mufterhafter Genauigkeit gefertigt find. Planmäßig find auch die gefälschten Urkunden, welche namentlich aus oberschwäbischen Rlöftern wie Beingarten herrühren, aufgenommen und eingehend behandelt; man wird hierfür ben Berfaffern gewiß nur bantbar fein, ba folche Urfunden boch ber Distussion immer unterworfen find, also zugänglich fein muffen, ba fie gerabe in hiftorifchen Seminarien werthvolle Forschungs- und Lehrobjette bilben; endlich ba auch solche Fälschungen vortreffliche Beitrage für bie Renntnis der Falfcher und ihrer Beftrebungen und bamit ihrer gangen Reit abgeben. Gin Sauptpunkt,

bie Aufhellung der Ortsnamen, ift auch mit aller wünschenswerthen Sorgfalt behandelt. Die Quellen für das mürtembergische Urfundenbuch alle herbeizuschaffen, war begreiflicherweise nicht leicht; man barf fagen, daß die Berausgeber unverdroffen und umfichtig an allen auffindbaren Thuren angeklopft und überall rühmenswerthe Bereitwilligkeit und Unterftützung gefunden haben. Wo die Nachlese später fich sohnte. ift fie gehalten worden; namentlich gebenken wir rühmend bes 4., von Stälin besorgten Bandes, welcher zu Bb. 1 4. zu Bb. 2 13. zu Bb. 3 30 Stude, also im ganzen 47, als Erganzung nachliefert und außerdem eine Kulle von Berbefferungen zu Bb. 1-3 bringt. Bie reichhaltig die Sammlung an ungebruckten Urkunden ift, lehren die folgenden Rablen, die zugleich ein Fortschreiten in dieser Sinficht von Band zu Band darthun: im 1. Band find 40, im 2. 133, im 3. 242, im 4. 263 erstmals veröffentlichte Stude: Die Gesammtzahl berselben beläuft fich alfo auf 678. Die Reitgrenzen für die einzelnen Bande find bie Jahre 1137, 1212, 1240, 1252; die Fortsetzung ist zunächst bis 1268 beablichtigt. Der Anhalt der Urtunden ist anfänglich ziemlich einförmig. Schenkungsbrief folgt auf Schenkungsbrief, und man mag fich nur etwa an dem trefflichen Latein, das namentlich die Brapositionen mit vollendeter Harmlofigkeit behandelt, ben trefflichen Gefinnungen der Schenkenden und bem charafteriftischen Migtrauen gegen etwaige Unmandlungen von Reue über die fromme Freigebigfeit ergoben. meswegen ber Schenkende fich felbst eventuell wohl mit dei ira und Ausschluß a communione corporis vel sacerdotum broht; im Fortgang aber wird die Sammlung immer reichhaltiger, und weltliche Schreiben aller Art und papstliche Bullen steigern bas Interesse immer höher. Alle Urkunden sind vollständig abgedruckt (im Unhang auch Schenfungsbücher von Comburg, Reichenbach, Cobices von Beingarten u. s. w.); und wir billigen bies burchaus, da manche anderweit gedrudte Stude von hobem Werth, die in die murtembergische Geschichte nothwendig hineingehören, öfters schwer erreichbar find. In diesem Sinne und weil es von besonders carafteriftischer Saltung und biftorischer Bedeutung ift, erfreute uns u. a. der Abdruck bes Manifestes Beinrich's VII. vom 2. September 1234, d. d. Eflingen; wie wenig freilich oft die zugeknöpfte Urt der Regesten von dem wirklichen Inhalt und ber Tendens folder politischen Stude eine Ahnung gibt, das zeigt die betreffende Anhaltsangabe 3. 347, aus welcher man den tückischen Charafter dieses Aftenstücks nicht von ferne erfaßt, in welchem der Sohn ben Bater fo trefflich in's Unrecht zu feten verfteht; Die sedes

apostolica freisich "a qua iura prodire debent et non inturie" erhält in ächter Stauserart ihr nicht unverdientes Theil. Gustav Bossert wünscht im 5. Bande den Abdruck des Codex Hirsaugiensis, dessen Publikation durch den Stuttgarter literarischen Berein den Ansorderungen nicht mehr genügt; hierfür wird wohl Rath zu schaffen sein. Wir hätten noch zwei andere Wünsche; erstlich: ließe sich nicht in einer kurzen Einleitung jeweils eine kurze sachliche Übersicht über den so mannigsaltigen Inhalt der Bände geben? und zweitens — was freilich erst nach Abschluß des Ganzen geschehen müßte — ließe sich nicht am Ende eine Art von Chrestomathie, wenn wir so sagen sollen, aus den wichtigsten Stücken aller Bände zusammenstellen? Eine solche sanzen Urkundenbuchs nicht Bresche legt, und müßte die Kenntnis schwäbischer Geschichte sehr verbreiten.

G. Egelhaaf.

Geschichte ber Festung Ulm. Bon Emil v. Löffler. Ulm, Wohler. 1881.

Der Bf. biefer Schrift charakterifirt biefelbe als einen Bersuch. Die Entwidelung ber deutschen Städtebefestigung an einem thatsächlichen Beispiel und auf eine auch bem größeren Bublitum verständliche Weise zu zeigen. Er hofft dabei, zur Geschichte ber ehemaligen, über bie meisten ihrer Schwesterstädte durch ihr großes Bebiet und ihr herrliches Münfter hervorragenden Reichsstadt einen bescheidenen Beitrag zu leisten. Insbesondere möchte er zugleich ben Offizieren ber Umer Besatung einen Führer bieten, mit beffen Sulfe fie fich mit allen früheren militärischen Ereigniffen, welche auf ben Blat Bezug haben, schnell bekannt machen können. Das allgemein Hiftorische gibt er auf Grund ber gedruckten Quellen, welche an ben einschlägigen Stellen aufgeführt find: bas Fortifikatorische bagegen ift auf Grund von handschriftlichen Quellen, Sandzeichnungen, Driginalplanen und eigenen langjährigen Lokalforschungen bes Bf. bearbeitet. Das Ganze zerfällt in zwölf Abschnitte. Der erfte (S. 1-6) handelt von Um zur Römerzeit, wo nach Löffler's Anficht anfänglich wohl nur ein Wartthurm auf dem Lautenberg, der oberhalb der Einmündung der Blau in die Donau gelegenen Sohe, beftanden hat; seitbem aber das Rehntland römisch mar, trafen in Ulm fünf Stragen zusammen und ber Blat erlangte badurch eine große Bedeutung, um fo mehr als er auch einen Übergang über bie Dongu barbot. Im zweiten Abschnitt (S. 6-8) erfahren wir, daß zur Karolingerzeit in Ulm eine königliche Pfalz mar, welche unzweifelhaft auf den Grundmauern der römiiden Befestigung aufgeführt murbe und zuerft in einem Schreiben Ludwig's bes Deutschen vom 22. Juli 854 genannt wird. Abschnitt 3 (S. 9-17) und 4 (S. 17-66) besprechen sodann die erfte und zweite mittelalterliche Befestigung, von welchen die erfte von den Sobenstaufen berrührt, aber in dem Rampf berfelben gegen Lothar II. sammt der Stadt im Rabr 1134 zu Grunde ging: übrigens ist nicht ganz richtig. baf nur "bie tahlen Mauern" ber eingeafcherten Stadt fteben blieben: benn es murben alle Rirchen forgfältig verschont. Die zweite mittelalterliche Befestigung, welche schon 1140 aufgeführt zu werden anfing. läßt zwei Bauperioben erkennen, welche fich etwa nach dem Jahr 1350 scheiben. Beibe mittelalterlichen Anlagen find auf Blan 1 und mehreren Holzschnitten vergegenwärtigt. Im Abschnitt 5 (S. 67—97) folgt die Beschreibung der sog. Dürer'schen Befestigung, welche auf die durch Albrecht Dürer 1527 gemachten Borichlage zur Berbefferung bes damaligen unpraktisch gewordenen Fortifikationswesens zurückgeht, beren viele gothische Ecken und Verzierungen den Vertheibigern selber geradezu gefährlich wurden, während Mauern und Thurme keinen Raum für ichweres Gefchut boten. Bon Diefer Durer'ichen Befeftigungsart ichritt man (Abschnitt 6 S. 98-118) jum italienischen Spftem ber Baftionen fort, beren fünfedige Anlage es ermöglichte, alle Theile ber äußeren Umfassung von der Seite ber zu bestreichen, und so einen Fortschritt gegenüber ben runden Dürerischen Bafteien barftellte. nach italienischem Mufter angelegte Baftion wurde 1553 angefangen. Auch diese Bauart murde aber überholt von dem niederländischen Spftem (Abschnitt 7 S. 119-216), beffen charakteriftische Gigenthumlichkeiten ein niedriger Sauptwall ohne alle Steinbekleidung, ein bavor gelegter Unterwall, breite, flache Wassergräben und Außenwerke find; Unlag zu biefer neuen Befestigung gab ber Umftand, bag Ulm zur protestantischen Union gehörte und Rurfürst Friedrich von ber Bfals einen niederlandischen Ingenieur, beffen Blane von dem großen Boliorteten Morit von Dranien felbst gebilligt waren, zur Berstärkung bes wichtigen Blates berbeirief. Die Ulmer Befeftigungen biefer Reit, bes 30 jährigen Krieges, veranschaulicht Blan 2. Der achte, größte Abschnitt (S. 217-396) enthält fobann bie Schilberung ber frangofischen Befestigung, welche in Ulm seit 1678 auftommt und in Anlage bes von Bauban in Borfchlag gebrachten bebedten Beges, in ber "Berftellung von Ravelinen, avancirten Bonneten und retirirten Sorizontalflanten"

matriege wurde durch den Keldmarichall= bie Anlage neuer Werte und Ber= biefe neuen Berte, welche amifchen ifitationen die Mitte balten follten. bem Ramen ber provisorischen Be= -480): fie murben 1800 weiter ent= . Durch bie Ginverleibung in Baiern n bon ben Frangofen und bem Dagi= ber Festungswerke 1803 und 1804 1805 aber legte Mad wieber paffagere 130-529), hinter benen er benn auch n war Ulm nach Ginebnung ber Erdber alten Befestigungen eine offene und bes auf bem Wiener Rongreß neur beutiche Befestigung (S. 539-592) an= Spatenstich geschah bezeichnenberweise erst 1842; war bas Polygonalfystem, welches auf möglichster Berte beruht, so daß ber Berlust eines Mall bes Ganzen herbeiführt. Das Buch L.'s Rwede, wie diefer Abrif seines Inhalts barwhile Ameifel aut entsprechen; es wird auch bem In bie Beränderungen eröffnen, welche die Bemus burchlaufen bat, und es bietet ben Militars Darftellung ber Kriegsereignisse, bei welchen Ulm eine mobiejer Sinfict enthält bes Buch viel mehr, als fein benn auch Greignisse, Die Ulm nur in ihren Folgen Die Schlachten bei Bochftabt 1703 und 1704, werben hanbelt. Über die eigentlich friegerischen Borgänge Neues Beausprucht &. felbst nicht; bagegen hat er ohne Zweifel mainalftubien gemacht über alles, mas fein spezielles forti-Thema berührt. Der Stil bes Buches ift einfach und aber far und pracis; baf bie beillofe Sitte, nach "und" bie eintreten zu laffen, bei ihm formlich gur "Gepflogenheit" ift, barf man nicht mehr verwunderlich finden, seitbem diese lion fogar in beutschen Thronreben Anwendung gefunden und nabigfeit erlangt hat. G. Egelhaaf.

## Erklärung ber Redaktion gegen hermann Baumgarten.

Hermann Baumgarten hat soeben unter bem Titel: Treitschfe's Deutsche Geschichte. Nachtrag zur 3. Auflage. Straßburg, Trübner. 1883. eine Broschüre veröffentlicht, welche die Redaktion ber Historischen Zeitschrift in die unerfreuliche Nothwendigkeit bringt, sich mit einem ihrer ältesten Mitarbeiter außeinanderzusetzen.

Durch ben einfachen Ausspruch eines gunftigen Urtheils über Treitschke's Deutsche Geschichte und die ebenso einsache Aukerung ihrer Ansicht, daß die dagegen erhobene Bolemit unbegrundet fei - beibes in einer kurzen Anmerkung zu einer gusführlichen. Lob und Tadel abmägenden Recension eines anderen Referenten, S. R. 49, 512 - foll nach Baumgarten die Historische Zeitschrift die Pflicht eines kritischen Blattes völlig in den Wind geschlagen und statt wissenschaftlichen Grundsätzen politischen Tendenzen gehuldigt haben. Sie foll bamit Beinrich v. Treitschle als "infallibeln Siftoriter" hingestellt und burch bas Bewicht ihrer Autorität eine unberechtigte und tendenziöse Geschichtsauffassung zur Berrichaft zu bringen gesucht, fie foll ben verwerf= lichen Amed burch ebenso verwerfliche Mittel erftrebt haben, indem fie — alles Treitschke zu Liebe — einen bisher befolgten Redaktionsarundsat preisgegeben, die Freiheit der Diskussion verschränkt, Renfurftriche gemacht, unbewiesene Behauptungen aufgestellt und die gesammte beutsche Geschichtschreibung mit einem schweren Makel belegt habe.

Bisher, sagt Baumgarten, folgte die Redaktion der guten Sitte, ihren Referenten das Feld frei zu lassen; hier dagegen konnte sie sich nicht versagen, ihrem Referenten drein zu reden und seinen Bericht mit Anmerkungen zu begleiten (in welchen dann jene Sünden begangen worden seien). Baumgarten irrt sich hier zunächst in der Thatsache, daß die Redaktion jemals sich des von allen Redaktionen der Welt geübten Rechtes begeben hätte, ein Reserat mit Anmerkungen zu begleiten, wo ihr das in der Sache geboten erschien. Man versgleiche (um nur bei der "Reuen Folge" der Historischen Beitschrift stehen zu bleiben) die zu Band 37, 121. 151. 545. 548; 38, 130. 166. 519; 41, 91; 42, 174; 43, 518; 44, 42. 527. 537; 45, 106. 111. 433; 46, 185. 336; 47, 381 gemachten redaktionellen Bemerskungen. Hat Baumgarten diese Zusähe nicht gelesen oder hat er sie im Eiser vergessen?

Die Freiheit der Diskussion sollen wir verschränkt haben. — Bare dies etwa durch unsere Auswahl tendenziöser Lobhubler zu Reserenten geschehen? Baumgarten wird dies schwerlich behaupten, wenn er nicht

etwa auch ben Umstand vergessen batte: das wir nach dem Erscheinen bes erften Bandes Treitschfe's vor allen Andern ihn selbst um das Referat ersuchten, und er nur wegen äußerer Abhaltung mit Bedauern ablehnte, damals allerdings fehr weit von dem heutigen Standpunkt seines Urtheils entfernt mar. Die Besprechung von Treitschie's Deutscher Gefchichte (betreffend Band 1 berfelben, aus ber Feber von S. Ulmann, S. A. 42, 330), die wir dann brachten, blieb ohne jeden Bor= behalt der Redaktion. Es fiel einem Autor wie Ulmann amar nicht ein. in der von Baumgarten heute beliebten Beise zu ftreiten, immer aber enthielt seine übrigens sehr anerkennende Recension so nachbruckliche Angriffe, daß Treitschke eine Abwehr an die Siftorische Reitschrift einsandte; auf seinen Artikel (42, 566) antwortete Ulmann (43, 378). welchem wieber Treitschke replizirte (43, 381); auch biefen Erörterungen gegenüber bewahrte die Redaktion vollkommene Neutralität B. alle diese Artikel nicht ober hat er sie im Gifer vergessen? — Über ben 2. Band ber "Deutschen Geschichte" brachte bann bie Siftorische Reitfcrift aus ber Reder eines anderen Referenten eine Besprechung, über welche Baumgarten fagen tann, fie gabe ihm in mehreren Stücken Recht. Niemand in der Welt hatte die Redaktion hindern konnen, diese Besprechung, die nicht überall ihrer eigenen Auffassung entsprach, dem Autor zurudzusenden; sie that es nicht; sie brachte dieselbe vollständig zum Abdrud. Seift bas die Freiheit des Urtheils beschränken, Treitschke für infallibel erklären, die Alleinherrschaft für eine ultrapreußische Geschichtsbetrachtung begehren? An einer einzigen Stelle machte die Rebaktion gegen ben Referenten die Einwendung, daß Treitschle bas doch nicht sage, worauf der Tadel des Referenten gerichtet war, im übrigen ließ fie demfelben uneingeschränkt bas Wort. Aber, klagt Baumgarten weiter, die Redaktion hat früher einmal in einem Auffat von Alfred Stern drei gegen Treitschke gerichtete Anmerkungen gestrichen, mabrend fie eine vierte, weil dieselbe Treitschke auftimmte, fteben ließ. brei hat fie gestrichen, weil fie einen mit bem Thema bes Auffates in keinem nothwendigen Zusammenhange stehenden polemischen Nebenzwed verfolgten; sie hat die vierte abgedruckt, nicht weil dieselbe Treitschte zustimmte, sondern weil fie ihre polemische Spite gegen ein Mitglied der Redaktion richtete, und deshalb der letteren die Unterbrudung unpaffend erschien. 218 Stern am 2. Ottober 1882 über bie Streichung Aufflärung begehrte, ift ihm dieselbe gegeben worden. und damals hat Stern weiter feine Beschwerde geaußert, fondern ift thatiger Mitarbeiter ber Reitschrift geblieben. Daß er jest nachtraglich

seine Noten an Baumgarten zur Stärkung der Angriffe gegen die Beitsschrift eingesandt hat, ist auch ein charakteristischer Zug für die Manier, in welcher der gegen Treitschle und alle Freunde Treitschle's eröffnete Bernichtungskrieg geführt wird.

Es bleibt noch die Anklage, daß in der Anmerkung, durch welche Baumgarten's Born so heftig gereizt worden ift, unbewiesene oder durch ihn längst widerlegte Behauptungen aufgestellt worden seien.

Wir hatten gesagt: "man kann über einzelne politische Urtheile Treitschke's verschiedener Meinung sein; man kann auch einräumen, daß in zwei oder drei Details die Angaben des Buchs auf Jrrthum oder Versehn beruhn: in welchem Werke unserer größten Meister käme dergleichen nicht vor?"

Baumgarten fragt: einzelne politische Urtheile? Aber der Referent der Historischen Beitschrift selbst thue ja dar, daß es sich bei Treitschke um eine grundfalsche politische Gesammtauffassung handele; wer, wie er nach des Referenten Urtheil, ungerecht gegen den Libera-lismus, ungerecht gegen das deutsche Bürgerthum, ungerecht gegen die außerpreußischen Regierungen sei, könne nur ein grundfalsches Gesammtbild der betreffenden Zeit liefern.

Nun eben beshalb hatte bie Redaktion gegen ihren Referenten ben ermähnten Borbehalt gemacht, weil fie bessen Anficht an dieser Stelle zu weitgreifend fand. Jedoch angenommen einmal, der Referent batte hier ganz richtig gesehen, was folgte baraus? Doch auf ber Welt nichts anderes, als daß ber Referent ben politischen Standpunkt Treitschke's nicht theilt, daß jener die Ereignisse jener Beit mehr nach whiggistischen. biefer mehr nach torpstischen Grundfaten beurtheilt, ein Berhaltnis alfo, wie es etwa zwischen Macaulay's und Ranke's Darftellungen Rönig Sakob's II. ftatt findet, um beffenwillen noch kein unbefangener Beurtheiler aufgehört hat, beibe Bucher für hiftorifche Berte erften Ranges zu halten. Die für die hiftorische Rritit mefentliche Frage, ob Macaulay, Ranke, Treitschke, ben historischen Thatbestand gründlich erforscht und genau berichtet haben, wird dadurch nicht im mindesten berührt. Es ift die wesentliche Schwäche bei Baumgarten's Deduktionen, daß er diesen elementaren Unterschied völlig außer Acht läßt und zur gründlicheren Verdammung Treitschfe's politische und hiftorische Kritik unaufhörlich bermengt.

Den größten Anstoß aber nimmt er an unserem Borte, man könne einräumen, daß Treitschke in zwei ober brei Details geirrt

hatte. Man muffe hiernach zweifeln, meint er, daß wir Treitschke's Buch und feine und feiner Genossen Rezensionen gründlich gelefen hatten. Wenn wir Treitschfe's Fehler auf Frrthum in zwei ober brei Details beschränkten, so hatten wir die lange Reihe ber von ibm, Stern und Bulle erhobenen Ausstellungen widerlegen, so batten wir nachweisen muffen, daß alle die von ihnen aufgezeigten Unrichtigkeiten nicht vorhanden waren. Widerlegen muffen? Warum benn? Wir benten, es ift lediglich unsere Sache, zu ermessen, ob und wann wir es nöthig finden, eine subjektive Meinung auch ohne weitläufige Erörterung auszusprechen. Daß bies nicht beshalb geschieht, weil wir uns die Autorität zutrauten, einem blind folgenden Publifum eine alleinseligmachenbe Geschichtsauffassung zu bittiren, tonnte Baumgarten felbst sehr wohl miffen. Er ift aber leiber in ber Stimmung, daß jede Abweichung von feiner Meinung, jede Ablehnung feiner Argumente ihm nicht mehr als Mahnung zur Selbstfritit, sondern nur noch als Beweis eines pathologischen Seelenzustandes bei bem Begner ericheint.

Wir haben, trot der litterarischen Bedeutung der Streitfrage, uns lange gesträubt, in den von Baumgarten gleich mit so leidensschaftlicher Erbitterung begonnenen Hader selbst einzutreten, weil wir lebhaft wünschten, einen Bruch unserer seit fast dreißig Jahren besstehenden Freundschaft zu vermeiden, und bei Baumgarten's Aufregung eine solge Bolge bei einer eingehenden Widerlegung seiner Sätze nicht für unmöglich hielten. Wir schwiegen, und baten einen Dritten um das Reserat über Treitschle's Buch.

Dieses Referat steht zu Baumgarten's Ansicht in vollem Gegensatz, indem es das Buch nicht als eine unzuverlässige Tendenzschrift, sondern als eine Quelle reicher Belehrung bezeichnet, durch die alle früheren Darstellungen des Gegenstandes veraltet seien. Immer aber betonte es, wie vorher bemerkt, eine erhebliche Difserenz gegen Treitschke's politischen Standpunkt, und hiernach besorgten wir, wie uns Baumgarten setzt gezeigt hat, mit vollem Recht, es könne das Misverständnis hervorgerusen werden, daß das Reserat, und mit ihm die Historische Beitschrift überhaupt, im wesentlichen mit Baumgarten und Genossen einverstanden seien. Um nicht in diesen Schein zu gerathen, bezeicheneten wir in jener Anmerkung unsere eigene Stellung zu der Frage, ohne Baumgarten auch nur zu nennen, durch die kurze Erklärung, daß wir die gegen Treitschke gerichteten Angriffe für unbegründet

hielten. In eine Beweisführung traten wir nicht ein. Wochte man nun unsere Ansicht für richtig ober irrig erachten: uns lag mur daran, daß uns niemand eine andere Ansicht als eben die unsrige zutraue.

Wir hielten es allerdings für eine Bflicht gegen uns felbft, jeben Berdacht einer Gemeinschaft mit jener Bolemit abzuschneiben. Richt bloß, weil die wissenschaftlichen Erörterungen berfelben nach unserer Überzeugung ihren Zwed völlig verfehlen, weil fie größtentheils von Treitschie und Erdmannsdörffer abschließend widerlegt find, und wo fie bas Richtige treffen, sich auf völlig unbedeutende Details beziehen: sondern hauptsächlich weil auf Grund eines so schwachen Materials fich schließe lich Baumgarten zu dem Berbift erhebt: "unbefangene Bahrheitsliebe, Sorgfalt rubiger Untersuchung, Gerechtigkeit bes Urtheils . . . feblen biefem Geschichtsschreiber in ungewöhnlichem Make." Wie nennt man einen Menschen, welchem nicht etwa ber Scharffinn zur Entbedung ber Bahrheit, sondern bie Liebe gur Bahrheit in ungewöhnlichem Make fehlt? Ift es möglich, einem Geschichtsforscher, boch mas face ich, ift es möglich, bem niebrigften ber Menschen eine blutigere Beleidigung, eine injuriofere Schmähung in das Geficht zu werfen? Und Baumgarten spricht in seiner Replik eine gurnende Bermunberung barüber aus, daß Treitschke ibm Schmähungen vorwerfe, und fragt. wo er fich eine solche verstattet habe? Und in feiner letten Borrebe erläutert er selbst, wie Treitschfe's angebliche Fehlgriffe aus einer zu haftigen Arbeitsmeise zu erklaren seien, laft bann aber im Terte bie abscheuliche Injurie gelassen stehen. So wird, was dem Kritiker an dem Buche miffallt, mas mit seinem "geschulten" Urtheil nicht übereinstimmt, nicht als Folge eines Frrthums ober Versehens, sondern als ein Probutt moralischer Schlechtigkeit stigmatifirt. Nicht mehr die literarische Fähigkeit bes Gelehrten, es wird ber sittliche Charatter bes Menschen getroffen. Eben diese unerlaubte Art der Bolemit war es in letter Inftanz, bie uns veranlagte, öffentlich uns gegen ben Schein einer Gemeinschaft mit ihr zu vermahren. Wie man gesehen, verfährt Baumgarten in gleicher Beise auch gegen uns; auch bei uns tann er sich in seiner Selbstficherheit die Möglichkeit einer von ber seinigen abweichenben Meinung nicht mehr aus intellektuellen Gründen ober gar aus der Möglichkeit eines eignen Frrens, sondern nur aus einer bei uns vorausgesetten moralifden Berichrobenheit erflären. Wenn wir über Treitschfe anders benten als er, so ift bei ihm bas Andenken an eine dreißigjährige Freundesgemeinschaft ausgelöscht

auch uns ruft er zu: haereticorum fautores excommunicationi decernimus subiacere. Wir können an seinem Berhalten nichts ändern, aber daß wir es aus tiefster Seele beklagen, das bitten wir ihn zu glauben.

Berlin, 18. Juli 1883.

Die Redaktion der Historischen Zeitschrift.

#### Entgegnung.

Brofessor Onden in Gießen hat in Nr. 172 ber Allgemeinen Zeitung bom 22. Juni (Beilage) meine Ausführungen im 50. Bande biefer Beitschrift bezüglich der Schreibart "Darnlen" auf das Heftigste angegriffen. Auf die Sache bes Angreifers wirft es meines Erachtens ein febr ichlechtes Licht, wenn er eine rein wissenschaftliche Streitfrage bem Urtbeil eines mehr ober weniger untundigen und mit ben vorhergegangenen Schriftstuden nicht vertrauten Beitungspublitums unterbreitet. Es mag Onden gelungen fein - ba ich ben Streit in ber Allgemeinen Zeitung ja nicht weiter berfolgen tann - bei Ununterrichteten ben Schein zu erweden, als ob die Stellen, welche er ben Lesern der Allgemeinen Reitung vorführt, für die Streitfrage, ob "Darnlen oder Darley" von entscheibender Bedeutung feien. Den Fachgenoffen gegen= über brauche ich nur auf meine Ausführungen in Dieser Reitschrift zu verweisen. Daß Onden von den Dotumenten, auf welche es bei Feststellung des Namens "Darnlen" allein ankommt, keine Kenntnis gehabt bat, und daß er - eingestandenermaßen -- nur auf Betrid's fleine Schrift bin die Schreibart "Darlen" angenommen hat, find zwei Thatsachen, benen fich Onden burch teine Auseinandersetzungen wird entziehen können. Daß er mir jest Unkenntnis gang gleichgültiger und allbekannter Schriften vorzuwerfen versucht, ohne mit einem Borte die von mir angeführten, entscheibenden Urtunden zu erwähnen, oder gar beren Ungulänglichkeit zu vertreten, ist eine Raivetät, die ich doch noch mit einigen weiteren Bemerkungen zu beleuchten habe. Glaubt Onden in der That mit seinen Beweisstellen irgend jemand etwas neues mitzutheilen? Es ist vornehmlich alte Betrid'sche Beisheit, welche er hier abermals zum Beften gibt.

Die schottischen Namen werden in dieser Zeit meist von den französischen, spanischen und englischen Diplomaten salsch geschrieben. Ich brauche das hier wohl nicht weiter zu belegen, jedem Kundigen ist das zur Genüge bekannt. Die Neigung der Franzosen, "d'Arlay", der Engländer, "Darley" zu schreiben, hängt möglicherweise mit der Existenz eines Schlosses Arlay in der Franches Comté und eines Dorses Darley in der Grasschaft Derley zusammen.

Die Schreibweise eines Namens oder Titels wird für den Historiker doch nur durch eigenhändige Unterschrift, sowie in Ermanglung dessen durch Staatsschriften und Lehnsurtunden entschieden, namentlich wenn der Titel, wie in diesem Falle, mit einem Lehnsgute verbunden ist, serner etwa noch durch Familienkorrespondenz, nicht aber durch Depeschen und Notizen fremder Diplomaten und durch lateinisch schreibende Schriftsteller. Wenigstens bisher galt das als selbstverständlich. Ich konstatire übrigens, daß auch Natharina de' Medici in ihren eigenhändigen Briesen die Form "Darnley" gebraucht. Ich kann es somit getrost dem Urtheil der Fachgenossen überlassen, wer "dem allsgemeinen Gelächter" überantwortet ist, ich oder Herr Onden.

Was den Bergleich mit Wallenstein betrifft, so bin ich leider nicht im Stande, dem hohen Geistesstuge Onden's zu folgen. Die betreffenden Sätze seinen hier noch einmal der Nachwelt überliefert:

"Bollte man nach Gädefe's Ausführung (S. 91. 92) als erwicsen annehmen, daß all' die Zeitgenossen Maria's, welche den Namen ihres zweiten Gatten auf lateinisch, englisch, französisch, spanisch ohne n geschrieben haben, schlecht berichtet waren, daß sie hätten "Darnley" schreiben müssen, so würde ein Verhältnis vorliegen, das ich mit einem naheliegenden Beispiel veranschauslichen kann. Bekanntlich ist nichts gewisser, als daß der Wann, der unter dem Namen "Ballenstein" der Geschichte angehört, in Wahrheit nicht anders geheißen haben kann, als seine Familie heute noch heißt: nämlich Waldstein. Nun denke man sich, aus Anlaß von Ranke's klassischem Buche "Ballenstein" hätte ein französischer oder englischer Recensent in Gädeke's Worten Folgendes geschrieden: "Schon durch den Titel hat sich der Versasser schlecht eingeführt, er hat den durch Fr. Schiller "ersundenen Namen Wallenstein" gedankenlos angenommen"."

Si tacuisses! So viel Gebanken, so viel auf Unkenntnis beruhende grr= thumer! Abgesehen davon, daß der Bergleich ein völlig hinkender ift, zeigt Onden ichlagend, daß er mit der Ballenftein-Literatur gar nicht vertraut ift, ja daß er nicht einmal das von ihm mit Recht flaffisch genannte Werf Ranke's gelesen hat. Über bie Barallele Schiller-Betrid, Onden-Rante halte ich felbst= verständlich mit meinem Urtheil jurud. Bas die Sache felbst betrifft, so wird Ballenstein von seinen Zeitgenoffen meift "Ballenstein", baneben auch "Balbftein" genannt und geschrieben; sogar die Spanier bedienen fich fast immer bes Namens "Walenstein". Bur Illustration aber von bem, was Onden eine "Thatsache" nennt, mogen hier die Worte Ranke's folgen, mit denen unser Altmeister die Bahl ber Schreibart "Ballenstein" begründet (S. 3): "Ballenftein - benn wir wollen bei ber Form des Namens bleiben, die bamals am meisten gang und gabe mar, und seitbem in Poefie und historie in allgemeinen Gebrauch gefommen ift." Dann fteht in einer bagu gehörenden Anmertung: "In einem offiziellen Unschreiben vom 21. Marz 1621, im Friedländer Archiv, wird er als Oberft Ballenstein bezeichnet."

Ich füge hinzu, daß sich der Name Wallenstein neben Walbstein noch lange Zeit nach des Friedländers Tode in der Familie und in den Staatseichriften vorfindet. Ich verweise auf die Attenstüde des Wiener Sauss-, Sos- und Staatsarchivs und unter anderen Attenstüden auf die von mir publizierten

Konferenzprototolle im 2. Bande meiner biplomatischen Borgeschichte des Spanischen Erbsolgekrieges. Dort kann sich jeder an einem Duzend Beweisstellen überzeugen, daß man damals noch meist "Graf Wallenstein" neben "Waldestein" schrieb. Schiller konnte also den Namen Wallenstein nie "erfinden", Ranke konnte nie in die Lage kommen, den Namen Wallenstein "gedankenlos" auzunehmen. Mit einem Worte, der Vergleich mit dem Namen Darnley, der eine ganz konkrete Entwicklungsgeschichte besitzt, ist ein durchaus versehlter. Übrigens würde auch kein französisischer oder englischer Recensent, je auf den Gedanken versallen, von Ranke zu behaupten, er habe irgend etwas "gedankenlos" angenommen.

Bie ein Ertrinkender sich zulest an einen Strohhalm anklammert, so rust Onden schließlich die Autorität Philippson's für seine Sache an, zu dessen Unterstützung dann wieder Baumgarten — sicher zu seinem höchsten Erstaunen — ganz unmotivirt und gewaltsam herbeigezogen wird. Weine Disetussion mit Herrn Prosession Onden ist hiermit ein für allemal erledigt.

Dregben, 1. Juli 1883.

Arnold Gaedeke.

P. S. Auf den soeben erschienenen zweiten Artikel Onden's in Rr. 183 ber Allgemeinen Zeitung vom 3. Juli noch etwas zu erwidern, wird mir wohl niemand zumuthen. Ob Onden, als Kenner der englischen und schottischen Geschichte, berusen war, der historischen Welt den richtigen Weg zur Kritit der Schatullenbriese Maria Stuart's zu weisen, mögen Andere entscheen.

#### Rotiz.

Die S. 315 ff. erwähnten päpftlichen Dokumente der Handschrift von Novara sind inzwischen von Ameli in dem Aufsat: Documenti inediti relativi al pontificato di Felice IV e di Bonifacio II (Scuola cattolica von Milano Bb. 21 122. Heft) und hiernach von Duchesne in den Mélanges d'archéologie et d'histoire des französischen Instituts in Rom, 1883, S. 245 — 247 herausgegeben worden.

### Bericht über die Monumenta Germaniae.

Berlin, im April 1883.

Die jährliche Plenarversammlung der Centraldirektion der Monumenta Germaniae hat in den Tagen vom 31. März dis 2. April hier stattgefunden. Bon den Mitgliedern sehlten Justizrath Dr. Euler in Franksurt a. M., der durch Geschäfte verhindert war, und Hofrath Prof. Sidel in Wien, der sich auf einer Reise in Italien befand.

hofrath Sidel und hofrath Brof. Maaffen, deren Mandat abgelaufen, find turg porber von der Atademie ber Biffenichaften in Bien wieder auf vier Jahre zur Theilnahme an der Centraldirektion belegirt worden. Der letztere hat sich ebenso wie die anderen auswärtigen Mitglieder, Geh. Rath Prof. v. Giesebrecht in München, Prof. Hegel in Erlangen, Prof. Dim mler in Halle, und die hier wohnhasten, Prof. Wommsen, wirklicher Geh. Oberregierungsrath Direktor der Preußischen Staatsarchive v. Sybel, Prof. Wattenbach und Geh. Regierungsrath Wait als Vorsigender, an den Berhandlungen betheiligt, die einen gedeihlichen Fortgang der Arbeiten in den verschiedenen Abtheilungen ergaben.

Bollendet sind im Lauf des letzten Jahres von der Abtheilung Scriptores:

- 1. Tomus XXVI ber großen Ausgabe in Folio;
- 2. Deutsche Chronifen Bb. 4 Abth. 1 in 4.;
- 3. Waltrami, ut videtur, liber de unitate ecclesiae conservanda. Recognovit W. Schwenkenbecher; in 8.;
  - 4. Annales Bertiniani. Denuo recensuit G. Waitz; in 8.; pon ber Abtheilung Leges:
- 5. Sectio V. Formulae Merowingici et Karolini aevi. Edidit K. Zeumer. Pars prior; in 4;

von der Abtheilung Epistolae:

- 6. Epistolae saeculi XIII. e regestis pontificum Romanorum selectae per G. H. Pertz. Edidit C. Rodenberg, Tomus I; in 4;
  - von dem Neuen Archiv der Gefellichaft für altere Deutsche Geichichtstunde:
  - 7. Band 8 in brei Beften.

Biel bebeutender ist die Zahl der Bande, welche sich im Drud befinden und zum Theil nur zufällig nicht zum völligen Abschluß gekommen sind.

Das gilt namentlich in der Abtheilung Antiquitates unter Leitung des Prof. Mommsen von den Bearbeitungen des Avitus von Dr. Peiper in Breslau, des Ausonius von Prof. Schenkl in Wien, des Symmachus von Prof. Seed in Greifswald, die der Bollendung nahe sind. Begonnen hat der Druck des Sidonius von Dr. Lützuhann in Kiel und des Ennodius von Dr. Vogel in Regensburg. Jenem werden die Briefe des Auricius beisgesügt, deren Handschriften in Paris und Sangallen verglichen sind. Zur Benutung von Codices des Claudian besindet sich Dr. Birt auf einer Reise in Italien. Andere Kollationen haben Dr. Frankfurter in Oxford und Wien, Dr. Maas in London, Dr. Schwart in Bologna, Florenz, Perugia, Rom und Neapel angesertigt.

Die Abtheilung Scriptores, die unter der Leitung des Borsitzenden der Centraldirektion steht, hat in der Reihe der Geschichtschreiber der staussischen und nächstsolgenden Zeit bis zum Ende des 13. Jahrhunderts den 26. Band vollendet, der alles enthält, was französische Autoren für diese Periode darbieten, wie das im vorigen Bericht näher dargelegt ist. Die Ausgaben des Guillelmus de Nangis von Dr. Brosien, des Philipp Mousket von Prof.

Tobler und mehrerer kleinerer Stude von Dr. Holber=Egger wurden in biefem Jahr gebruckt; bas ausführliche Register lieferte mit bem letteren que fammen Dr. Frande, der als ftanbiger Mitarbeiter eingetreten ift. hieran wird fich bemnächft Band 27 mit Auszügen aus ben englischen Siftorifern ber Zeit anschließen, mit beren Bearbeitung noch Prof. Pauli in Göttingen beschäftigt war, als ihn ein früher Tod gang unerwartet der Wissenschaft entrik: ein Auffat über Gervafius von Tilburn mar turz vorber vollendet und ift in ben Rachrichten ber Göttinger Gesellschaft ber Bissenschaft veröffentlicht worben. Dr. Liebermann in Berlin, der ichon fruber einen bedeutenden Theil ber Arbeit übernommen hatte, ift jest bereitwilligst auch in die Lude eingetreten und hat die Sache so weit geführt, daß der Druck sofort beginnen Nur für die späteren Theile, namentlich die Geschichtschreiber von St. Albans, die ein fo überaus reiches Material für die Geschichte namentlich ber Zeit Raifer Friedrich's II. enthalten, wird noch einmal eine Reise nach England nöthig fein, bei der es bann hoffentlich gelingen wird, auch einige Arbeiten in ben jest bem Britischen Duseum jum Rauf angebotenen Sandichriften bes Lord Albburnham und in ben reichen Sammlungen zu Cheltenham und holfham auszuführen. - Inzwischen ward ber Drud bes Tomus 14 fortgefest, ber weitere Rachtrage ju ben erften 12 Banben bringt: außer mehreren kleineren Werken fanden Aufnahme der neuerdings bekannt gewordene spätere Theil der Gesta episcoporum Cameracensium aus der jest in Baris befindlichen handschrift und die Tournaier Geschichtsbücher, Diese zum ersten Mal fritisch bearbeitet aus den Sandschriften in Cheltenham, Tournai und Brüffel, an die fich die Gesta episcoporum Magdeburgensium anschließen. herausgegeben von Prof. Schum in Salle, der eine unerwartet große Bahl von, wenn auch meift neueren, Sandschriften zusammengebracht hat: eine im hiefigen Sausardib verglich Dr. Solber-Egger, ber in ihr bas Original ber einen Fortsetzung aus dem 14. Sahrhundert erkannt hat; eine andere von Werth ift in der Bibliothet bes Fürsten Metternich ju Ronigswart ju Tage getommen, gang gulest noch eine in Bremen aufgetaucht. Band 15 wird die bisher über= gangenen Vitae der tarolingischen, fachfischen und frantischen Beit bringen: benutt find dafür neuerdings Sandschriften aus München, Wien und Maibingen. — Der Drud der merovingischen Scriptores ist, wenn auch langiam. fortgefest; die Historia Gregor's, herausgegeben von Brof. Urndt in Leipzig, bis jum Anfang bes 7. Buches gelangt. Anch die Bearbeitung ber Miracula von Dr. Rrusch nähert sich ihrem Abschluß. Derselbe hat im Lauf bes letten Jahres eine Anstellung am hiefigen igl. Staatsarchiv erhalten, widmet aber die ibm verbleibende Beit fortwährend den bier einschlagenden Arbeiten, für die er Sandidriften aus Baris, Laon und Bruffel benuten konnte; andere verglich in Baris Dr. Löwenfelb. Mit einer einzelnen Schrift Gregor's, ben Acta S. Andreae, hat fich in Frankreich A. Bonnet näher beschäftigt und die Ausgabe in den Monumenta übernommen. Er sowohl wie Dr. Krusch beablichtigen auch über die Grammatit und Rechtschreibung Gregor's eingehender

zu handeln. - Die Arbeiten für die Ebition des Liber pontificalis bat der Beiter der Abtheilung fo weit gefordert, daß junachft nur noch eine Reife nach Rtalien zur Ergänzung und Repifion bes porhandenen handichriftlichen Daterials als nothwendig erscheint. Un die späteren Bapftgeschichten, deren Bearbeitung in den Sanden bes Geh. Rathes v. Giefebrecht in München liegt. werden fich die Schriften von papftlicher und taiferlicher Seite aus der Reit bes Inveftiturftreits anschlichen. Gine berfelben, bas Buch bes Baltram (ober Balram) De unitate ecclesiae conservanda ist in der Bearbeitung des Dr. Somen ten becher vorläufig in einer Oftavausgabe ericienen. Die Chition von Sumbert's liber adversus Simoniacos hat Prof. Thaner in Innsbruck vollendet; mit den Schriften aus ber Beit Beinrich's V. ift Dr. Bernheim in Göttingen beschäftigt. Außerbem bat Dr. R. Frande feine Thatigfeit hauptfächlich diesem Gebiete zugewendet und zunächst bie Karlsruher Sandschrift des Manegold vollständig abgeschrieben. — Eine neue Ausgabe der Annales Bertiniani beforgte ber Leiter ber Abtheilung auf Grund gunachit der Pert noch unbefannten, von Dr. Heller verglichenen handschrift in St. Omer, über die in einer Abhandlung in den Sitzungsberichten der Berliner Atademic nabere Mittheilung gemacht ist; als ein weiteres wichtiges Bulfsmittel erwies sich die Bariser Driginalhandschrift des Continuator Aimoini, der einen großen Theil der Annalen wörtlich abgeschrieben hat; eine genaue Rollation von A. Molinier zeigte, wie willfürlich der Text der früher benutten Ausgaben war. In den genannten Situngsberichten ift auch ein berbesserter Abdruck der kleinen Loricher Frankenchronik (Annales Laurissenses minores) unter Benupung einer handichrift in Balenciennes gegeben. In habre ward die handschrift der Gesta abbatum kontanellensium von Dr. Bowenfeld verglichen. - Gine besondere Reihe bilden die Deutschen Chroniten, von benen die erfte Balfte des 4. Bandes die Limburger Chronif entbalt, auf Grund eines reichen bandichrijtlichen Materials in weientlich verbefferter Gestalt berausgegeben vom Archivar Byg in Darmstadt, der ben Schreiber Tilemann Elben von Bolibagen als Berjaffer ermittelt und gur Feststellung feiner Sprache eine bedeutende Angahl von ihm geschriebener Urfunden aus den Archiven zu Biesbaden und Limburg nebit einem ausführlichen Gloffar beigefügt hat. Demnächst wird ber Drud der Kaiferdronik, bearbeitet von Dr. Schröder in Göttingen, beginnen, ber neuerdings noch Bandidriften aus den Bibliotheten des Gurften Baldburg : Beil, des Grafen Schönborn zu Bommerefelden und aus der fgl. Bibliothet zu Kopenhagen benust bat.

In der Abtheilung Leges erichien die erite Hälfte der Formeliammlungen merevingischer und karolingischer Beit, bearbeitet von Dr. Zeumer, und gleichzeitig die Ausgabe der Pariser Handschrift der früher sogenannten Carspentier'ichen Formeln in tironischen Roten in phototopischer Rachbildung mit Ertlärung von Direktor Schmip in Köln, die auch für ein wichtiges Capistulare Ludwig's des Frommen in Betracht kommt. Dr. Zeumer hat ins

amischen die Alamannischen Formeln mit Gulfe ber Sandschriften in Munchen und Sangallen bearbeitet und ihnen bereits eine eingehende fritische Abhandlung im 3. Soft bes 8. Bandes bes N. Archivs gewidmet. Begonnen und ziemlich weit vorgeschritten ift der Druck bei der Ausgabe der Lex Ribuaria von Brof. Sohm in Strafburg, die verbunden mit der fleinen Lex Chamavorum sich als 2. Seft an den 5. Band der Leges in der Folivausgabe anfoließt, für welchen außerdem eine neue Ausgabe der Lex Romana Utinensis in Aussicht genommen ift, mabrend die Lex Wisigothorum später die Sectio I der Quartausgabe eröffnen wird. - Auch der Drud ber neuen Ausgabe der Cabitularien von Brof. Borctius in Salle ift in gutem Fortgang; mit bem Ansegisus wird der 1. Band abgeschlossen werden. — Für die Frankischen Rongillen, welche hofrath Brof. Daaffen in Bien übernommen, hat fich eine wichtige Sanbidrift in der Samilton-Sammlung gefunden, die für Berlin erworben ift. - Prof. Beiland und Frensborff, beibe in Göttingen, fegen Die Arbeiten für bie neue Ausgabe ber Reichsgesete und die Sammlung ber älteren Stabtrechte fort.

Der Leiter ber Abtheilung Diplomata, Hofrath Prof. Sidel, war auch in diesem Jahr durch Unwohlsein in seiner Thätigkeit gehemmt; er vollendete aber eine eingehende Untersuchung über die wichtige Urkunde Otto's I. für Papst Johann XII., die neuerdings veröffentlicht ist und auch dem älteren Privilegium Ludwig's des Frommen eine sorgsältige kritische Prüfung widmet, außerdem mannigsache Beiträge zur Paläographie und Diplomatik des 10. Jahrschunderts enthält. Demnächst ist der Druck des 3. Hestes der Diplomata wieder ausgenommen, der die Urkunden Otto's I. zu Ende sühren wird. Ausgeschieden ist der ständige Mitarbeiter Dr. Uhlirz, ohne doch seine Thätigkeit sür die Abtheilung ganz einzustellen, eingetreten Dr. Fanta. Weitere Mithülse gewährten Dr. v. Ottenthal, Dr. Diekamp, Dr. HerzbergeFränkel.— Abschriften von Urkunden späterer Kaiser in den Sammlungen der Monumenta wurden Hofrath Binkelmann in Heidelberg für eine Fortsehung seiner Acta imperii zur Verfügung gestellt.

Die Abtheilung Epistolae unter Prof. Wattenbach's Leitung lieferte den 1. Band der päpfilichen Briefe, wie sie vor langen Jahren schon Perhaus den Regesten im Batikanischen Archiv abschreiben konnte, geordnet, ergänzt und, soweit es nöthig schien, erläutert von Dr. Rodenberg. Einiges geswährten dazu Auszüge der Regestenbände in der gräslich Plettenberg'schen Bibliothek zu Nordkirchen, die bereitwillig mitgetheilt wurden; anderes besorgte Dr. Mau in Rom. Der umfangreiche Band (über 90 Bogen) betrifft die Beit Honorius' III. und Gregor's IX.; der nächste wird sich vornehmlich mit Innocenz IV. beschäftigen. Inzwischen hat auch der Druck des Registrum Gregor's des Großen einige Fortschritte gemacht und wird im nächsten Jahre rascher gesördert werden können, nachdem der Herausgeber Dr. Ewald seine Thätigkeit für die neue Bearbeitung von Jasse's Aapstregesten abgeschlossen hat.

Bon ber großen Sammlung ber Poetae Latini aevi Carolini, mit welcher

bei beite. De Artestam Communicies Sin Du auf und die Scheinung im Van Ses Jahres auf und de Scheine Auftreit und des Scheines auf und der Scheiner Auftreit und der Scheiner der Scheiner und Scheiner der Scheiner und De Scheinerungsbilder bei zumgalten Pfahre eines Scheinerung der Scheinerungsbilder bei zumgalten Pfahre eines Scheinerung der Scheinerungsbilder bei Zumgalten. Pfahre eines Scheinerungen und der Arteile der Scheiner und der Arteile der Scheiner und der der Scheiner der Scheiner und seiner Scheiner der Freichenen bei Sie geleicher ausgeschein gereicht der Freichenen bei Sie gereicht der Scheiner und der freiheren der Freichenen bei Sie gereichte erfahre in Franzeiche ein Franzeiche untscheine erhalten ein Franzeicher auflitzet untschein erhalten eine Franzeicher auflitzet untschein erhalten eine Franzeicher auflitzet untschein erhalten eine Franzeicher gescheine gestellte gegeben gestellte gescheine gesc

stie einigs uniden inimer nod einzeine handiderfein auf, worüber, fomit es zur bande tommt bas Rem Arber in seinen Radmidien" und ben Aufgagen nas marten handichtenvergendenen Ausband gibr Außerbem hat geben ober feinere Unternahmigen und Armeilungen gebracht von Abstinat Dummunn, Dr Beinvuille. Bref Breflan, Dr. Ewald, Dr. achtugt hauttung, Bibliothefar Dr Harring, Archivar Dr. Höhler, Dr. göhle banm, Dr holber Egger, R Labe, Ardivar Lindicher, Dr. Köhler, Brof Linduce, Dr. Löwenfeld, Dr. Mantitus, Brof. Man, Prof. Mommten, Dr. Nürnberger, Dr. Pannenborg, Brof. Prup, Dr. Mohricht, Archivar Sauer, Dr. Simonsfeld, Geb. Reg. Rath Bait, Dr. William, Rrchivar Bill und dem Herausgeber Prof. Battenbach.

Berausgegeben von

Beinrich von Sybel.

Neue folge vierzehnter Band.

Der gangen Beihe 50. gand.

Drittes Beft.

(Jahrgang 1883 fechetce Beft.)

# Inhalt.

V. Rachtrag gur Geschichte ber Bartholo-mausnacht. Bon h. Baumgarten.
VI. Die Römijche Rirchenihnnobe vom Jahre 502. Bon Friedrich Gogel.
VII. Entstehng und Tenbeng ber Konftan-tinifden Schenkungsurfunbe. Bon Boichh Langen.

iprocenen Schriften auf S. 4 und 3 bes Umfclages). Ertlärung ber Rebattion gegen B. Baumgarten. Entgegnung von A. Gaebete. Bericht über bie Monumenta Germaniae historica.

Münden und Leipzig 1883. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

#### Preisansichreiben.

Bon der Überzeugung durchdrungen, daß die Vertrautheit eines Volkes mit seiner Geschichte und insbesondere mit dem Leben und Streben edler Persönlichkeiten früherer Zeiten wesentlich zur Erstarkung von Vaterlandsliebe und Gemeinsinn beiträgt, hat der Münchener Volksbildungsverein zu Beginn des Jahres 1880 aus Ansaf des 700jährigen Jubiläums des baierischen Regentenhauses einen von Vereinsmitgliedern hiersur zur Versügung gestellten Preis von 1000 Mark

"für eine wissenschaftlich begründete und volksthumlich gehaltene "Lebensbeschreibung einer um das Bolkswohl besonders verdienten Per"fönlichkeit aus der baierischen Geschichte"

gur allgemeinen Bewerbung ausgesett.

Die diesbezüglichen Ausschreibungen hatten jedoch bis jetzt nicht den erwarteten Ersolg. Es wird daher nach Ausschußbeschluß vom 5. ds. Wits. der Preis unter den gleichen Bedingungen wie bisher wiederholt ausgesschrieben.

Die Preisbewerbungsschriften, welche noch in keiner Beise veröffentlicht sein burfen, sind

bis 31. Dezember 1884

an die Borftandschaft des Münchener Boltsbildungsvereins mit dem Beifat "zur Preisbewerbung" einzusenden. Diefelben find ftatt des Namens des Berfassers mit einem Motto zu versehen. Der Sendung ist ein mit diesem Motto verschenes verschloffenes Briefcouvert beizulegen, in welchem ber Name bes Berfassers enthalten ift. Die Schrift foll einen Umfang bon 10-15 Drudbogen in Oftavformat haben. Die herren Dr. Karl Beigel, tgl. Professor ber technischen Sochschule, Dr. Wilhelm Bert, tgl. Professor ber technischen Hodischule, Dr. Ludwig Rodinger, tgl. geh. Hofrath und geh. Haus- und Staatsarchivar, Dr. Felix Stieve, Privatdozent an ber fgl. Universität und Mitglied ber igl. Atademie ber Biffenschaften, und Johann Burbinger, tgl. Cherstlieutenant a. D. und Mitglied der tgl. Atademic der Biffenschaften, hatten die Büte, das Preisrichteramt zu übernehmen, und werden nach Stimmenmehrheit die Breisertheilung begutachten, über welche dann der Ausschuß des Münchener Boltsbildungsvereins in eigens zu berufender Sipung beschlicht. -Der Breis wird nur einer Arbeit zu Theil, welche die oben geftellten Auforderungen in jeder Sinficht erfüllt. Die gefronte Breisschrift muß durch ben Drud veröffentlicht werden. Sinfichtlich ber Urt ber Beröffentlichung und des Ladenbreifes des einzelnen Eremplars bedarf ber Berfaffer ber Ruftimmung des Ausschusses des Münchener Bolfsbildungangereins

München den 28. April 1883.

## Münchener Volksbildun

Dr. Widenmager, Bürgermeifter. Dr

fgi. Doermeoizinairain.

#### (Fortfebung bes Bergeidniffes ter befprodenen Schriften von Ceite 4.) Ceite Badmann, Wiebervereinigung ber Laufit und Bohmen . . . Bird, Rorrespondens ber Stadt Strafburg. I. . . . Urfunden und Atten ber Stadt Strafburg . . . . . . . Legrelle, Louis XIV. et Strasbourg . . . . . Rur Gefdicte ber Strafburger Capitulation . . . . . Rindler v. Anoblod, Abel im Dber-Glag . . . Somibt, Bibliothet in Strafburg . . . . . . . . . . Burtembergifches Urtunbenbuch. III. IV. Baumgarten, Treitfote's beutiche Gefdichte . . . . . . Amelli, Leone et l'Oriente.

Soeben ist in meinem Verlage erschienen:

# Janssen's

# Geschichte des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

# Kritik ultramontaner Geschichtschreibung.

Von

### Dr. Max Lenz,

a. o. Professor der Geschichte an der Universität Marburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift.

gr. 8°. 56 Seiten.

Broschirt Preis # 1.50.

München und Leipzig, Anfang August 1883. R. Oldenbourg, Verlagsbuchhandlung.